

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

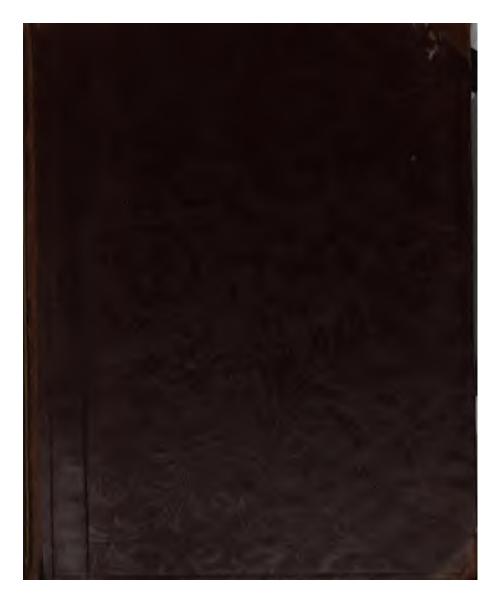



| - |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

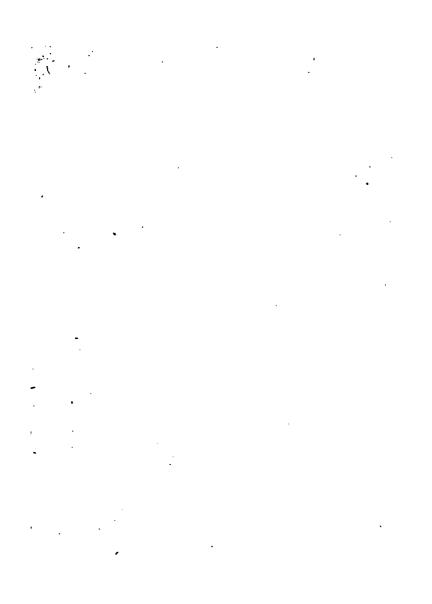

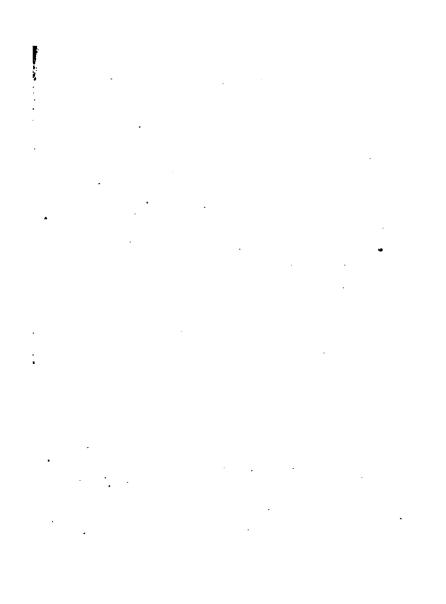



### Barrens

# 

 $(\mathbf{g}_{i}) + (\mathbf{v}_{i}) \wedge (\mathbf{$ 

.

A case of section 1.

. ·

Standard Communication Communi



## Shillers

## sämmtliche Werke

in zwolf Banben.

Achter Band.

Stuttgart und Cübingen.

Berlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.

1838.

NIE =

PT2465 A38 v.8

## Inhalt.

71

| •                             |            |       |      |             |      |      |      |      |      |      |     | Seite |
|-------------------------------|------------|-------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|-----|-------|
| Borrebe ber erften Muflage    | •          | •     | ٠.   |             | •    | •    | •    |      | •    | ٠    | *   | · 5   |
| Einleitung                    | •          | •     | ٠.   | •           | ÷    | •    | ٠    | ٠    | •    | •    | •   | 7     |
| (                             | Er         | fte   | 8 9  | Bu          | ď).  |      |      |      |      |      |     |       |
| Frubere Geschichte ber Diebe  | rlar       | ibe   | 618  | sum         | fed  | hjeh | nte  | 1 Z  | hrh  | unb  | ert | 27    |
| Die Rieberfande unter Rar     | l be       | m     | Fúi  | ıfter       | ١.   |      |      |      |      |      | •   | 47    |
| Philipp ber 3meite, Beherr    | ſΦe        | T b   | er ! | Nied        | erla | nbe  |      |      |      |      |     | 64    |
| Das Inquifitionegericht .     |            |       |      |             |      |      |      |      | ٠    |      |     | 75    |
| Andere Gingriffe in die Con   | ıftit      | utlo  | n    | er          | Miel | berl | and  | e .  |      | •    |     | 82    |
| Bilbelm bon Dranien und       | <b>G</b> r | af 1  | oon  | Eg          | mor  | ıŧ   |      |      |      |      |     | 87    |
| Margaretha von Parma, C       | ber        | flati | hal  | terir       | ı be | r 8  | Rieb | erla | nde  | •    |     | 99    |
|                               | w          | eite  | :6   | Bı          | ιď). |      |      |      |      |      |     |       |
| Cardinal Granvella            |            | •     |      |             | •    |      |      |      |      |      |     | 115   |
| Der Staatbrath                |            |       |      |             |      |      |      | •    | ÷    | ٠    |     | 156   |
| Staf Egmont in Spanien        |            |       |      |             |      |      |      | •    | •    | •    |     | 174   |
| Gefcharftere Religionbebicte. | 9          | luzo  | me   | ine '       | Wit  | erfe | Bun  | g b  | er 8 | Rati | on  | 182   |
| 2                             | ri         | tte   | 8    | <b>3</b> 11 | ď.   |      | -    |      |      |      |     |       |
| Berfchwerung bes Mbels        | •          |       |      | •           |      |      |      |      |      |      |     | 199   |
| Die Seufen                    |            | •     |      | •           | •    | •    |      | •    | •    | •    |     | 222   |
| Deffentliche Brebigeen        | •          | Ť     | Ť    | •           | •    | •    | •    | •    | •    | •    | Ī   | . 24  |

.1

| Viertes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cette  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Der Bilberfturm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 263  |
| Burgerlicher Krieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 299  |
| Abdantung Bilbelme bon Dranien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 325  |
| Berfall und Berftreuung bes Geufenbunbes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 559  |
| Alba's Ruftung und Bug nach ben Riederlanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 354  |
| Alba's erfte Anordnungen find, Affug bet herzogin von Parma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 575    |
| Beilagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| Proces und finrichtung ber Grafen von Egmont und von hoor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n 593  |
| II. Belagerung von Antwerpen burch ben Primen von Parma t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | u .    |
| 3 ten Sabren 4584 und 1585                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 104  |
| A State Comment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| The state of the s  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| And the second of the second o  | :      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| Carlotte Committee Committ  |        |
| Attended to the second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| The state of the s  |        |
| And the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| Alternative and the second of   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •~     |
| And the second of the second o  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| ••4 •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 10 to \$ 10 to 10 t |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ···· 🐔 |

.

### Geschichte des Abfalls

ber

## vereinigten Niederlande

von ber

spanischen Regierung.



### 2.10

## 

 $a \rightarrow s$  .

..

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

## Shillers

## sämmtliche Werke

in zwolf Banden.

Achter Band.

Stuttgart und Cübingen. Berlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1838.

Mrst

PT2465 A38 v.8

### Inhalt.

| *.                          |          |      |      |     |             |          |       |      |            |      |      |     | مدياه |
|-----------------------------|----------|------|------|-----|-------------|----------|-------|------|------------|------|------|-----|-------|
| Borrebe der erften Auflag   | •        |      |      |     |             |          |       |      |            |      |      | 1   | - F   |
|                             |          |      |      |     |             | •        | •     | ٠    | •          | •    | •    | •   | -     |
| Einleitung                  | •        | •    | •    | •   | *•          | ٠        | ٠     | ٠    | ٠          | •    | •    | •   | 7     |
|                             | 0        | Ēr   | fte  | 8 8 | <b>B</b> 11 | ďj.      |       |      |            |      |      |     |       |
| Frühere Geschichte ber Mie  | ber      | lan  | de 1 | 618 | jum         | fec      | hzeb  | nter | <b>I</b> I | hth  | und  | ert | 27    |
| Die Rieberlande unter Re    | arl      | de   | m    | Fúr | ıfter       | ١.       | •     | •    |            |      |      |     | 47    |
| Philipp ber Breite, Bebe    | TT       | dje  | r be | r ( | Nied        | erla     | nde   |      |            |      |      | •   | 64    |
| Das Inquifitionsgericht     |          |      |      |     |             |          |       |      |            |      |      |     | 75    |
| Andere Eingriffe in bie G   | on       | ftit | utto | n t | er          | Mie      | berla | ande | ٠.         |      |      |     | 82    |
| Bilbelm von Dranien un      |          |      |      |     |             |          |       |      | _          |      | •    | _   | 87    |
| Margaretha von Parma,       | اه       | bet  | lati | hal | terir       | 1 00     | r 9   | lieb | erla       | nde  |      |     | 99    |
|                             | _        |      | _    |     |             |          |       |      |            |      | Ť    | ·   |       |
|                             | ð        | we   | ш    |     | Bı          | la)      | •     |      |            |      |      |     |       |
| Eardinal Granvella .        | •        | •    | •    | •   | ٠.          | •        | ٠     | •    | ٠          | •    | •    | •   | 115   |
| Der Staatbrath              | •        |      | •    | •   | •           | •        | •     | •    | •.         | ÷    | •    | •   | 156   |
| Graf Egmont in Spanien      |          |      |      |     |             |          |       |      | •          |      |      | ٠   | 174   |
| Sefcharftere Religionbebict | e.       | 81   | Uze  | mei | ine '       | WII      | erfe  | şun  | g b        | er T | lati | on  | 182   |
|                             | <u>_</u> |      |      |     | <b>B</b> 11 | <u>.</u> | •     |      |            |      |      |     |       |
|                             | Z)       | EL.  | IIE  |     | OH          | uj.      |       |      |            | •    |      |     |       |
| Berschwörung des Abels.     |          | •    | •    | •   | •           | ٠        | •     | •    | •          | •    | •    | •   | 199   |
| Die Geusen                  | •        | •    | •    | •   | •           | •        | •     | ٠    | •          | •    |      | •   | 222   |
| Deffentliche Predigten .    | ,        |      | •    | •   | •           | ٠        |       | •    |            | •    |      |     | . 24  |

|   |              |           |        |       |       |       |                | 1                    | ¥           |       |       |     |             |      |    |    |
|---|--------------|-----------|--------|-------|-------|-------|----------------|----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|------|----|----|
|   |              |           |        |       |       |       | Vic            | rteé                 | <b>25</b> : | uď.   |       |     |             |      |    | €( |
| • | Der          | 281       | lberfi | iurm  |       |       | -              | •                    |             | •     |       |     |             |      |    | 2  |
|   | Bűi          | gerl      | icher  | Ari   | eg    | •     |                | •                    |             |       |       |     |             |      | ٠  | 2  |
|   | 2166         | antı      | ang, ' | Will  | elmi  | ber   | Dra            | nien                 |             | •     |       |     |             |      |    | 3  |
|   | Ber          | fall      | und    | Ber   | treut | ing l | es C           | Beufer               | bunbe       | š     |       |     |             |      |    | 3  |
|   | <b>A</b> 118 | a'š       | Råp    | ung   | und   | Bug   | nach           | ben                  | Miebe       | rlani | ben   |     |             |      |    | 3  |
|   | श्राह        | a's       | erste  | Anı   | erbni | inge  | <b>i</b> nb    | . 21 M               | ug de       | Şe    | rjogi | n v | on §        | Parn | 14 | 5  |
|   |              |           |        |       |       |       |                | •                    | agen        |       |       |     |             |      |    |    |
|   |              | <b></b> . |        |       |       |       |                |                      | _           |       |       |     | <b>.</b>    | . e. |    |    |
|   |              |           |        |       |       |       |                |                      | en voi      |       |       |     |             |      |    | 8  |
|   | -            | -         |        | •     |       |       |                | -                    | h ben       | Pri   | ŋcu   | DON | <b>y</b> oa |      |    |    |
|   | ;            |           | ņ I    | abrer | 1 45  | 8,4 1 | nd .4          | 585                  |             | •     | ٠.    | • . | • •         | - 1  |    | •  |
|   |              |           |        |       |       |       | <b>)</b> . • • | 2                    | ٠.          | •     |       |     |             |      |    |    |
|   | ٠.           | 5*;       | : •:   |       | 25.1  |       |                |                      |             | ;· .  | ٠.    |     |             | ,    | ,  |    |
|   |              |           |        |       |       |       | . :            | $p \in \mathbb{R}^n$ |             | :     | ٠.    |     |             |      |    |    |
|   |              |           | ٠,.    |       |       |       |                |                      | •           |       |       | ٠.  | . :         |      |    |    |
|   | j.,          |           |        |       |       |       |                |                      |             | _     | •     | ٠.  |             |      |    |    |
|   | : *          |           |        |       |       |       |                |                      |             |       |       | . • | ٠.          |      | •  |    |
|   | ; ·          |           |        |       |       |       |                |                      |             |       |       | • • | :           |      |    | ٠  |
|   | ٠,٠          |           |        |       |       |       |                |                      | ٠.          |       |       |     | .:.         |      |    |    |
|   |              |           |        |       |       |       | ٠.             |                      | . ; ;       | •     |       |     |             |      |    |    |
| , | 213          |           |        |       |       |       |                |                      | •           |       |       | ٠,  |             |      |    |    |
| , | ,            | •         |        | •     | •     |       |                |                      |             |       |       |     |             |      |    |    |
|   |              |           | •      |       |       |       | • •            |                      | Ċ           |       |       |     |             |      |    |    |
|   | -            |           |        |       | •     |       |                |                      |             |       |       |     |             |      |    |    |
|   | *.*          | ,         | •      | •     |       |       |                |                      |             |       |       |     |             |      |    |    |
|   | -            | •         |        | ·     |       |       |                |                      |             |       |       |     |             |      |    |    |
|   | -            |           | •      | •     | •     |       |                |                      |             |       |       |     |             |      |    |    |
|   | -            |           | •      |       |       |       |                |                      |             |       |       |     |             |      |    |    |

•

### Geschichte des Abfalls

ber

### vereinigten Riederlande

von ber

spanischen Regierung.

. . . . 

### Vorrede der erften Ansgabe.

Als ich vor einigen Jahren die Geschichte der niederlans dischen Revolution unter Philipp II in Batsons vartresse licher Beschreibung las, suhlte ich mich dadurch in eine Begeisterung geseht, zuwelcher Staatsactionen nur selten erheben. Bei genauerer Prüfung glaubte ich zu finden, daß das, was mich in diese Begeisterung geseht hatte, nicht sowohl aus dem Buche in mich übergegangen, als vielmehr eine schnelle Birztung meiner eignen Worstellungstraft gewesen war, die dem empfangenen Stoffe gerade die Sestalt gegeben, worin er mich so vorzüglich reizte. Diese Wirtung wünschte ich bleibend zu machen, zu vervielfältigen, zu verstärken; diese erhebendem Empfindungen wünschte ich weiter zu verbreiten, und auch Andere Antheil daran nehmen zu lassen. Dies gab den ersten Anlaß zu dieser Geschichte, und dieß ist auch mein ganzer Beruf, sie zu schreiben.

Die Ausführung bieses Borhabens führte mich weiter, als ich anfangs dachte. Eine vertrautere Bekanntschaft mit meinem Stoffe ließ mich bald Blogen barin gewahr werben, bie ich nicht vorausgesehen hatte, weite leere Streden, die ich ausfüllen, anscheinende Widerspruche, die ich heben, isolirte Facta, die ich an die übrigen anknupfen mußte. Weniger, um meine Geschichte mit vielen neuen Begebenheiten anzusüllen, als um zu denen, die ich bereits hatte, einen Schüffel

aufzusuchen, machte ich mich an die Quellen felbst, und so erweiterte sich zu einer ausgeführten Geschichte, was anfangs nur bestimmt war, ein allgemeiner Umriß zu werden.

Gegenwärtiger erfter Theil, der fich mit dem Abzuge ber Bergogin von Darma aus ben Riederlanden endigt, ift nur ale die Einleitung ju ber eigentlichen Revolution anzuseben. Die erft unter dem Regiment ihres Nachfolgers zum Ausbruche fam. 3ch glaubte, diefer vorbereitenden Evoche um fo mebr Sorgfalt und Genauigfeit widmen ju muffen, je mehr ich biefe Eigenschaften bei ben mehrsten Scribenten vermißte, welche diefe Epoche vor mir behandelt haben, und je mehr ich mich überzeugte, daß alle nachfolgende auf ihr beruhen. Kindet man baber biefen erften Theil zu arm an wichtigen Begeben= beiten, ju ausführlich in geringen ober gering icheinenden, ju perfdwenderifch in Wiederholungen, und überhaupt zu langfam im Kortschritte ber Sandlung, fo erinnere man fich, bag eben aus diesen geringen Anfängen die gange Revolution allmählich bervorging, daß alle nachherige große Resultate aus ber Summe ungablig vieler fleinen fich ergeben haben. Gine Nation, wie diejenige war, die wir bier vor und baben, thut die ersten Schritte immer langfam, jurudgezogen und ungewiß, aber bie folgenden alebann besto rafcher; benfelben Bang babe ich mir auch bei Darftellung biefer Rebellion vorgezeichnet. Je langer ber Lefer bei ber Einleitung verweilt worden, ie mehr er fich mit den handelnden Personen familiarifirt, und in dem Chauplate, auf welchen fie wirten, eingewohnt hat, mit besto rafdern und ficherern Schritten tann ich ihn bann burch bie - folgenden Berioden führen, wo mir die Anhaufung bes Stoffes Diefen langfamen Gang und biefe Ausführlichfeit verbieten wird.

Ueber Armuth an Quellen läßt fich bei biefer Geschichte alet Magen, vielleicht eber über ihren Ueberfluß - weil man

fie alle gelefen haben mußte, um die Alarheit wieder au gemin= nen, die burd bas Lefen vieler in manden Studen leibet. Bei fo ungleichen, relativen, oft gang widersprechenden Daritellungen derfelben Sache balt es überhaupt icon ichmer, fich ber Babrbeit zu bemächtigen, die in allen theilweise verftedt. in feiner aber gang und in ihrer reinen Gestalt vorhanden ift. Bei biefem erften Banbe find, außer be Thou, Straba. Rend, Grotius, Meteren, Burgundius, Meurfins, Bentivoglio und einigen Reuern, die Memoires bes Staats= rathe Sopperus, bas Leben und ber Briefwechfel feines Kreunbes Bigline, die Procegacten ber Grafen von Soorne und von Egmont, die Apologie des Prinzen von Oranien. und wenige Andere meine Kührer gewesen. Gine ausführliche. mit Rleiß und Rritif jufammengetragene, und mit feltener Billigfeit und Treue verfaßte Compilation, die wirklich noch einen beffern Namen verdient, bat mir febr wichtige Dienfte babei gethan, weil fie, außer vielen Actenftuden, die nie in meine Bande fommen fonnten , die fchabbaren Berte von Bor, Sooft, Brandt, le Clerc, und Andern, die ich theile nicht gur Sand batte, theile, ba ich bee Sollandischen nicht machtia bin, nicht benuten tonnte, in fich aufgenommen bat. Es ift bief die allgemeine Gefdichte der vereinigten Nieberlande, melde in biefem Jahrhundert in Solland erschienen ift. Gin übrigens mittelmäßiger Scribent, Richard Dinoth, ift mir burch Auszuge aus einigen Brofchuren jener Beit, bie fich felbft lanaft. verloren haben, nublich geworden. Um den Briefwechfel bes Cardinale Granvella, der unftreitig vieles Licht, auch über biefe Epoche, murde verbreitet baben, babe ich mich vergeblich bemubt. Die erft fürglich erschienene Schrift meines vortreff= licen Landsmanns, herrn Professors Spittler in Göttingen. über die fpanische Inquisition, fam mir zu wat zu Belicht.

als daß ich von ihrem icharffinnigen und vollwichtigen Inhalte noch hatte Gebrauch machen konnen.

Daß es nicht in meiner Macht gestanden bat, diese reich: baltige Geschichte gang, wie ich es munichte, aus ihren erften Quellen und gleichzeitigen Documenten zu ftubiren, fie unabbangig von ber Korm, in welcher fie mir von bem bentenden Theile meiner Borganger überliefert war, neu zu erschaffen, und mich dadurch von der Gewalt frei zu machen, welche jeder geiftvolle Schriftsteller mehr oder weniger gegen feine Lefer ausubt, beflage ich immer mehr, je mehr ich mich von ihrem Bebalt überzeuge. Go aber hatte aus einem Berfe von ctlichen Jahren bas Werf eines Menschenalters werben muffen. Meine Absicht bei biefem Verfuche ift mehr als erreicht, wenn er einen Theil des lefenden Dublicums von der Möglichkeit überführt, daß eine Geschichte bistorisch treu geschrieben fenn fann, ohne barum eine Beduldprobe für ben Lefer gu fepn, , und wenn er einem andern das Geständniß abgewinnt, daß Die Geschichte von einer verwandten Kunft etwas borgen tann, obne beswegen nothwendig jum Roman ju merben.

Beimar, in der Michaelismeffe 1788.

### Ginleitung.

Gine ber mertwürdigften Staatovegebenbeiten, die bas fechs sebnte Sabrhundert jum glangenoften der Belt gemacht haben, buntt mir die Grundung ber niederlandischen Rreiheit. Wenn Die fcimmernden Thaten der Ruhmfucht und einer verderblichen Berrichbegierde auf unfere Bewunderung Unfpruch machen, wie piel mehr eine Begebenbeit, wo die bedrangte Menschheit um ibre ebelften Rechte ringt, wo mit der auten Sache ungewöhnliche Rrafte fich paaren, und die Sulfemittel entichloffener Ber= ameiflung über die furchtbaren Runfte der Entannei in ungleichem" Mettfampfe fiegen. Groß und beruhigend ift der Bedante, bas gegen bie troßigen Unmagungen der Kürftengewalt endlich noch eine Bulfe vorhanden ift, daß ihre berechnetsten Plane an der menichlichen Kreiheit ju Schanden werden, bag ein berghafter Biderftand auch ben geftredten Arm eines Defpoten beugen, heldenmuthige Beharrung feine fdrecklichen Sulfequellen endlich erschöpfen tann. Nirgende durchdrang mich diefe Bahrheit fo lebhaft, als bei ber Geschichte jenes denkwürdigen Aufruhrs, ber die vereinigten niederlande auf immer von der fpanischen Rrone trennte - und barum achtete ich es des Berfuche nicht unwerth, diefes icone Dentmal burgerlicher Starte vor ber Belt aufzuftellen, in der Bruft meines Lefers ein frobliches Gefühl feiner felbst zu erwecken, und ein neues unverwerfliches

Beispiel zu geben, mas Menfchen magen burfen fur die gute Sache, und ausrichten mogen burch Bereinigung.

Es ift nicht das Außerordentliche ober Beroifche diefer Begebenheit, mas mich anreigt, fie gu befchreiben. Die Sabrbuder ber Welt baben und abnliche Unternehmungen aufbewahrt. bie in der Anlage noch fühner, in der Ausführung noch glangenber ericeinen. Manche Staaten fturgten mit einer prachtigern Ericutterung jufammen, mit erhabenerm Schwunge fliegen andere auf. Auch erwarte man bier feine berporragenben toloffalifden Menfchen, feine ber erstaunenswürdigen Thaten, bie und die Geschichte vergangener Beiten in fo reichlicher Rulle barbietet. Jene Beiten find vorbei, jene Menfchen find nicht mehr. Im weichlichen Schoofe ber Berfeinerung haben wir die Rrafte erichlaffen laffen, die jene Beitalter übten und nothwendig machten. Mit niedergeschlagener Bewunderung 'fannen wir jest diefe Riefenbilder an, wie ein entnervter Greis die mann= baften Spiele ber Jugend. Richt fo bei vorliegender Beschichte. Das Bolt, welches wir hier auftreten feben, war bas friedfertigfte diefes Welttheils, und weniger, als feine Nachbarn, jenes Belbengeiftes fabig, ber auch ber geringfügigften Sandlung einen bobern Schwung gibt. Der Drang ber Umftande überraschte es mit feiner eigenen Rraft, und nothigte ihm eine vorübergehende Große auf, die es nie haben follte, und vielleicht nie wieder baben wirb. Es ift alfo gerabe ber Mangel an beroifder Große, mas biefe Begebenheit eigenthumlich und unterrichtend macht, und wenn fich Undere jum 3med fegen, die Ueberlegenheit des Benie's über den Bufall zu zeigen, fo ftelle ich hier ein Gemälde auf, mo die Noth bas Benie erfchuf, und die Bufalle Selden machten.

Bare es irgend erlaubt, in menschliche Dinge eine hohere Borficht zu flechten, so ware es bei diefer Geschichte, so wiberfprechend erscheint sie ber Vernunft und allen Erfahrungen. Philipp ber 3 weite, ber machtigfte Souverain feiner Beit, beffen gefürchtete Uebermacht gang Europa zu verschlingen brobt. beffen Schäbebie vereinigten Reichtbumer aller driftlichen Konige überfteigen, beffen Klotten in allen Meeren gebieten; ein Monard, beffen gefährlichen 3meden gablreiche Beere bienen, Beere, bie durch lange blutige Kriege und eine romische Mannetucht gebartet, burd einen troBigen Nationalftola begeiftert, und erhibt burd bas Andenten erfochtener Siege, nach Ebre und Beute burften, und fich unter bem verwegenen Benie ihrer Rubrer als folgfame Glieber bewegen - biefer gefürchtete Menich, Ginem hartnädigen Entwurfe bingegeben, Gin Unternehmen die raftlofe Arbeit feines langen Regentenlaufe. alle biefe furchtbaren Sulfemittel auf einen einzigen 3med gerichtet, ben er am Abend feiner Tage unerfüllt aufgeben muß - Philipp ber 3meite, mit wenigen fcmachen Rationen im Rampfe, den er nicht endigen tann!

Und gegen welche Nationen? hier ein friedfertiges Fischerund hirtenvolk, in einem vergessenen Winkel Europens, den
es noch mubsam der Meeressluth abgewanu; die See sein
Sewerbe, sein Reichthum und seine Plage, eine freie Armuth
sein höchstes Gut, sein Ruhm, seine Tugend. Dort ein gutartiges, gesittetes handelsvolk, schwelgend von den üppigen
Früchten eines gesegneten Fleißes, wachsam auf Gesege, die
seine Wohlthater waren. In der glücklichen Muße des Wohlstandes verlaßt es der Bedürfnisse angstlichen Kreis, und lernt
nach höherer Befriedigung dürsten. Die neue Wahrheit, deren
erfreuender Morgen jest über Europa hervorbricht, wirst einen
befruchtenden Strahl in diese günstige Jone, und freudig empfängt
der freie Bürger das Licht, dem sich gedrückte traurige Stlaven
verschließen. Ein fröhlicher Muthwille, der gern den Uebersuß
und die Freiheit begleiset, reigt es an, das Unsehen verjährtet

Meinungen zu prufen und eine ichimpfliche Rette zu brechen. Die ichwere Buchtruthe bes Despotismus bangt über ibm, eine willfürliche Gemalt drobt die Grundpfeiler feines Gluck ein= gureißen, ber Bemabrer feiner Gefete wird fein Torann. Gin= fach in feiner Staatsweisheit, wie in feinen Sitten, erfühnt es fich, einen veralteten Vertrag aufzuweisen, und den Serrn beider Indien an bas Naturrecht ju mabnen. Ein Rame entscheidet ben gangen Ausgang ber Dinge. Man nannte Rebellion in Madrid, was in Bruffel nur eine gefesliche Sandlung bieß; die Beschwerben Brabants forderten einen ftaats= flugen Mittler; Philipp ber 3weite fandte ibm einen Benter, und die Lofung bes Krieges mar gegeben. Gine Tp= rannei ohne Beispiel greift Leben und Eigenthum an. Der verzweifelnde Bürger, bem zwifden einem zweifachen Tode bie Babl gelaffen wird, erwählt den eblern auf dem Schlachtfelde. Ein wohlhabendes üppiges Bolt liebt den Frieden, aber es wird friegerifch, weun es arm wird. Jest bort es auf, für ein Leben ju gittern, dem Alles mangeln foll, warum es munfcensmurdig mar. Die Buth bes Aufruhre ergreift bie entfernteften Provingen: Sandel und Bandel liegen barnieber: bie Schiffe verschwinden aus ben Safen, ber Runftler aus feiner Bertstätte, ber Landmann aus den vermufteten Relbern. Taufende flieben in ferne Lander, taufend Opfer fallen auf dem Blutgerufte, und neue Taufende brangen fich bingu; benn gottlich muß eine Lebre fenn, für die fo freudig gestorben werden fann. Noch fehlt die lette vollendende Sand - der erleuchtete unternehmende Beift, ber diefen großen politischen Augenblick bafchte, und die Geburt des Bufalls zum Plane der Beisheit erzoge.

Bilbelm der Stille weiht fich, ein zweiter Brutus, bem großen Unliegen der Freiheit. Ueber eine furchtfame Selbstfucht erhaben, fündigt er dem Throne ftrafbare Pflichten auf, entfleidet fich großmutbig feines fürftlichen Dafenns, fteigt zu einer freiwilligen Armuth berunter, und ift nichts mehr als ein Burger ber Belt. Die gerechte Sache mird gewagt auf bas Gluddfviel ber Schlachten; aber gufammengeraffte Miethlinge und friedliches Landvolt tonnen dem furchtbaren Andrange einer genbten Rriegemacht nicht Stand balten. Zweimal führte et feine mutblofen Beere gegen ben Eprannen, zweimal verlaffen fie ibn, aber nicht fein Muth. Whilip'y ber 3 meite fendet fo viel Berftarfungen, als feines Mittlere graufame Sabfucht Bettler machte. Rüchtlinge, die bas Baterland auswarf, fuchen fich ein neues auf bem Meere, und auf den Schiffen ihred Reindes Sattigung ihrer Rache und ihres hungere. Sest werden Seehelden aus Corfaren, and Raubichiffen giebt fich eine Marine gufammen, und eine Republit fteigt aus Moraften empor. Sieben Provingen gerriffen gugleich ihre Bande; ein neuer jugenblicher Staat, machtig burd Eintracht, feine Bafferfluth und Bergweiflung. Ein feierlicher Spruch ber Nation entfest ben Tyrannen des Thrones, der fpanische Name verschwindet aus allen Gefeben.

Jehtist eine That gethan, die teine Bergebung mehr findet; die Republik wird fürchterlich, weil sie nicht mehr zurud kann; Factionen zerreißen ihren Bund; selbstihrschreckliches Element, das Weer, mit ihrem Unterdrücker verschworen, droht ihrem zarten Ansange ein frühzeitiges Grab. Sie fühlt ihre Kräfte der überlegenen Macht des Feindes erliegen, und wirft sich bittendvor Europens machtigste Throne, eine Souverainetat wegzusschenen, die sie nicht mehr beschüßen kann. Endlich und muhssam — so verächtlich begann dieser Staat, daß selbst die Habssucht fremder Könige seine junge Blüthe verschmähte — einem Fremdlinge endlich dringt sie ihre gefährliche Krone aus. Neue Hoffnungen erfrischen ibren sinkenden Muth, aber einem

Werrather gab ihr in diesem neuen Landesvater das Schicffal, und in dem drangvollsten Zeitpunkte, wo der unerbittliche Feind vor den Thoren schon stürmet, tastet Karl von Anjou die Freiheit an, zu deren Schuß er gerusen worden. Gines Meuchelmörders Hand reißt noch den Steuermann von dem Ruder, ihr Schickal scheint vollendet, mit Wilbelm von Oranien alle ihre rettenden Engel gestohen — aber das Schiff sliegt im Sturme, und die wallenden Segel bedürsen des Ruderers Hulse nicht mehr.

Philipp ber 3 weite fieht die Frucht einer That verloren. Die ibm feine fürstliche Ehre, und wer weiß, ob nicht den beim= lichen Stolz feines ftillen Bewußtfevne toftet. Sartnadig und ungewiß ringt mit dem Defpotismus die Kreiheit : morderifche Schlachten werben gefochten; eine glanzende Selbenreihe wechfelt auf dem Relde der Ehre: Rlandern und Brabant war bie Soule. die dem tommenden Jahrhundert Keldherren erzog. vermuftender Rrieg gertritt ben Segen des offenen Landes, Sieger und Befiegte verbluten, mahrend bag ber merbende Bafferftagt ben fliebenden Rleiß zu fich locte, und auf den Erummern feines Nachbard den berrlichen Bau feiner Große erhob. Biergia Jahre bauerte ein Rrieg, beffen gludliche Endigung Philipps fterbendes Ange nicht erfreute, - ber ein Paradies in Europa pertilgte, und ein neues aus seinen Ruinen erschuf, - ber die Blutheber friegerifden Jugend verschlang, einen gangen Welttheil bereicherte, und den Befiger des goldreichen Veru gum armen Manne machte. Diefer Monarch, ber, ohne fein Land au druden, neunmalhundert Tonnen Goldes verfcwenden durfte. der noch weit mehr durch tyrannische Rünfte erzwang, baufte eine Schuld von hundert und vierzig Millionen Ducaten auf fein entvölkertes Land. Ein unverföhnlicher haß der Kreiheit verfolang alle biefe Schape und verzehrte fruchtlos fein tonigliches

Leben; aber bie Reformation gebeihte unter ben Bermuftungen feines Schwerts, und die neue Republit hob aus Burgerblut ihre siegende Kahne.

Diefe unnaturliche Bendung der Dinge icheint an ein Bunder zu granzen; aber Bieles vereinigte fich, bie Gewalt Diefes Ronigs zu brechen und bie Kortschritte bes jungen Staats zu begunftigen. Bare bas ganze Gewicht feiner Macht auf bie vereinigten Provingen gefallen, fo mar feine Rettung für ihre Religion, ihre Kreibeit. Gein eigner Ebrgeis tam ihrer Somache ju Sulfe, indem er ibn nothigte, feine Dacht au theilen. Die toftbare Politit, in jedem Cabinet Europens Berrather zu befolden, die Unterftugung ber Lique in Krantreich, der Aufstand ber Mauren in Grenada, Portugale Eroberung und ber prachtige Bau von Escurial erschöpften end= lich feine fo unermeglich scheinenden Schabe, und unterfagten ibm, mit Lebhaftigfeit und Nachdruck im Relbe ju bandeln. Die beutiden und italienischen Truppen, die nur die Soffnung der Beute unter feine Kahnen geloct batte, emporten fich jest, weil er fie nicht bezahlen tonnte, und verließen treulos ihre Rubrer im entideibenden Moment ibrer Birtfamteit. Diefe fürchterlichen Wertzeuge ber Unterbrudung fehrten jest ihre gefährliche Macht gegen ihn felbit, und mutheten feindlich in ben Provingen, bie ihm treu geblieben waren. Jene ungludliche Ausruftung gegen Britannien, an die er, gleich einem rasenden Spieler, bie gange Rraft feines Ronigreichs magte, vollenbete feine Entnervung; mit der Armada ging der Tribut beider Indien und der Rern ber franischen Beldenzucht unter.

Aber in eben bem Maße, wie sich bie spanische Macht ers schöpfte, gewann die Republik frisches Leben. Die Lücken, welche bie neue Religion, die Tprannei der Glaubensgerichte, die wüsthende Raubsucht der Soldatesta, und die Berbeerungen eines

lanamierigen Rriegs ohne Unterlaß in die Provinzen Brabant. Klandern und hennegau riffen, die ber Baffenplas und die Borrathetammer biefes toftbaren Rrieges maren, machten es natürlichermeife mit jedem Sahre fdwerer, die Armeen gunnter= balten und zu erneuern. Die fatholischen Riederlande batten icon eine Million Burger verloren, und die gertretenen Relber nabrten ibre Pfluger nicht mehr. Spanien felbit fonnte wenig Boltmehr entrathen. Diefe Lander, durch einen fcnellen Boblftand überrafct, ber ben Mußiggang berbeiführte, batten fehr an Bevollterung verloren, und tonnten biefe Menfchenverfendungen nach ber neuen Welt und ben Nieberlanden nicht lange aushalten. Benige unter biefen faben ihr Baterland wieder: Diefe Benigen batten es als Tunglingeverlaffen und famen nun als entfraftete Greife gurud. Das gemeiner geworbene Gold machte ben Sol-Daten immer theurer; ber überhandnehmende Reigder Beichlich= feit fteigerte ben Preis ber entgegengefetten Engenden. Gang anberd verhielt es fich mit ben Rebellen. Alle die Taufenbe, welche die Graufamfeit ber foniglichen Stattbalter aus ben füblichen Rieberlanden, ber Sugenottenfrieg aud Kranfreich und ber Gewiffend= awang aus andern Gegenden Europens verjagten, alle gehörten ihnen. Ihr Werbeplat war die gange driftliche Belt. Kur fie arbeitete ber Kanatismus ber Verfolger, wie ber Berfolgten. Die frifdeBegeifterung einer neu verfundigten Lebre, Rachfucht, Sun= ger und hoffnungelofee Elend jogen aus allen Diftricten Europens Abenteurer unter ihre Kahnen. Alles, mas für bie neue Lebre gewonnen mar, mas von dem Defpotismus gelitten, ober noch fünftig von ihm zu fürchten hatte, machte bas Schickfal biefer neuen Republit gleichsam ju feinem eigenen. Jebe Rrantung. von einem Tyrannen erlitten, gab ein Bürgerrecht in Solland. Man drangte fich nach einem Lande, wo die Freiheit ihre cr= freuende Rabne aufstedte, wo ber flüchtigen Religion Achtung und Sieberheit und Rade an ihren Unterbrudern gewiß mar. Benn mir ben Bufammenftus aller Botter in bem bentigen Bolland betrachten, die beim Gintritt in fein Gebiet ibre Menfcenrechte jurud empfangen, was muß esbamals gewefen fenn. mo noch das gange übrige Europa unter einem traurigen Beiftesbrud feufate, wo Umfterbam beinabe ber einzige Rreibaten aller Deinungen mar? Biele bunbert Kamilien retteten ihren Reichthum in ein Land, das der Ocean und bie Gintracht aleich machtig beidirmten. Die republicanische Urmee mar vollzählig. obne bag man notbig gehabt batte, ben Bflug an entblogen. Mitten unter bem Baffengeraufch blubten Gewerbe und Sanbel, und der rubige Burger genaß im voraus alle Kruchte ber Kreibeit, die mit fremdem Blute erft erftritten wurden. In eben der Beit, wo die Republit Solland noch um ibr Dafenn tampfte, rudte fie bie Grangen ibred Gebiete über bas Beltmeer binaus, und baute ftill an ihren oftindifchen Thronen.

Roch mehr. Spanien führte diefen toftbaren Krieg mit tobtem, unfruchtbarem Golde, das nie in die Sand jurudtehrte, die es meggab, aber den Preis aller Bedürfnisse erhöhte. Die Schaffammer der Arpublit waren Arbeitsamfeit und Handel. Jenes verminderte, diese vervielfältigte die Leit. In eben dem Maße, wie sich die Hulfsquellen der Regierung bei der langen Fortbauer des Krieges erschöpften, sing die Republit eigentlich erst an, ihre Ernte zu halten. Es war eine gesparte dantbare Aussaat, die spat, aber hundertsältig wiedergab; der Baum, von welchem Philipp sich Früchte brach, war ein umgehauener Stamm und grünte nicht wieder.

Philipps widriges Schiafal wollte, daß alle Schafe, die er zum Untergange der Provinzen verschwendete, sie selbst noch bereichern halfen. Jene ununterbrochenen Ausstälsse des spanischen Boldes hatten Reichthum und Luxus burch ganz Europa

als daß ich von ihrem icharffinnigen und vollwichtigen In= halte noch hatte Gebrauch machen konnen.

Daß es nicht in meiner Macht gestanden bat, biefe reich: haltige Gefchichte gang, wie ich es munichte, aus ihren erften Quellen und gleichzeitigen Documenten zu ftubiren, fie unabbangig von der Korm, in welcher fie mir von bem denkenden Theile meiner Borganger überliefert mar, neu zu erschaffen, und mich dadurch von der Gewalt frei zu machen, welche ieder geiftvolle Schriftsteller mehr ober weniger gegen feine Lefer audubt, beflage ich immer mehr, je mehr ich mich von ihrem Bebalt überzeuge. Go aber hatte aus einem Berfe von ctlichen Jahren bas Wert eines Menschenalters werben muffen. Meine Absicht bei biesem Versuche ist mehr als erreicht, wenn er einen Theil des lefenden Dublicums von der Möglichfeit überführt, daß eine Geschichte bistorisch tren geschrieben fenn fann, ohne barum eine Beduldprobe für ben Lefer gu fepn, . und wenn er einem andern bas Bestandnig abgewinnt, bag die Geschichte von einer verwandten Kunft etwas borgen fann, obne beswegen nothwendig jum Roman ju werben.

Beimar, in der Michaelismeffe 1788.

## Einleitung.

Eine ber mertwurdigften Staatovegebenbeiten, die bas fech= gebnte Sabrbundert gum glangenoften ber Belt gemacht baben, buntt mir die Grundung ber niederlandischen Rreiheit. Wenn die ichimmernden Thaten der Ruhmsucht und einer verderblichen Berrichbegierde auf unfere Bewunderung Unfpruch machen, wie viel mehr eine Begebenheit, wo bie bedrangte Menschheit um ibre edelften Rechte ringt, wo mit der guten Sache ungewöhnliche Rrafte fich paaren, und die Sulfemittel entschloffener Ber= ameiflung über die furchtbaren Runfte der Entannei in ungleichem" Bettfampfe fiegen. Groß und beruhigend ift der Bedante, daß gegen die troßigen Anmagungen der Kürstengewalt endlich noch eine Sulfe vorbanden ift, daß ibre berechnetften Dlane an ber menfdlichen Freiheit ju Schanden werden, daß ein herzhafter Biderftand auch den geftredten Arm eines Defpoten beugen, helbenmuthige Beharrung feine fdredlichen Sulfequellen endlich erschöpfen tann. Nirgende burchbrang mich biefe Bahrheit fo lebhaft, als bei ber Geschichte jenes benfwürdigen Aufruhrs, ber die vereinigten Rieberlande auf immer von der fpanischen Krone trennte - und barum achtete ich es bes Berfuche nicht unwerth, diefes fcone Dentmal burgerlicher Starte vor ber Belt aufzustellen, in der Bruft meines Leferd ein fröhliches Gefühl feiner felbst zu erweden, und ein neues unverwerfliches Beifpiel zu geben, mas Menichen magen burfen fur die gute Sache, und ausrichten mogen burch Bereinigung.

Es ift nicht bas Außerordentliche oder Beroifche diefer Begebenbeit, mas mich anreigt, fie gu befchreiben. Die Jahrbuder ber Belt haben uns ahnliche Unternehmungen aufbewahrt. bie in ber Anlage noch fühner, in ber Ausführung noch glangen= ber ericheinen. Manche Staaten fturgten mit einer prächtigern Erfdutterung jufammen , mit erhabenerm Schwunge ftiegen anbere auf. Auch erwarte man bier feine hervorragenden toloffalifden Menfchen, feine ber erstaunenswürdigen Thaten, bie und die Befdichte vergangener Beiten in fo reichlicher Rulle barbietet. Jene Beiten find vorbei, iene Menichen find nicht mehr. Im weichlichen Schoofe ber Berfeinerung haben wir die Rrafte erichlaffen laffen, die jene Beitalter übten und nothwendig machten. Dit niedergeschlagener Bewunderung 'ftaunen wir jest diefe Riefenbilder an, wie ein entnervter Greis die mann= baften Spiele ber Jugend. Nicht fo bei vorliegender Geschichte. Das Bolt, welches wir hier auftreten feben, war bas friedfer= tigfte biefes Belttheile, und weniger, ale feine Nachbarn, jenes Belbengeiftes fabig, ber auch ber geringfügigften Sandlung einen bobern Schwung gibt. Der Drang ber Umftande überraschte es mit feiner eigenen Rraft, und nöthigte ihm eine vorübergehende Große auf, die es nie haben follte, und vielleicht nie wieder baben wird. Es ift alfo gerade der Mangel an beroifder Brobe, mas biefe Begebenheit eigenthumlich und unterrichtend macht, und wenn fich Andere jum 3med fegen, die leberlegenheit des Benie's über den Bufall ju geigen, fo ftelle ich hier ein Gemalbe auf, wo die Roth bas Genie ericuf, und die Bufalle Selden machten.

Ware es irgend erlaubt, in menschliche Dinge eine hohere Borsicht zu flechten, so ware es bei diefer Geschichte, so wibersprechenb erscheint sie der Vernunft und allen Erfahrungen. Philipp ber gweite, ber machtigfte Souvergin feiner Beit, beffen gefürchtete Uebermacht gang Europa zu verschlingen brobt, beffen Schäbe bie vereinigten Reichthumer aller driftlichen Konige überfteigen, deffen Klotten in allen Meeren gebieten; ein Monard, beffen gefährlichen 3meden gablreiche Beere bienen, Beere, bie durch lange blutige Kriege und eine romische Mannegucht gehartet, burch einen troßigen Nationalftoly begeistert, und erhipt durch das Andenten erfochtener Siege, nach Ehre und Beute burften, und fich unter dem verwegenen Genie ihrer Rührer als folgsame Glieder bewegen - biefer gefürchtete Menfc, Einem hartnädigen Entwurfe bingegeben, Gin Un= ternehmen die raftlofe Arbeit feines langen Regentenlaufs, alle biefe furchtbaren Sulfemittel auf einen einzigen 3med gerichtet, ben er am Abend feiner Tage unerfüllt aufgeben muß - Dhilipp ber 3weite, mit wenigen fcmachen Rationen im Rampfe, ben er nicht endigen tann!

Und gegen welche Nationen? Hier ein friedfertiges Fischerund hirtenvolk, in einem vergessenen Winkel Europens, ben es noch mühsam der Meeressluth abgewann; die See sein Gewerbe, sein Reichthum und seine Plage, eine freie Armuth sein höchstes Gut, sein Nuhm, seine Augend. Dort ein gutartiges, gesittetes Handelsvolk, schwelgend von den üppigen Früchten eines gesegneten Fleises, wachsam auf Gesehe, die seine Wohlthater waren. In der glüdlichen Muße des Wohlstandes verlaßt es der Bedürfnisse angstlichen Kreis, und lernt nach höherer Befriedigung dürsten. Die neue Wahrheit, deren erfreuender Morgen jest über Europa hervorbricht, wirst einen befruchtenden Strahl in diese günstige Zone, und freudig empfängt der freie Bürger das Licht, dem sich gedrückte traurige Stlaven verschließen. Ein fröhlicher Muthwille, der gern den Uebersuß und die Freiheit begleitet, reigt es an, das Ansehen verschretet

Meinungen ju prufen und eine fchimpfliche Rette ju brechen. Die fdwere Buchtruthe des Defpotismus hangt über ihm, eine willfürliche Gewalt brobt die Grundpfeiler feines Glude einaureißen, ber Bemabrer feiner Gefete wird fein Eprann. Gin= fach in feiner Staatsweisheit, wie in feinen Sitten, erfühnt es fich, einen veralteten Vertrag aufzuweisen, und den herrn beiber Indien an bas Naturrecht zu mahnen. Ein Rame enticheidet den gangen Ausgang der Dinge. Man nannte Rebellion in Madrid, was in Bruffel nur eine gefesliche Sand-Inna bieß: bie Beschwerben Brabants forberten einen staats= Flugen Mittler; Philipp ber 3weite sandte ihm einen Benter, und die Losung bes Rrieges mar gegeben. Gine Eprannet ohne Beifpiel greift Leben und Cigenthum an. Der verzweifeinde Bürger, dem zwifden einem zweifachen Tode die Babl gelaffen wird, erwählt ben eblern auf bem Schlachtfelde. Ein wohlhabendes üppiges Bolf liebt den Krieden, aber es mirb triegerifch, wenn es arm wird. Jest bort es auf, fur ein Leben an gittern, bem Alles mangeln foll, warum es minfcenswürdig mar. Die Buth des Aufruhre ergreift die entfernteften Provingen; Sandel und Wandel liegen barnieber: bie Schiffe verschwinden aus ben Safen, der Runftler aus feiner Bertstätte, ber Landmann aus den vermufteten Relbern. Taufende flieben in ferne Lander, taufend Opfer fallen auf dem Blutgerufte, und neue Taufende brangen fich bingu; benn gottlich muß eine Lehre fenn, für die fo freudig gestorben werden fann. Doch fehlt die lette vollendende Sand - ber erleuchtete unternehmende Beift, ber biefen großen politischen Augenblic bafchte, und die Beburt bes Bufalls jum Plane ber Beicheit erzoge.

Bilhelm ber Stille weiht fich, ein zweiter Brutus, bem großen Unliegen der Freiheit. Ueber eine furchtsame Selbstfucht erhaben, fündigt er dem Ebrone ftrafbare Oflichten auf, entfleibet fich großmuthig feines fürfilichen Dafenns, fteigt gu einer freiwilligen Armuth herunter, und ift nichts mehr als ein Rurger ber Belt. Die gerechte Sache mirb gewagt auf bas Gluddipiel ber Schlachten; aber gufammengeraffte Mietblinge und friedliches Landvolt tonnen dem furchtbaren Undrange einer genbten Rriegemacht nicht Stand balten. 3weimal führte er feine mutblofen Seere gegen ben Tyrannen, zweimal verlaffen fie ibn, aber nicht fein Muth. Whilip'p ber 3 weite fendet fo viel Berftarfungen, als feines Mittlere graufame Sabfucht Bettler machte. Rüchtlinge, die bas Baterland auswarf, fuchen fich ein neues auf bem Meere, und auf den Schiffen ibred Keindes Sättigung ibrer Rache und ihres hungere. Gest werden Seehelden aus Corfaren, aus Raubichiffen giebt fic eine Marine aufammen, und eine Republit fteigt aus Doraften empor. Sieben Provingen gerriffen gugleich ihre Bande: ein neuer jugenblicher Staat, machtig burd Gintracht, feine Bafferfluth und Bergweiflung. Gin feierlicher Spruch ber Nation entfest ben Tyrannen des Thrones, der fpanische Name verschwindet aus allen Gefeben.

Jeht ift eine That gethan, die teine Vergebung mehr findet; die Republit wird fürchterlich, weil sie nicht mehr zurud tann; Factionen zerreißen ihren Bund; selbstihrschredliches Element, das Weer, mit ihrem Unterdrücker verschworen, droht ihrem zarten Anfange ein frühzeitiges Grad. Sie fühlt ihre Kräfte der überlegenen Wacht bes Feindes erliegen, und wirft sich bittend vor Europens machtigste Throne, eine Souverainetat wegzuschenken, die sie nicht mehr beschüßen tann. Endlich und muhsam — so verächtlich begann dieser Staat, daß selbst die Habes sucht fremder Könige seine junge Blüthe verschmähte — einem Fremdlinge endlich dringt sie ihre gefährliche Krone aus. Neue Hoffnungen erfrischen ihren sinkenden Muth, aber einen

als daß ich von ihrem scharffinnigen und vollwichtigen In= halte noch hatte Gebrauch machen konnen.

Daß es nicht in meiner Macht gestanden bat, biefe reich: baltige Gefchichte gang, wie ich es munichte, aus ihren erften Quellen und gleichzeitigen Documenten ju ftudiren, fie unabbangig von der Korm, in welcher fie mir von bem denkenden Theile meiner Borganger überliefert mar, nen gu erschaffen, und mich badurch von ber Gewalt frei zu machen, welche ieder geiftvolle Schriftsteller mehr oder weniger gegen feine Lefer ausubt, beflage ich immer mehr, je mehr ich mich von ihrem Gebalt überzeuge. Go aber hatte aus einem Berfe von ctlichen Sabren bas Werf eines Menichenalters merben muffen. Meine Absicht bei diesem Versuche ist mehr als erreicht, wenn er einen Theil des lefenden Dublicums von der Möglichfeit überführt, daß eine Geschichte bistorisch tren geschrieben fenn fann, ohne barum eine Bebuldprobe für den Lefer ju fepn, . und wenn er einem andern das Geftandnig abgewinnt, daß die Geschichte von einer verwandten Kunft etwas borgen fann, obne besmegen nothwendig junt Roman ju merben.

Beimar, in ber Michaelismeffe 1788.

## Einleitung.

Gine ber mertwurdigften Ctaatovegebenbeiten, die bas fechs gebnte Sahrhundert jum glangenoften ber Belt gemacht baben. buntt mir die Grundung ber niederlandischen Rreiheit. Wenn die schimmernden Thaten der Ruhmsucht und einer verderblichen Berrichbegierde auf unfere Bewunderung Unfpruch machen, wie viel mehr eine Begebenheit, wo die bedrangte Menschheit um: ibre edelften Rechte ringt, wo mit der auten Sache ungewöhnliche Rrafte fich paaren, und die Sulfemittel entschloffener Berameiflung über die furchtbaren Runfte der Entannei in ungleichem" Bettfampfe fiegen. Groß und beruhigend ift ber Bedante, baß gegen die troßigen Anmagungen ber Kürstengewalt endlich noch eine Sulfe vorhanden ift, daß ihre berechnetsten Plane an der menichlichen Kreibeit ju Schanden werben, bag ein herzhafter Biderftand auch ben gestreckten Arm eines Despoten beugen, helbenmuthige Beharrung feine ichredlichen Sulfequellen endlich ericobren fann. Nirgende burchbrang mich biefe Bahrheit fo lebhaft, als bei der Gefchichte jenes denkwürdigen Aufruhrs, der die vereinigten Niederlande auf immer von der fpanischen Rrone trennte - und barum achtete ich es des Berfuche nicht unwerth, diefes icone Dentmal burgerlicher Starte vor der Belt aufzustellen, in der Bruft meines Lefers ein frohliches Gefühl feiner felbst zu erweden, und ein neues unverwerfliches Beifpiel gu geben, mas Menichen magen burfen fur die gute Sache, und ausrichten mogen burch Bereinigung.

Es ift nicht bas Außerorbentliche ober Beroische biefer Begebenheit, mas mich anreigt, fie gu befdreiben. Die Sahrbuder der Belt haben und ähnliche Unternehmungen aufbemabrt. bie in ber Anlage noch fühner, in ber Ausführung noch glangen= der erscheinen. Manche Staaten fturgten mit einer prachtigern Erfdutterung zusammen , mit erhabenerm Schwunge fliegen andere auf. Auch erwarte man bier feine bervorragenden toloffalifchen Menfchen, feine ber erstaunenswürdigen Thaten, bie und die Geschichte vergangener Beiten in fo reichlicher Rulle barbietet. Jene Beiten find vorbei, jene Menichen find nicht mehr. Im weichlichen Schoofe ber Berfeinerung haben wir bie Rrafte erichlaffen laffen, die jene Beitalter übten und nothwendig machten. Mit niedergeschlagener Bewunderung 'ftannen wir iest diefe Riefenbilder an, wie ein entnervter Greis die mann= baften Spiele der Jugend. Nicht fo bei vorliegender Geschichte. Das Bolt, meldes mir hier auftreten feben, war das friedfer= tigfte diefes Welttheils, und weniger, als feine Nachbarn, jenes Belbengeiftes fäbig, ber auch ber geringfügigften Sandlung einen bobern Schwung gibt. Der Drang ber Umftande überraschte es mit feiner eigenen Rraft, und nothigte ihm eine vorübergehende Große auf, die es nie haben follte, und vielleicht nie wieder baben wird. Es ift alfo gerade der Mangel an heroifcher Große, mas biefe Begebenheit eigenthumlich und unterrichtend macht, und wenn fich Andere jum 3med fegen, die leberlegenheit bes Benie's über ben Bufall zu zeigen, fo ftelle ich hier ein Gemalbe auf, wo die Roth bas Benie erfcuf, und die Bufalle Selben machten.

Bare es irgend erlaubt, in menschliche Dinge eine hohere Borsicht zu flechten, so ware es bei dieser Geschichte, so wibersprechend erscheint sie der Vernunft und allen Erfahrungen. Philipp ber 3meite, ber machtigfte Souverain feiner Beit, beffen gefürchtete Uebermacht gang Europa zu verschlingen brobt, beffen Schabedie vereinigten Reichtbumer aller driftlichen Ronige überfteigen, beffen Rlotten in allen Meeren gebieten; ein Monard, deffen gefährlichen 3meden gablreiche Seere bienen, Seere, bie burd lange blutige Kriege und eine romifche Mannegucht gebartet, burch einen trogigen nationalftolg begeiftert, und erhibt burd bas Undenten erfochtener Siege, nach Ehre und Beute burften, und fich unter dem verwegenen Benie ibrer Rübrer als folgsame Glieder bewegen - biefer gefürchtete Menich, Einem bartnäckigen Entwurfe bingegeben, Gin Unternehmen die raftlofe Arbeit feines langen Regentenlaufs. alle diefe furchtbaren Gulfemittel auf einen einzigen 3med gerichtet, ben er am Abend feiner Tage unerfüllt aufgeben muß - Philipp ber 3meite, mit wenigen fcmachen Rationen im Rampfe, den er nicht endigen fann!

Und gegen welche Nationen? Hier ein friedfertiges Fischerund Hirtenvolk, in einem vergessenen Winkel Europens, den es noch mühsam der Meeressuth abgewann; die See sein Gewerde, sein Reichthum und seine Plage, eine freie Armuth sein höchstes Gut, sein Ruhm, seine Augend. Dort ein gutartiges, gesittetes Handelsvolk, schwelgend von den üppigen Frücken eines gesegneten Fleißes, wachsam auf Gesete, die seine Wohlthater waren. In der glücklichen Muße des Mohlstandes verlatt es der Bedürsnisse angklichen Kreis, und lernt nach höherer Befriedigung dursten. Die neue Wahrheit, deren erfreuender Morgen jest über Europa hervorbricht, wirst einen befruchtenden Strahl in diese günstige Jone, und freudig empfängt der freie Bürger das Licht, dem sich gedrückte traurige Stlaven verschließen. Ein fröhlicher Muthwille, der gern den Uebersuß und die Freiheit begleitet, reigt es an, das Unsehen verjährter

Meinungen zu prufen und eine ichimpfliche Rette zu brechen. Die fcmere Buchtruthe bes Defpotismus bangt über ibm, eine willfürliche Gemalt brobt die Grundpfeiler feines Gluck eingureißen, ber Bemabrer feiner Gefete wird fein Torann. Gin= fach in feiner Staatsweisheit, wie in feinen Sitten, erfühnt es fich, einen veralteten Bertrag aufzuweisen, und ben herrn beider Indien an das Maturrecht zu mabnen. Ein Name entscheidet ben gangen Ausgang ber Dinge. Man nannte Rebellion in Madrid, was in Bruffel nur eine gefesliche Sandlung bieß; die Beschwerben Brabants forderten einen ftaats= Flugen Mittler; Philipp ber 3weite fandte ibm einen Benter, und die Losung des Rrieges mar gegeben. Gine Eprannei ohne Beispiel greift Leben und Gigenthum an. Der verzweifelnde Bürger, dem zwifden einem zweifachen Tode die Babl gelaffen wird, erwählt ben eblern auf bem Schlachtfelbe. Ein wohlhabendes üppiges Bolt liebt den Frieden, aber es mird friegerisch, wenn es arm wird. Jest bort es auf, für ein Leben an gittern, bem Alles mangeln foll, warum es minfcensmurdig mar. Die Buth bes Aufruhre ergreift bie entfernteften Provingen: Sandel und Bandel liegen barnieber: bie Schiffe verschwinden aus ben Safen, der Runftler aus feiner Wertstätte, ber Landmann aus den vermufteten Relbern. Taufende flieben in ferne Lander, taufend Opfer fallen auf dem Blutgerufte, und neue Taufende brangen fich bingu; benn gottlich muß eine Lehre fenn, für die fo freudig gestorben werben Fann. Noch fehlt die lette vollendende Sand - ber erleuchtete unternehmende Beift, der diefen großen politischen Augenblic bafchte, und die Geburt des Bufalls zum Plane der Beisheit erzoge.

Bilbelm ber Stille weiht fich, ein zweiter Brutus, bem großen Unliegen ber Freiheit. Ueber eine furchtsame Selbstfuche erhaben, fündigt er dem Throne strafbare Pflichten auf, entfleibet fich großmatbig feines fürftlichen Dafenns, fleigt zu einer freiwilligen Armuth berunter, und ift nichts mehr als ein Burger ber Belt. Die gerechte Sache mirb gewagt auf bas Bluddfpiel ber Schlachten; aber aufammengeraffte Miethlinge und friedliches Landvolt tonnen dem furchtbaren Andrange einer genbten Kriegemacht nicht Stand halten. 3weimal führte er feine muthlofen heere gegen den Eprannen, zweimal verlaffen fie ibn, aber nicht fein Muth. Philip'y ber 3 weite fendet fo viel Berftarfungen, als feines Mittlers graufame Sabfucht Bettler machte. Rluchtlinge, die bas Baterland auswarf, fuchen fich ein neues auf bem Meere, und auf ben Schiffen ibred Reindes Sättigung ibrer Rache und ihres hungers. Sett werben Seehelben aus Corfaren, aus Raubichiffen giebt fic eine Marine aufammen, und eine Republit fteigt aus Doraften empor. Sieben Provinzen gerriffen gugleich ibre Banbe; ein neuer jugendlicher Staat, machtig burd Gintracht, feine Bafferfluth und Verzweiflung. Ein feierlicher Spruch ber Nation entfest ben Tyrannen des Thrones, der fpanische Name verschwindet aus allen Gefeßen.

Jest ist eine That gethan, die teine Vergebung mehr findet; die Republit wird fürchterlich, weil sie nicht mehr zurud tann; Factionen zerreißen ihren Bund; selbstihrschredliches Element, das Weer, mit ihrem Unterdrücker verschworen, droht ihrem zarten Anfange ein frühzeitiges Grab. Sie fühlt ihre Kräfte der überlegenen Macht des Feindes erliegen, und wirft sich bittendvor Europens machtigste Throne, eine Souverainetät wegzuschenken, die sie nicht mehr beschüßen tann. Endlich und muhsam — so verächtlich begann dieser Staat, daß selbst die Habssucht fremder Könige seine junge Blüthe verschmähte — einem Fremdlinge endlich dringt sie ihre gefährliche Krone auf. Neue Hoffnungen erfrischen ihren sinkenden Muth, aber einem

Berrather gab ihr in biesem neuen Lanbesvater bas Schicffal, und in bem drangvollsten Zeitpunkte, wo der unerbittliche Feind vor den Thoren schon stürmet, tastet Karl von Anjou die Freiheit an, zu beren Schutz er gerusen worden. Gines Meuchelmörders Hand reißt noch den Steuermann von dem Ruder, ihr Schickfal scheint vollendet, mit Wilbelm von Oranien alle ihre rettenden Engel gestohen — aber das Schiff sliegt im Sturme, und die wallenden Segel bedürfen des Ruderers Hulfe nicht mehr.

Philipp der 3 meite fieht die Krucht einer That verloren. bie ibm feine fürstliche Ebre, und wer weiß, ob nicht den beim= lichen Stoly feines ftillen Bewußtfeyns foftet. Sartnädig und ungewiß ringt mit bem Defpotismus die Rreiheit : morderische Schlachten werden gefochten; eine glanzende Selbenreihe mechfelt auf dem Felde der Ehre; Rlandern und Brabant mar die Soule. die dem fommenden Jahrhundert Relbherren erzog. vermuftender Rrieg gertritt ben Segen bes offenen Landes, Sieger und Befiegte verbluten, mahrend bag ber merdende Bafferftaat den fliebenden Rleiß zu fich locte, und auf den Erummern feines Nachbard ben berrlichen Bau feiner Große erhob. Biergia Sabre dauerte ein Rrieg, beffen gludliche Endigung Whilipps fterbendes Auge nicht erfreute, - der ein Paradies in Europa vertilate, und ein neues aus feinen Ruinen erschuf, - der die Blutheber friegerifden Jugend verschlang, einen gangen Belttheil bereicherte, und ben Befiger bes goldreichen Veru gum armen Manne machte. Diefer Monarch, ber, ohne fein Land au drücken, neunmalhundert Tonnen Goldes verschwenden durfte, ber noch weit mehr durch tyrannische Runfte erzwang, häufte eine Schuld von hundert und vierzig Millionen Ducaten auf fein entvölkertes Land. Ein unverföhnlicher haß der Kreiheit verfolang alle biefe Schabe und verzehrte fruchtlos fein königliches

Leben; aber die Reformation gebeihte unter den Bermuftungen seines Schwerts, und die neue Republit hob aus Burgerblut ihre siegende Kahne.

Diese unnaturliche Bendung ber Dinge scheint an ein Bunder ju grangen; aber Bieles vereinigte fich, die Gewalt biefes Konigs zu brechen und die Fortschritte des jungen Staats zu begunftigen. Bare bas gange Gewicht feiner Macht auf bie vereinigten Provinzen gefallen, fo mar feine Rettung für ihre Religion, ihre Kreibeit. Gein eigner Chraeix fam ihrer Schwäche zu Sulfe, indem er ihn nothigte, feine Dacht au theilen. Die fostbare Politif, in jedem Cabinet Europens Berrather zu befolben, die Unterftubung ber Lique in Krantreich, der Aufstand ber Mauren in Grenada, Portugals Eroberung und ber prachtige Bau von Escurial erschöpften end= lich feine fo unermeglich icheinenden Schäbe, und unterfagten ibm, mit Lebhaftigfeit und Nachdruck im Relbe zu bandeln. Die beutiden und italienischen Truppen, die nur die Soffnung der Beute unter feine Kahnen geloct batte, emporten fich jest, weil er fie nicht bezahlen tonnte, und verließen treulos ihre Rubrer im entscheidenden Moment ihrer Birksamkeit. Diese fürchterlichen Werkzeuge der Unterdrückung tehrten jest ihre gefährliche Dacht gegen ibn felbft, und mutheten feindlich in ben Provinzen, die ihm treu geblieben waren. Jene ungludliche Andruftung gegen Britannien, an die er, gleich einem rafenden Spieler, die gange Rraft feines Ronigreichs magte, vollendete feine Entnervung; mit der Armada ging der Tribut beider Indien und ber Rern der fpanischen Belbenjucht unter.

Aber in eben bem Maße, wie sich bie spanische Macht ersichbefte, gewann die Republik frisches Leben. Die Lücken, welche die neue Religion, die Tyrannei der Glaubensgerichte, die wüsthende Raubsucht der Goldateska, und die Berheerungen eines

lanamierigen Rriegs ohne Unterlaß in die Brovingen Brabant, Rlandern und Gennegau riffen, die ber Baffenplas und die Borrathstammer biefes toftbaren Rrieges waren, machten es natürlichermeife mit jedem Jahre fowerer, die Armeen guunterbalten und zu erneuern. Die fatholischen Riederlande batten icon eine Million Burger verloren, und die gertretenen Kelber nährten ihre Pfluger nicht mehr. Spanien felbit fonnte wenig Bolt mehr entratben. Diefe Lander, burch einen fcnellen Boblftand überrafcht, ber ben Müßiggang berbeiführte, batten febr an Bevollerung verloren, und tonnten biefe Menfchenverfendungen nach ber neuen Welt und ben Niederlanden nicht lange ausbalten. Benige unter biefen faben ibr Baterland wieder: biefe Benigen batten es als Junglinge verlaffen unbfamen nun als entfraftete Greise gurndt. Das gemeiner gewordene Bold machte ben Solbaten immer theurer; ber überhandnehmende Reigber Beichlich= feit fteigerte ben Preis der entgegengefesten Eugenben. Bang anberd verhielt es fich mit den Rebellen. Alle die Laufende, welche Die Graufamfeit der foniglichen Statthalter aus den füdlichen Dieberlanden, ber Sugenottenfrieg and Franfreich und ber Bewiffend= swang aus andern Gegenden Europens verjagten, alle gehörten ihnen. Ihr Werbeplat war die gange driftliche Welt. Rur fie arbeitete der Kanatismus ber Verfolger, wie der Berfolgten. Die frifche Begeifterung einer nen verfundigten Lehre, Rachfucht, Sun= ger und hoffnungelofes Elend jogen aus allen Diftricten Europens Abenteurer unter ihre Kahnen. Alles, was für bie neue Lebre gewonnen mar, mas von dem Despotismus gelitten, ober noch fünftig von ihm zu fürchten hatte, machte bas Schicfal biefer neuen Republif gleichsam ju feinem eigenen. Jede Rranfung. pon einem Eprannen erlitten, gab ein Bürgerrecht in Solland. Man brangte fich nach einem Lande, wo die Freiheit ihre erfreuende Rabne aufftedte, wo ber flüchtigen Religion Achtung und Sieberbeit und Rache an ihren Unterbrudern gewiß mar. Benn mir ben Bufammenfluß aller Bolfer in bem bentiaen Bolland betrachten, die beim Gintritt in fein Gebiet ihre Menfcenrecte gurud empfangen, was muß es bamale gewefen fenn. mo noch das gange übrige Europa unter einem traurigen Beiftesbrud fenfate, wo Amfterdam beinabe ber einzige Kreibaten aller Deinungen war? Biele bunbert Kamilien retteten ibren Reichthum in ein Land, bas der Ocean und bie Gintracht aleich machtig befdirmten. Die republicanische Armee mar vollzählig. obne bas man nothig gehabt batte, ben Pflug ju entblogen. Mitten unter bem Baffengerauft blubten Gewerbe und Sanbel, und ber rubige Burger genaf im voraus alle Rruchte ber Greibeit, die mit fremdem Blute erft erftritten wurden. In eben ber Beit, wo die Republit Solland noch um ihr Dafenn fampfte, putte fie bie Grangen ibred Gebiete über bas Meltmeer binaus, und baute ftill an ihren oftindifchen Thronen.

Noch mehr. Spanien führte biefen toftbaren Krieg mit tobtem, aufernchtbarem Golbe, das nie in die Sand gurudtehrte, die es maggab, aber den Preis aller Bedürfnisse erhöhte. Die Scastammer der Republit waren Arbeitsamfeit und Handel. Jenes verminderte, idiese vervielfältigte die Zeit. In eben dem Maße, wie sich die Hullstellen der Regierung bei der langen Fortdauer des Krieges erschöpften, sing die Republit eigentlich erst au, ihre Ernte zu halten. Es war eine gesparte dantbare Aussaat, die spat, aber hundertsältig wiedergab; der Baum, von welchem Philipp sich Früchte brach, war ein umgehauener Stamm und grünte nicht wieder.

Philipps widriges Schicfal wollte, daß alle Schafe, bie er jum Untergange der Provingen verschwendete, fie felbft noch bereichern halfen. Jene ununterbrochenen Ausfälle des fpanischen Goldes batten Reichtbum und Lurus burch gang Europa.

perbreitet: Europa aber empfing feine vermehrten Bedurfniffe. aröftentheils aus den Sanden der Niederlander, die den San= bet ber gangen bamgligen Belt beberrichten, und ben Dreis aller Maren bestimmten. Sogar mabrend biefes Rrieges fonnte Philipp der Republit Solland den Sandel mit feinen eigenen Unterthanen nicht wehren, ja, er tonnte biefes nicht einmal munichen. Er felbft bezahlte den Rebellen die Untoften ibrer Bertheidigung; benn eben der Rrieg, ber fie aufreiben follte, vermehrte den Abfat ihrer Baaren. Der imgeheure Aufwand für feine Rlotten und Armeen floß größtentheils in bie Schaffammer ber Republit, die mit den flamifchen und brabantischen Sandelsplaten in Verbindung ftand. Bas Dbflipp gegen die Rebellen in Bewegung feste, wirfte unmittelbar für fie. Alle die unermeflichen Gummen, die ein vierzigiab= riger Rrieg verschlang, waren in die Raffer ber Dangiben gegoffen, und gerrannen in einer bodenlofen Tiefe.

Der träge Sang dieses Krieges that dem Könige von Spanien eben so viel Schaben, als er den Rebellen Bortheile brachte. Seine Armee war größtentheils aus den Ueberresten jener siegreichen Truppen zusammengestossen, die unter Karl dem Fünften bereits ihre Lorbeern gesammelt hatten. Alter und lange Dienste berechtigten sie zur Ruhe; viele unterihnen, die der Krieg bereichert hatte, wünschten sich ungeduldig nach ihrer Heimath zurück, ein mühevolles Leben gemächlich zu enden. Ihr vormaliger Eiser, ihr Helbenseuer und ihre Mannstzucht ließen in eben dem Grade nach, als sie ihre Ehre und Psicht gelöst zu haben glaubten, und die Früchte so vieler Feldzüge endlich zu ernten ansingen. Dazu kam, das Truppen, die gewohnt waren, durch den Ungestüm ihres Angriss jeden Widerstand zu besiegen, ein Krieg ermüden mußte, der weniger mit Menschen, als mit Elementen geführt wurde, der mehr die

Gebuld ubte, ale die Ruhmbegierde vergnügte, wobei weniger Gefahr ale Beschwerlichfeit und Mangel zu betämpfen mar. Meber ihr perfonlicher Muth, noch ihre lange friegerische Erfahrung tonnten ibnen in einem Lande au Statten tommen. beffen eigenthumliche Beschaffenheit oft auch bem Reigsten ber Eingebornen über fie Bortheile gab. Auf einem fremden Boden enblich schadete ihnen eine Niederlage mehr, ale viele Siege über einen Keind, der bier ju Saufe mar, ihnen nugen toun= Mit den Rebellen war es gerade der umgefehrte Kall. In einem fo langwierigen Rriege, wo feine entscheibende Soladt gefdab, mußte ber fcmachere Reind gulest von bem ftartern lernen, fleine Mieberlagen ibn an die Befahr gewibnen, fleine Siege feine Buverficht befeuern. Bei Eröffnung bes Burgerfrieges hatte fich die republicanische Urmee vor der fpanifchen im Welbe faum zeigen burfen; feine lange Dauer ubte und bartete fie. Wie die foniglichen Seere bes Schlagens überbruffig wurden, mar bas Gelbftvertrauen ber Rebellen mit ihrer beffern Kriegezucht und Erfahrung gestiegen. Endlich, nach einem balben Jahrhundert, gingen Deifter und Schuler, unüberwunden, ale gleiche Rampfer auseinander.

Ferner wurde im gangen Verlaufe dieses Krieges von Seiten der Rebellen mit mehr Jusammenhang und Einheit gehandelt, als von Saiten des Königs. Ehe jene ihr erstes Oberhaupt verloren, war die Verwaltung der Niederlande durch nicht werniger als fünf verschiedene hande gegangen. Die Unentschlüssigsteit der Herzogin von Parma theilte sich dem Cabinete zu Madrid mit, und ließ es in furzer Zeit beinahe alle Staatsmarimen durchwandern. Herzog Alba's unbeugsame härte, die Gelindigkeit seines Nachfolgers Requescens, Don Ishauns von Desterreich hinterlist und Eucke, und der lebhafte casarische Geist des Prinzen von Parma gaben biesem

2

Rriege eben fo viel entgegengefette Richtungen, mabrent bag ber Plan ber Rebellion in dem einzigen Ropfe, worin er flar und lebendia mobnte, immer derfelbe blieb. Das großere lebel mar, daß die Marime mebrentheils das Moment verfehlte, in welchem fie anzuwenden fenn mochte. Im Anfange ber Un= ruben, wo das Uebergewicht augenscheinlich noch auf Seiten bes Ronigs war, wo ein rafcher Entschluß und mannliche. Stetigfeit die Rebellion noch in der Wiege erdruden fonnten, ließ man den Bugel ber Regierung in ben Sanden eines Bei= bes ichlaff bin und ber' ichwanten. Nachdem bie Emporung zum wirklichen Ausbruche gefommen war, die Rrafte der Kaction und des Konige icon mehr im Gleichgewichte ftanden, und. eine fluge Geschmeibigfeit allein dem naben Burgerfriege meb= ren tonnte, fiel die Statthaltericaft einem Manne au, bem au biefem Voften gerade diefe einzige Tugend fehlte. Ginem fo machfamen Auffeher, als Bilbelm ber Berfcwiegene war, entging teiner ber Bortheile, die ihm die fehlerhafte Bolitit feines Gegnere gab, und mit ftillem Rleife rudte er langfam fein großes Unternehmen jum Biele.

Aber warum erschien Philipp der 3 weite nicht selbst in den Riederlanden? warum wollte er lieber die unnatürlichsten Mittel erschöpfen, um nur das einzige nicht zu versuchen, welches nicht sehlschagen konnte? Die üppige Gewalt des Abels zu brechen, war kein Ausgang natürlicher, als die persönliche Gegenwart des Herrn. Neben der Majestät mußte jede Privatgröße versinken, jedes andere Ansehn erlöschen. Anstatt daß die Wahrheit durch so viele unreine Canäle langsam und trübe nach dem entlegenen Throne floß, daß die verzögerte Gegenwehr dem Werke des Ungefährs Zeit ließ, zu einem Werke des Versstandes zu reisen, hätte sein eigner durchdringender Blick Wahrebeit von Arrthum geschieden; nicht seine Menschlichkeit, kalte

Staatofunft allein batte bem Lande eine Million Burger gerettet. Je naber ihrer Quelle, defto nachdrudlicher maren bie Ebicte gemefen: je bichter an ihrem Biele, befto unfraftiger und verzagter die Streiche des Aufruhre gefallen. Es toftet uns endlich mehr, bas Bofe, beffen man fich gegen einen abwefenden Reind wohl getrauen mag, ibm ine Angeficht gugufügen. Die Rebellion fcbien anfangs felbft vor ihrem Ramen zu gittern, und fomudte fic lange Beit mit dem funftlichen Borwande, die Sache des Souverand gegen die willfürlichen Anmagungen feines Statthalters in Sous zu nehmen. Philipps Erfceinung in Bruffel batte biefes Gautelfpiel auf Einmal ge= enbigt. Jest mußte fie ihre Borfpiegelung erfüllen, ober bie Larve abmerfen und fic burch ibre mabre Siftalt verdammen. Und welche Erleichterung für die Niederlande, wenn feine Begenwart ihnen auch nur bicienigen Uebel erfpart batte, bie ohne fein Wiffen und gegen feinen Willen auf fie gehäuft wurden! Belder Geminn für ibn felbit, wenn fie auch au nichts weiter gebient batte, als über die Anwendung ber un= ermeglichen Summen zu machen, die zu den Bedurfniffen bed Rriege miberrechtlich gehoben, in ben rauberifden Sanden feiner Bermalter verichmanben! Bas feine Stellvertreter burch ben unnatürlichen Bebelf bes Schredens erzwingen mußten, batte bie Majeftat in allen Gemuthern icon vorgefunden. Bas jene au Begenstanden bes Abideu's machte, batte ihm bochftens Rurcht erworben: denn der Migbrauch angeborner Gewalt brudt weniger fcmerghaft, ale ber Migbrauch empfangener. Seine Gegenwart batte Taufende gerettet, wenn er auch nichts als ein bausbalterischer Desvot war: wenner auch nicht einmal Der mar, fo murbe bas Schreden feiner Verfon ibm eine Land= fcaft erhalten haben, die burch ben haß und die Beringfdabung feiner Mafdinen verloren ging.

Gleichwie die Bedrudung bes nieberlandischen Bolts eine Angelegenheit aller Menichen murbe, die ihre Rechte fühlten, eben fo, mochte man benten, batte ber Ungeborfam und Abfall biefes Bolts eine Aufforderung an alle Rurften fenn follen, in ber Gerechtsame ihres Nachbard ihre eigene ju fchugen. Aber die Eifersucht über Spanien gewann es diegmal über biefe politifde Sympathie, und die erften Machte Europens traten, lauter ober ftiller, auf die Geite ber Rreibeit. Raifer DR aris milian der 3 weite, obgleich bem fpanischen Saufe burch Bande ber Bermandtichaft verpflichtet, gab ibm gerechten Un= lag zu der Beschuldigung, die Vartei der Rebellen ingebeim begunftigt zu haben. Durch bas Anerbieten feiner Bermittelung gestand er ihren Beschwerben stillschweigend einen Grad von Berechtigfeit an, welches fie aufmuntern mußte, besto ftandbafter barauf zu bebarren. Unter einem Raifer, ber bem fpanifchen Sofe aufrichtig ergeben gewesen ware, batte Bilbeim von Dranien schwerlich so viele Eruppen und Gelber aus Deutschland gezogen. Kranfreich, obne den Krieben offenbar und formlich zu brechen, ftellte einen Prinzen vom Gebinte an Die Spite ber nieberlandischen Rebellen; die Operationen ber Lettern wurden größtentheils mit frangofichem Gelbe und Eruppen vollführt. Elifabeth von England übte nur eine gerechte Rache und Biebervergeltung aus, da fie die Aufrührer gegen ibren rechtmäßigen Oberberrn in Schus nahm, und wenn gleich ihr fvarfamer Beiftand hochftene nur binreichte, ben adnalichen Ruin der Republik abzuwehren, fo mar biefes in einem Beitvunfte icon unenblich viel, wo ihren erichovften Muth hoffnung allein noch binbalten tonnte. Mit diefen beiben Mächten fand Philipp damale noch im Bundniffe des Kriebens, und beibe murben ju Berrathern an ihm. 3wifden bem Starten und Schwachen ift Redlichkeit oft feine Engend; bem, der gefürchtet wird, kommen felten die feinern Bande ju gut, welche Gleiches mit Gleichem zusammenhalten. Philipp felbst hatte die Bahrheit aus dem politischen Umsgange verwiesen, er felbst die Sittlichkeit zwischen Konigen aufgelost, und die Hinterlist zur Gottheit des Cadinots gemacht. Ohne seiner Ueberlegenheit jemals froh zu werden, mußte er sein ganzes Leben hindurch mit der Eisersucht ringen, die sie ihm bei Andern erweckte. Europa ließ ihn für den Misbrauch einer Gewalt busen, von der er in der Chat nie den ganzen Gebrauch gehabt hatte.

Bringt man gegen die Ungleichbeit beider Rampfer, die auf ben erften Anblid fo febr in Erinnerung fest, alle Bufalle in Berechnung, welche jenen anfeindeten und diefen begunftigten, fo verichwindet bas Uebernaturliche diefer Begebenheit, aber bas Außerordentliche bleibt - und man bat einen richtigen Dasftab gefunden, bas eigene Berdienft diefer Republicaner um ibre Freiheit angeben ju tonnen. Doch dente man nicht, baß bem Unternehmen felbst eine fo genaue Berechnung ber Rrafte porangegangen fev, oder daß fie beim Gintritt in biefes un= gewiffe Meer icon bas Ufer gewußt haben, an welchem fie nachber landeten. Go reif, ale es gulett ba ftand in feiner Bollendung, erfcbien bas Wert nicht in ber Idee feiner Urbeber, fo wenig, ale vor Luthere Beifte die ewige Glaubenstrennung, ba er gegen ben Ablagfram aufstand. Belder Unterfchieb amifchen bem bescheibenen Aufzuge jener Bettler in Bruffel, Die um eine menichlichere Behandlung, als um eine Gnade feben. und ber furchtbaren Majeftat eines Freiftaats, ber mit Ronigen als feines Bleichen unterbandelt, und in weniger als einem Jahrhundert den Thron feiner vormaligen Tyrannen verschenft! Des Katume unfichtbare Sand führte den abgebrudten Dfeil in einem bobern Bogen und nach einer gang andern Richtung fort, als ihm von der Schne gegeben war. 3m Schoofe des aluctiden Brebents wird die Freibeit geboren, die, noch ein nengebornes Sind, ihrer Mutter entriffen, bas verachtete Solland bealuden foll. Aber bad Unternehmen felbit barf uns barum nicht fleiner ericheinen, weil es anbers ausichling, als es gebacht worben war. Der Menfc verarbeitet, glattet unb bilbet ben roben Stein, ben die Beiten berbeitragen; ibm gebort ber Angenblid und ber Bunft, aber die Beltgefdicte rollt ber Anfall. Benn die Leidenschaften, welche fich bei diefer Begebenheit geschäftig erzeigten, bes Berts nur nicht unwürdig waren, dem fie unbewuft dienten, - wenn die Rrafte, die fie ausführen balfen, und die einzelnen Sandlungen, aus beren Berfettung fie munderber ermucht, nur an fic eble Rrafte, foone und große Sanblungen waren, fo ift die Begebenbeit arof, intereffant und fruchtbar für und, und ed ftebt und frei. aber bie fubne Beburt des Bufalls ju erstaunen, ober einem bobern Berftanbe unfere Bewunderung gugutragen.

Die Sefchichte der Welt ift fich felbst gleich, wie die Sefete der Natur, und einfach wie die Seele des Menschen. Dieselben Bedingungen bringen dieselben Erschein ungen zurud. Auf eben Bedingungen bringen dieselben Erschein ungen zurud. Auf eben Diesem Boden, wo jest die Niederlander ihrem spanischen Epraunen die Spise bieten, haben vor fünszehnhundert Jahren ihre Stammväter, die Batavier und Belgen, mit ihrem romischen gerungen. Eben so, wie jene, einem hochmuthigen Beherrscher unwillig unterthan, eben so von habsüchtigen Satrapen mißhandelt, wersen sie mit ähnlichem Trobe ihre Ketten ab, und versuchen das Glück in eben so ungleichem Kampse. Derselbe Erobererstolz, derselbe Schwung der Nation in dem Spanier des sechgehnten Jahrhunderts und in dem Römer des ersten, dieselbe Tapseiteit und Mannszucht in Beider Heeren, dasselbe Schrecken vor ihrem Schlachtenzuge. Dort, wie hier,

feben wir Lift gegen Uebermacht ftreiten, und Stanbhaftigteit, unterftust burd Eintracht, eine ungeheure Dacht ermuben, bie fic durch Theilung entfraftet bat. Dort, wie bier. maffnet Privathas die Nation; ein einziger Menich, für feine Beit geboren, bedt ihr bas gefährliche Geheimnif ihrer Rrafte auf, und bringt ibren ftummen Gram an einer blutigen Er-Harung. "Gestehet, Batavier!" rebet Claubius Civilis feine Mitburger in dem beiligen Saine an, "wird und von biefen Romern noch wie fonft, als Bundesgenoffen und Freunben, ober nicht vielmehr als dienstbaren Anechten begegnet? Ihren Beamten und Statthaltern find wir ausgeliefert, bie, wenn unfer Raub, unfer Blut fie gefättigt bat, von andern abgelost werden, welche diefelbe Gewaltthätigfeit, nur unter andern Ramen, erneuern. Gefchieht es ja endlich einmal, bag und Rom einen Oberauffeber fendet, fo brudt er und mit einem prablerischen theuren Gefolge, und noch unertrag= liderm Stolze. Die Werbungen find wieder nabe, welche Rinder von Eltern, Bruder von Brudern ewig reißen, und eure fraftvolle Jugend ber romifchen Unaucht überliefern. Jest, Batavier, ift ber Angenblick unfer. Die lag Rom barnieber wie jest. Laffet euch diefe Ramen von Legionen nicht in Schrecken jagen; ihre Lager enthalten nichts als alte Manner und Beute. Wir haben Rugvolf und Reiterei, Bermanien ift unfer, und Gallien luftern, fein Joch abzumerfen. Mag ihnen Sprien dienen, und Affen und ber Aufgang, ber Ronige braucht! Es find noch unter und, bie geboren wurden, ehe man den Romern Schapung erlegte. Die Götter halten es mit bem Tapferften." Reierliche Sacramente weihen biefe Berfcmorung, wie den Geusenbund; wie diefer, hullt fie fich binterliftig in den Schleier der Unterwürfigfeit, in die Majestät eines großen namens. Die Coborten bes Civilis

schwören am Abeine bem Befpasian in Sprien, wie ber Compromis Philipp bem Zweiten. Derselbe Kampfplat erzeugt benselben Plan ber Bertheibigung, dieselbe Zustucht ber Berzweislung. Beibe vertrauten ihr wautendes Sidt einem befreundeten Elemente; in ähnlichem Bedrängnisse rettet Eisvils seine Insel — wie fünszehn Jahrhunderte nach ihm Bilbelm von Oranien die Stadt Lepben — durch eine tunstliche Basserfluth. Die batavische Tapferteit bedt die Unmacht der Beltbeherricher auf, wie der schone Muth ihrer Entel den Berfall der spanischen Macht dem ganzen Europa zur Schan stellt. Dieselbe Fruchtbarteit des Geistes in den Heerscher beider Zeiten läst den Arieg eben so hartnäckig dauern und beinabe eben so zweiselhaft enden; aber einen Unterschied bemerken wir doch: die Römer und Batavier kriegen menschlich, denn sie kriegen nicht für die Religion. \*

<sup>\*</sup> Tac. Bister, L. IV. V.

Erstes Buch.

schworen am Rheine dem Vefpasian in Sprien, wie der Compromis Philipp dem Zweiten. Derselbe Kampfplat erzeugt denselben Plan der Vertheibigung, dieselbe Juflucht der Verzweislung. Beide vertrauten ihr mankendes Sud einem befreundeten Elemente; in ähnlichem Bedrängnisse rettet Civilis seine Insel — wie fünfzehn Jahrhunderte nach ihm Withelm von Oranien die Stadt Levden — durch eine funstliche Wassersluth. Die batavische Tapferkeit deut die Unmacht der Weltbeherrscher auf, wie der schone Muth ihrer Enkel den Verfall der spanischen Macht dem ganzen Europa zur Schauskellt. Dieselbe Fruchtbarkeit des Geistes in den Heerschieren beider Zeiten läst den Krieg eben so hartnädig dauern und beinahe eben so zweiselhaft enden; aber einen Unterschied demerken wir doch: die Römer und Batavier triegen menschlich, denn sie triegen nicht für die Religion. \*

<sup>\*</sup> Tac. Bister. L. 1V. V.

Erstes Buch.

-4<u>4</u>

•

## frühere Geschichte der Miederlande bis zum sechzehnten Jahrhundert.

Che wir in das Innere biefer großen Revolution hineingeben, muffen wir einige Schritte in die alte Geschichte bes Landes gurudthun, und die Berfassung entstehen sehen, worin wir es gur Zeit dieser merkwurdigen Beranderung finden.

Der erste Cintritt dieses Bolees in die Weltgeschichte ist das Moment seines Untergangs; von seinen Ueberwindern empfing es ein politisches Leben. Die weitläusige Landschaft, welche von Deutschland gegen Morgen, gegen Mittag von Frankreich, gegen Mitternacht und Abend von der Nordsee begrangt wird, und die wir unter dem allgemeinen Namen der Niederlande begreisen, war bei dem Einbruche der Nömer in Gallien unter drei Hauptvöllerschaften vertheilt, alle ursprüngelich deutscher Abkunft, deutscher Sitte und deutschen Geistes. \* Der Rhein machte ihre Granzen. Bur Linken des Flusses wohnten die Belgen, \*\* zu seiner Rechten die Friesen, \*\*\* und

<sup>\*</sup> J. Caesar de Bollo Gall. L. l. Tacit. do Morib. Germ. und Hist. L. IV. . 3n ben Ranbichaften, Die jest größtentheils die tatholischen Mieder: lande und Generalitätslande ausmachen.

<sup>530 3</sup>m jepigen Groningen. Dft: und Weftfriedland, einem Theile von Solland, Gelbern, Utrecht und Obernfiel.

bie Batavier \* auf der Infel, die feine beiden Arme damals mit dem Ocean bilbeten. Jebe biefer einzelnen Nationen murbe früber ober fväter ben Romern unterworfen, aber ihre Ueber= minder felbit legen und die rühmlichften Beugniffe von ihrer Tapferfeit ab. Die Belgen, fcreibt Cafar, \*\* waren die ein= gigen unter ben gallischen Bolfern, welche bie einbrechenden Teutonen und Cimbrer von ihren Grangen abhielten. Alle Bolfer um den Rhein, fagt und Tacitue, wer murben an Beldenmuth von den Bataviern übertroffen. Diefes milbe Bolt erlegte feinen Tribut in Goldaten, und murde von feinen Ueberwindern, gleich Pfeil und Schwert, nur fur Schlachten gewart. Die batavische Reiterei erflarten die Romer felbit für ben besten Theil ibrer Beere. Lange Beit machte fie, wie beut autage die Schweizer, die Leibmache ber romifchen Raifer aus: ibr milder Muth erschreckte die Dacier, da fie in voller Ruftnna über die Donau ichwammen. Die nämlichen Batavier hatten ben Maricola auf feinem Buge nach Britannien begleitet, und ibm diefe Infel erobern belfen. + Unter allen murden bie Artefen aulent überwunden, und festen fich zuerft wieder in Kreibeit. Die Morafte, swifden welchen fie wohnten, reigten die Eroberer fpater, und tofteten ihnen mehr. Der Romer Drufus, ber

<sup>\*</sup> In bem obern Theile von Solland, Utrecht und Oberpffel, bem bentigen Gleve u. f. f., zwifchen bem Led und der Waal. Kleinere Bolfer, die Kanninester, Mattater, Marefaten u. f. f., die einen Theil von Westfriebland, Solland und Seeland bewohnten, können zu ihnen gerechnet werden. Taoit. Hist. L. IV. c. 15. 86. do Morib. Gorm. c. 19.

<sup>\*\*</sup> De Bello Gall.

<sup>\*\*\*</sup> Hist. L. IV. c. 18.

<sup>+</sup> Dio Cass. L. LXIX. Tacit. Agricol. c. 36. Tacit. Annal, L. II. c. 15.

in diesen Gegenden friegte, führte einen Canal vom Rhein in den Flevo, die jesige Sudersee, durch welchen die romische Flotte in die Nordsee brang, und aus dieser durch die Mundung der Ems und Beser einen leichtern Beg in das innere Deutschland fand. \*

Bier Jahrhunderte lang finden wir Batavier in den romissen Heeren, aber nach den Zeiten des Honorius versichwindet ihr Name aus der Geschichte. Ihre Insel sehen wir von den Franken überschwemmt, die sich dann wieder in das benachdarte Belgien verlieren. Die Friesen haben das Joch ihrer entlegenen und unmächtigen Beherrscher zerbrochen, und erscheinen wieder als ein freies und sogar eroberndes Bolt, das sich durch eigene Gebräuche und den Ueberrest der römissen Gesetz regiert, und seine Gränzen die über die linken Ufer des Rheins erweitert. Friesland überhaupt hat unter allen Provinzen der Niederlande am wenigsten von dem Einbruche fremder Bölker, von fremden Gebräuchen und Gesehen gelitzen, und durch eine lange Reihe von Jahrhunderten Spuren seiner Berfassung, seines Nationalgeistes und seiner Sitten behalten, die selbst heutzutage nicht ganz verschwunden sind.

Die Epoche der Wölferwanderung zernichtet die ursprüngliche Form dieser mehrsten Nationen; andere Mischungen entstehen mit andern Werfassungen. Die Städte und Lagerpläde der Römer verschwinden in der allgemeinen Verwüstung, und mit diesen so viele Denkmälor ihrer großen Regentenkunst, durch den Fleiß fremder hände vollendet. Die verlassenen Damme ergeben sich der Wuth ihrer Ströme und dem eindringenden Deean wieder. Die Wunder der Menschenhand, die kunstlichen Canale, vertrodnen, die Flüsse ändern ihren Lauf, das feste Land

<sup>\*</sup> Tacit. Annal. II. cap. 8. Sueton. in Claud. Cap. I. n. 3.

und die See verwirren ihre Granzen, und die Natur bes Bobens verwandelt sich mit seinen Bewohnern. Der Jusammenhang beiber Zeiten scheint aufgehoben, und mit einem neuen Menschengeschlechte beginnt eine neue Geschichte.

Die Monarchie ber Franken, die auf den Trummern des römischen Galliens entskand, hatte im sechsten und siedenten Jahrhundert alle niederländischen Provinzen verschlungen und den christlichen Glauben in diese Länder gepflanzt. Friesland, das lette unter allen, unterwarf Karl Martel, nach einem hartnäckigen Kriege, der franksichen Krone, und bahnte mit seinen Waffen dem Evangelium den Weg. Karl der Große vereinigte alle diese Länder, die nun einen Theil der weitläufigen Monarchie ausmachten, welche dieser Eroberer aus Deutschland, Frankreich und der Lombardei erschuf. Wie dieses große Reich unter seinen Nachsommen durch Theilung wieder zerrissen ward, so zersielen auch die Niederlande bald in deutsche, bald in franksische, bald in lotharingische Provinzen und zulest sinden wir sie unter den beiden Namen von Friesland und Niederlotharingen.

Mit den Franken kam auch die Geburt des Nordens, die Lehnsverfassung, in diese Länder, und auch hier artete sie wie in allen übrigen aus. Die mächtigern Basallen trennten sich nach und nach von der Krone, und die königlichen Beamten rissen die Landschaften, denen sie vorstehen sollten, als ein erbliches Eigenthum an sich. Aber diese abtrunnigen Basallen konnten sich nur mit Hulfe ihrer Untersassen gegen die Krone behaupten, und der Beistand, den diese leisteten, mußte durch neue Belehnungen wieder erkauft werden. Durch fromme

<sup>2</sup> Allgemeine Geschichte ber vereinigten Rieberlande. 4. Theil, 4tes und btes Buch.

Uinrpationen und Schenfungen murbe die Beiftlichfeit machtig. und errang fic bald ein eigenes unabhängiges Dafenn-in ibren Abteien und bischöflichen Giben. Go maren bie Dieberlande im gebnten, eilften, awolften und dreigebnten Sabrbunbert in mehrere fleine Souveranetaten gerfplittert, deren Befiber balb bem beutschen Raiserthume, bald ben franklichen Ronigen bulbigten. Durch Rauf, Beirathen, Bermachtniffe, ober auch burd Eroberungen murben oft mehrere berfelben unter Ginem Sauptftamme wieber vereinigt, und im fünfzehnten Jahrhundert feben wir bas burgundifche Saus im Befie bes größten Theils von ben Miederlanden. \* Philipp ber Gutige, Bergog von Burgund, batte mit mehr ober weniger Rechte icon eilf Drovingen unter feine herrschaft versammelt, die Rarl ber Rubne, fein Cobn, durch die Bewalt ber Baffen noch mit zwei neuen vermehrte. Go entstand unvermerfrt ein neuer Staat in Europa, bem nichts als ber Name feblte, um bas blubenbfte Konigreich biefes Welttheils au fenn. Diefe weit= läufigen Besibungen machten die burgundischen Bergoge gu furdtbaren Granznachbarn Kranfreichs, und versuchten Rarls. bes Rabnen unrubigen Beift, ben Dlan einer Eroberung gu entwerfen, der die gange gefchloffene Lanbichaft von der Guderfee und ber Mundung bes Rheins bis binauf ind Elfaß begreifen follte. Die unerschöpflichen Sulfequellen biefes Rurften recht= fertigen einigermaßen diefe fühne Chimare. Gine furchtbare Seeresmacht brobt fie in Erfüllung zu bringen. Schon gitterte die Schweig für ihre Kreibeit, aber das treulose Blud verließ ibn in brei fdrechichen Schlachten, und ber fcminbelnbe Eroberer ging unter den gebenden und Todten verloren. \*\*

<sup>\*</sup> Grot. Annal, L. I. p. 2. 3.

an Gin Page, ber ibn fallen gefeben, und die Gieger einige Kage

Die einzige Erbin Rarle bes Rubnen, Maria, bie reichfte Kurftentochter und die unselige helena jener Beit, bie bas Glend über biefe Lander brachte, befchäftigte jest bie Ermartung ber gangen bamaligen Belt. Bwei große Wringen, Ronig Ludwig ber Eilfte von Franfreich für den jungen Dauphin, feinen Cobn, und Maximilian von Defter= reich, Raifer Kriebriche bee Dritten Cobn, ericbienen unter ihren Kreiern. Derjenige, bem fie ihre Sand ichenten murbe, follte der machtigfte Rurft in Europa merben, und hier zum erften Male fing diefer Welttheil an, fur fein Gleich= gewicht zu fürchten. Ludwig, der Machtigere von beiben, tonnte fein Gefuch burd bie Gemalt ber Waffen unterftuten: aber bas niederlanbifche Bolt, bas bie Sand feiner Rurftin vergab, ging diefen gefürchteten Nachbar vorüber, und ent= fdieb für Maximilian, beffen entlegenere Stagten und beschränktere Gewalt die Landesfreiheit weniger bebrobten. Gine treulofe, ungladliche Politit, die burch eine fonderbare Rugung bes himmels bas traurige Schickfal nur befchlennigte, welches zu verbinbern fie erfonnen mard.

nach der Schlacht zu dem Orte führte, rettete ihn noch von einer schimpflichen Bergessenbeit: Man zog seinen Leichnam nacht und von Wunden ganz entstellt aus einem Sumpse, worden er seszes sieden Rahnden nacht und von Wunden war, und erkannte ihn mit vieler Mübe noch an einigen sehlenden Lähnen und den Mägeln seiner Kinger, die er länger zu tragen psiegte, als ein anderer Mensch. Aber das es, dieser Kennzeichen ungsachtet, noch immer Ungläubige gab, die seinen Tod bezweiselten und seiner Wiedererscheinung entzegen sahen, ber weitt eine Stelle aus dem Sendschreiben, worin Ludwig der Eilste die burgundischen Stäte ausschreiben, worin Ludwig der Eilste die burgundischen. Sollte sich, heißt die Seile, Herzog Karl noch am Reben sinden, so sein ihr eines Eises gegen mich wieder ledig. Comminer, T. III. Preuves des Memoires, 498. 497.

Philipp bem Schonen, ber Maria und Maximilians Sobn, brachte feine spanische Braut biese weitläufige Wonarchie, welche Ferdinand und Isabella fürzlich gegrundet hatten; und Karl von Desterreich, sein Sohn, war geborner herr ber Königreiche Spanien, beider Sicilien, ber neuen Welt und der Niederlande.

Das gemeine Bolf flieg hier früher, als in den übrigen Lebnreichen, aus ber Leibeigenschaft empor, und gewann balb ein eigenes burgerliches Dafevn. Die gunftige Lage bes Landes an ber Rorbfee und an großen ichiffbaren Rluffen medte bier frühreitig ben Sanbel, ber die Menfchen in Städte ausammen-Jog, ben Runftfleiß ermunterte, Fremblinge anlocte und Boblftand und Ueberfing unter ihnen verbreitete. Go verächtlich auch bie friegerische Politit jener Beiten auf jebe nubliche Santhierung herunterfah, fo fonnten bennoch die Landesberren die wefentlichen Bortheile nicht gang verfennen, die ihnen baraus Die anwachsende Bevolterung ihrer Lander, die mancherlei Abgaben, die fie unter den verschiedenen Titeln von Boll, Mauth, Beggeld, Geleite, Brudengeld, Marttichog, heim= fallerecht u. f. f. von Ginbeimischen und Kremben erpreften, waren au große Lodungen für fie, als bag fie gegen Urfachen batten gleichgültig bleiben follen, benen fie biefelben verbauften. Ihre eigene Sabfucht machte fie zu Beforderern bes Sandele, und die Barbarei felbft, wie es oft geschieht, balf fo lange aus, bis endlich eine gesunde Staatstunft an ihre Stelle trat. In ber Kolge lodten fie felbit die lombardifchen Raufleute au, bewilligten ben Städten einige toftbare Drivilegien und eigene Gerichtsbarfeit, wodurch biefe ungemein viel an Anseben und Ginfluß gewannen. Die vielen Kriege, welche die Grafen und Bergoge unter einander mit ihren Nachbarn führten, machten fie von dem guten Billen ber Städte abhangig, die fich burch ibren Reichthum Gewicht verschafften, und fur bie Gublibien, welche fie leifteten, wichtige Borrechte au erringen wußten. Mit der Beit muchfen biefe Drivilegien der Gemeinbeiten an. wie die Kreuzzuge bem Abel eine toftbare Ausruftung notbwendig machten, wie ben Producten bes Morgenlandes ein neuer Beg nach Europa geoffnet mard, und ber einreißenbe Lurus neue Bedürfniffe für ihre Kurften erfchuf. Go finden wir icon im eilften und zwölften Jahrhundert eine gemischte Regierungsverfaffung in biefen Landern, wo die Dacht bes Souverand burch ben Ginflug ber Stande, bes Abels namlich. ber Geiftlichfeit und ber Stadte, merflich beschränft ift. Diefe. welche man Staaten nannte, famen fo oft aufammen, als bas Beburfnif der Proving es erheischte. Dbne ibre Bemilligung galten feine neuen Gefete, durften feine Rriege geführt. feine Steuern geboben, feine Beranderung in ber Dunze gemacht, und fein Krember ju irgend einem Theile der Staats verwaltung zugelaffen werden. Diefe Privilegien batten alle Drovingen mit einander gemein; andere waren nach verfchies benen Lanbichaften verschieben. Die Regierung mar erblich. aber ber Sobn trat nicht eber, als nach feierlich beschworner Constitution in die Rechte bes Baters. \*

Der erfte Gefetgeber ift die Roth; alle Bedurfniffe, benen in biefer Constitution begegnet wird, sind ursprungliche Bedurfniffe des handels gewesen. So ist die ganze Berfassung ber Republit auf Kaufmannschaft gegründet, und ihre Gesete sind später, als ihre Gewerbe. Der lette Artisel in dieser Constitution, welcher Ausländer von aller Bedienung ausschließt, ist eine naturliche Folge aller vorhergegangenen. Ein so verwideltes und funstliches Berhältniß ber Souverand zu dem Bolle, bas

<sup>\*</sup> Grotius, I. I. 2.

fich in jeder Proving, und oftmals in einer einzelnen Stadt noch befonders abanderte, erforderte Manner, die mit dem lebhafteften Eifer für die Erhaltung der Landesfreiheiten auch die grundlichste Kenntniß derselben verbanden. Beides tonnte bet einem Fremdlinge nicht wohl vorausgesest werden. Dieses Geset galt übrigens von jeder Proving insbesondere, so daß in Brabant tein Flaminger, tein Hollander in Geeland angestellt werden durfte, und es erhielt sich auch in der Folge, nachdem schon alle diese Provingen unter Einem Oberhaupte vereinigt waren.

Bor allen übrigen genof Brabant die appigste Freiheit. Seine Privilegien wurden für so tostbar geachtet, daß viele Matter aus den angranzenden Provinzen gegen die Zeit ihrer Entbindung dahinzogen, um da zu gebären und ihre Kinder aller Borrechte dieses glücklichen Landes theilhaftig zu machen, eben so, sagt Strada, wie man Gewächse eines rauhern himmels in einem mildern Erdreiche veredelt.

Nachdem das burgunbifche haus mehrere Provinzen unter feine herrschaft vereinigt hatte, wurden die einzelnen Provinzeialversammlungen, welche bisher unabhängige Tribunale gewessen, an einen allgemeinen Gerichtshof zu Mecheln gewiesen, der die verschiedenen Glieder in einen einzigen Körper versdand und alle bürgerlichen und peinlichen handel als die lehte Instanzentschied. Die Souveranetat der einzelnen Provinzen war aufgehoben, und im Senat zu Mecheln wohnte jeht die Majestät.

Rach bem Tobe Karle bes Ruhnen verfaumten bie Stande nicht, die Berlegenheit ihrer herzogin zu benuten, die von den Waffen Frankreiche bedroht und in ihrer Gewalt war. \* Die Staaten von holland und Seeland zwangen fie,

<sup>\*</sup> De Bello Belg. Dec. I. L. II, 34. Guicciardini Descr. Belg.

<sup>\*\*</sup> Mémoires de Philippe de Comines, T. I. 314.

einen großen Freiheitsbrief zu unterzeichnen, ber ihnen bie wichtigsten Souveranetatsrechte versicherte. \* Der Uebermuth der Genter verging sich so weit, daß sie die Günstlinge der Maria, die das Unglud gehabt hatten, ihnen zu mißfallen, eigenmächtig vor ihren Richterstuhl risten, und vor den Augen dieser Fürstin enthaupteten. Während des turzen Regiments der Herzogin Maria die zu ihrer Vermählung gewann die Gemeinheit eine Kraft, die sie einem Freistaate sehr nahe brachte. Nach dem Absterden seiner Gemahlin übernahm Marimilian aus eigener Macht, als Vormund seines Sohnes, die Regierung. Die Staaten, durch diesen Eingriff in ihre Rechte beleibigt, erkannten seine Gewalt nicht, und konnten nicht weiter gebracht werden, als ihn auf eine bestimmte Zeit und unter beschwornen Bedingungen als Statthalter zu dulben.

Maximilian glaubte die Constitution übertreten zu dürfen, nachdem er römischer Kaiser geworden war. Er legte den Provinzen außerordentliche Steuern auf, vergab Bedienungen an Burgunder und Deutsche, und führte fremde Truppen in die Provinzen. Aber mit der Macht ihres Regenten war auch die Eisersucht dieser Republicaner gestiegen. Das Boll griff zu den Bassen, als er mit einem starten Gefolge von Ausländern in Brügges seinen Einzug hielt, bemächtigte sich seiner Person und setzte ihn auf dem Schlosse gefangen. Ungeachtet der mächtigen Fürsprache des laiserlichen und römischen Hosses erhielt er seine Freiheit nicht wieder, bis der Nation über die bestrittenen Puntte Sicherheit gegeben war.

Die Sicherheit des Lebens und Eigenthums, die aus milbern Gefegen und einer gleichen handhabung der Justig entsprang, hatte die Betriebfamteit und den Fleiß in diefen Landern

<sup>\*</sup> N. G. d. v. N. 11. Th.

ermuntert. In ftetem Rampfe mit bem Ocean und ben Mun= bungen reißender Fluffe, die gegen bas niedrigere Land mutheten, und beren Gewalt burch Damme und Canale mußte gebrochen werden, hatte biefes Bolt frubzeitig gelernt, auf bie Ratur um fich berum ju merten, einem überlegenen Elemente durch Rleif und. Standbaftigfeit zu troßen, und, wie ber Megopter, ben fein Ril unterrichtete, in einer funftreichen Begenwehr feinen Erfindungegeift und Scharffinn zu üben. Die natürliche Kruchtbarfeit feines Bobens, die ben Aderbau and bie Biehaucht begunftigte, vermehrte gugleich die Bevol= Seine gludliche Lage an ber See und ben großen foiffbaren Rluffen Deutschlands und Kranfreiche, die zum Theil bier ins Meer fallen, fo viele funftliche Canale, die das Land nach allen Richtungen burchichneiben, belebten bie Schifffahrt. und ber innere Bertehr ber Provingen, ber baburch fo leicht gemacht murbe, wedte balb einen Beift bed Sanbels in biefen Boltern auf.

Die benachbarten britannischen und banischen Rusten waren bie ersten, die von ihren Schiffen besucht wurden. Die englische Bolle, die diese zurüchrachten, beschäftigte tausend sieißige Sände in Brügges, Gent und Antwerpen, und schon in der Mitte des zwölften Jahrhunderts wurden flandrische Tücher in Frankreich und Deutschland getragen. Schon im eilsten Jahrhundert sinden wir friesische Schiffe im Belt und sogar in der levantischen See. Dieses muthige Bolt unterstand sich sogar, ohne Compaß unter dem Nordpol hindurch bis zu der nördlichen Spise Rustlands zu steuern. \* Bon den wendischen Städten empfingen die Niederlande einen Theil des levantischen Handels, der damals noch aus dem schwarzen Meere durch das russische

<sup>\*</sup> Fifchere Gefchichte bes b. Santele. I. Th. 447,

Reich nach ber Oftfee ging. Als diefer im breizehnten Sabr= bundert zu finten anfing, ale die Rreuzzuge ben indischen Baaren einen neuen Beg durch die mittellandische See eroff= neten, die italienischen Städte biefen fruchtbaren Sandelsameig an fich riffen, und in Deutschland die große Sanfa ausammen= trat, wurden die Niederlande ber wichtige Stavelort gwifchen Norden und Guben. Noch war ber Gebrauch bes Compaffes nicht allgemein, und man fegelte noch langfam und umftanblich langs ben Ruften. Die baltischen Seehafen maren in ben Wintermonaten mehrentheils zugefroren und jedem Kabrzeuge unzuganglich. \* Schiffe alfo, die den weiten Beg von ber mittellandischen See in den Belt in Einer Jahredzeit nicht wohl beschließen tonnten, wählten gern einen Bereinigungeblaß, ber beiden Theilen in der Mitte gelegen war. hinter fich ein un= ermefliches festes Land, mit dem fie durch ichiffbare Strome aufammenbingen, gegen Abend und Mitternacht dem Ocean burch wirthbare Safen geoffnet, ichienen fie ausbrucklich zu einem Sammelplage ber Bölfer und jum Mittelpunkte bes Sanbels geschaffen. In ben vornehmsten nieberlandischen Städten murden Stavel errichtet. Vortugiesen, Spanier, Italtener, Krangofen, Britten, Deutsche, Danen und Schweden floffen biet aufammen mit Producten aus allen Gegenden ber Belt. Die Concurrent ber Bertaufer feste ben Dreis ber Baaren berunter; die Industrie murde belebt, weil der Markt vor der Thur war. Mit bem nothwendigen Geldumtaufche fam der Wechfelbanbel auf, der eine neue fruchtbare Quelle des Reichthums eröffnete. Die Landesfürsten, welche mit ihrem wahren Bortbeile enblich befannter murben, munterten ben Raufmann mit ben wichtigften Freiheiten auf, und mußten ihren Sandel durch vortheilhafte

<sup>#</sup> Minberfon. 111. 89.

Bertrage mit auswärtigen Dachten zu fouben. Ale fich im funfkebnten Jahrhundert mehrere einzelne Propingen unter Ginem Beberricher vereinigten, borten auch ihre ichablichen Brivatfriege auf, und ihre getrennten Bortheile murben jest burd eine gemeinschaftliche Regierung genauer verbunden. Ihr Sandel und Boblstand gedieh im Schoof eines langen Kriebens, den die überlegene Macht ihrer Kurften den benach: barten Ronigen auferlegte. Die burgundische Rlagge mar gefürchtet in allen Meeren, \* bas Anseben ihres Souvergins gab ibren Unternehmungen Nachbrud. und machte bie Berfuce eines Privatmannes jur Angelegenheit eines furchtbaren Staats. Ein fo machtiger Schut feste fie bald in den Stand, bem Sanfebund felbit zu entfagen, und diefen tropigen Reinb burd alle Meere zu verfolgen. Die hanfischen Rauffahrer, benen die fvanische Rufte verschlossen wurde, mußten gulest wider Billen bie flandrifden Meffen besuchen, und bie fpa: nifchen Baaren auf niederlandischem Stapel empfangen.

Brügges in Flandern war im vierzehnten und funfzehnten Jahrhundert der Mittelpunkt des ganzen europäischen Sandels, und die große Meffe aller Nationen. Im Jahr 1468 wurden hundert und funfzig Kauffahrteischiffegezählt, welche auf einmal in den Hafen von Slups einliesen. \*\* Außer der reichen Niederzlage des Hansebundes waren hier noch funfzehn Handelsgesellschaften mit ihren Comptoirs, viele Factoreien und Kaufmannsfamilien aus allen europäischen Ländern. Hier war der Stapel aller nordischen Producte für den Süden, und aller südlichen und levantischen für den Norden errichtet. Diese gingen mit hansischen Schiffen durch den Sund, und auf dem Rheine nach

<sup>\*</sup> Mémoires de Comines, L. III. chap. V.

<sup>##</sup> Minberfon, 111, 237, 259. 260.

Oberbentschland, ober murben auf ber Achse seitwarts nach Braunschweig und Lüneburg verfahren.

Es ist der ganz natürliche Gang der Menscheit, daß eine zügellose Ueppigteit diesem Boblstande folgte. Das verführerische Beispiel Philipps des Gütigen konnte diese Epoche nur beschleunigen. Der hof der burgundischen herzoge war der wollüstigste und prächtigste in Europa, selbst wenn man Italien nicht ausnimmt. Die kostdare Rleibertracht der Großen, die der spanischen nacher zum Muster diente, und mit den burgundischen Gebrauchen an den österreichischen hof zulest überzging, stieg bald zu dem Bolke herunter, und der geringste Bürgerpstezt seines Leibes in Sammt und Seide.\* "Dem Ueberslusse," sagt und Comines (ein Schriftsteller, der um die Mitte des sunfzehnten Jahrhunderts die Niederlande durchreiste, "warder Hochmuth gefolgt. Die Pracht und Eitelkeit der Rleidung wurde

<sup>\*</sup> Philipp ber Gutige mar ju fehr Berfchwender, um Schate ju fammeln; bennoch fand Rarl ber Rubne in feiner Bers laffenichaft an Tafelgeichirre, Jumelen, Buchern, Tapeten und Leins mand einen großern Borrath aufgebauft, ale brei reiche Rurftens thumer bamale gufammen befagen, und noch überbieß einen Schats von breimalbunderttaufend Thalern an baarem Gelbe. Der Reiche thum diefes Furften und bes burgundifchen Bolfes lag auf beis Schlachtfelbern bei Granfon, Murten und Ranch aufgebedt. Sies jog ein fdweigerifcher Golbat Rarin bem Rubnen ben bes rühmten Diamant bom Finger, ber lange Beit fur ben arbfiten bon Europa galt, ber noch jest als ber zweite in ber frangfifchen Rrone prangt, und ben der unwiffende Rinder fur einen Gulber verfaufte. Die Schweizer verbandelten bas gefundene Gifber fur Binn, und bas Gold gegen Rupfer, und riffen die toftbaren Ges jelte bon Goldftoff in Studen. Der Werth ber Beute, Die man an Gilber, Golb und Etelfteinen machte, wird auf brei Millionen gefchapt. Rarl und fein Beer waren nicht wie Feinde, Die fcblagen wollen, fondern wie Ueberwinder, die nach tem Siege nich fcmuden. 1um Treffen gegogen. Comines. 1. 253, 259, 265.

von beiden Geschlechtern zu einem ungeheuren Auswande getrieben. Auf einen so hohen Grad der Berschwendung, wie hier, war der Lurus der Tafel bei keinem andern Bolke noch gestiegen. Die unsittliche Gemeinschaft beider Geschlechter in Badern und ähulichen Zusammenkunften, die die Wollust erstisten, hatte alle Schamhaftigkeit verbannt — und hier ist nicht von der gewöhnlichen Ueppigkeit der Großen die Nede; der gemeinste weibliche Pobel überließ sich diesen Ausschweifungen ohne Eranze und Maß. \*

Aber wie viel erfreuender ift felbst diefes Uebermaß dem Freunde der Menschheit, als die traurige Genügsamteit des Mangels, und der Dummheit barbarische Tugend, die beinahe das gange damalige Europa darniederdrücten! Der burgunstifche Zeitraum schimmert wohlthätig hervor aus jenen sinftern Jahrhunderten, wie ein lieblicher Frühlingstag aus den Schauern des Hornungs.

Aber eben bieser blühenbe Bohlstand führte endlich biese flandrischen Stadte zu ihrem Verfalle. Gent und Brügges, von Freiheit und Ueberstuß schwindelnd, fündigen dem Beherrscher von eilf Provinzen, Philipp dem Guten, den Krieg an, der eben so unglücklich für sie endigt, als vermessen er unternommen ward. Gent allein verlor in dem Tressen bei Have viele tausend Mann, und mußte den Jorn des Siegers mit einer Geldbuße von viermalhunderttausend Goldgülden verschnen. Alle obrigkeitlichen Personen und die vornehmsten Bürger dieser Stadt, zweitausend an der Jahl, mußten im bloßen Hemde, barfuß und mit unbedecktem Haupte, dem Berzoge eine französsische Weile weit entgegen gehen, und ihn

<sup>\*</sup> Mémoires de M. Philippe de Comines. T. I. L. I. c. 2. L. V. c. 9. 291. Fischers G. d. d. Sandels. 11. Bd. 193. u. s. f.

Iniend um Gnade bitten. Bei biefer Belegenheit murben ibnen einige toftbare Privilegien entriffen : ein unerfeslicher Berluft für ihren gangen fünftigen Sanbel. 3m Jahre 1482 friegten fie nicht viel gludlicher mit Marimilian von Defterreid. ibm die Bormundichaft über feinen Gobn zu entreißen, beren er fich widerrechtlich angemaßt hatte; die Stadt Brugges feste 1487 ben Erabergog felbst gefangen , und ließ einige feiner pornehmften Minifter binrichten. Raifer Friedrich ber Dritte rudte mit einem Rriegebecre in ibr Bebiet, feinen Sohn zu rachen, und bielt den Safen von Glund gebn Sabre lang gesperrt, wodurch ibr ganger Sandel gebemmt wurde. Siebei leiftete ihm Umfterdam und Antwerpen ben michtigften Beiftand, beren Gifersucht burch ben Rlor ber fandrischen Stabte fcon langft gereist worden mar. Die Italiener fingen an, ibre eigenen Seidenzenge nach Antwerven zum Bertauf zu bringen, und die flandrischen Tuchweber, die fich in England nieder= gelaffen batten, ichidten gleichfalls ibre Bagren dabin, woburch bie Stadt Brugges um zwei wichtige Sandelszweige fam. 3br bochfahrender Stolz hatte langft ichon den Sanfebund belei= bigt, ber fie jest auch verließ, und fein Bagrenlager nach Antwerpen verlegte. Im Jahr 1516 manderten alle frembe Rauflente aus, daß nur einige wenige Gpanier blieben; aber ihr Boblitand verblubte langfam, wie er aufgeblubt mar. \*

Antwerpen empfing im fechzehnten Jahrhundert ben handel, ben die Ueppigkeit der flandrischen Stadte verjagte, und unter Karls des Fünften Regierung war Antwerpen die lebendigkte und herrlichste Stadt in der christlichen Belt. Ein Strom, wie die Schelde, deren nahe breite Mündung die Ebbe und Pluth mit der Nordse gemein hat, und geschiet ist, die schwersten Schiffe

<sup>\*</sup> Anberfon. III. Theil. 200. 314. 315. 316. 488.

Dis unter seine Mauern zu tragen, machte es zum natürlichen Sammelplate aller Schiffe, die biese Küste besuchten. Seine Freimessen zogen aus allen Ländern Negocianten herbei. \* Die Industrie der Nation war im Ansange dieses Jahrhunderts zu ihrer höchsten Bluthe gestiegen. Der Acter und Leinenbau, die Biehzucht, die Jagd und die Fischerei bereicherten den Landmann; Künste, Manufacturen und Handlung den Städter. Nicht lange, so sah man Producte des flandrischen und brabantischen Fleises in Arabien, Persien und Indien. Ihre Schiffe besdeckten den Ocean, und wir sehen sie im schwarzen Meere mit den Genuesern um die Schutherrlichseit streiten. \*\* Den niedersländischen Seemann unterschied das Eigenthümliche, daß er zu jeder Zeit des Jahrs unter Segel ging, und nie überwinterte.

Nachdem ber neue Weg um bas africanische Borgebirge gefunden war, und ber portugiesische Oftindienhandel den levantischen untergrub, empfanden die Niederlande die Bunde nicht, die den italienischen Republiten geschlagen wurde; die Portugiesen richteten in Brabant ihren Stapel auf, und die Specereien von Calicut prangten jest auf dem Markte zu Antwerpen. \*\*\* Hieber floffen die westindischen Baaren, womit die stolze spanische Trägheit den niederländischen Kunststeiß bezahlte. Derostindische Stapel zog die berühmtesten Handelshäuser von Florenz, Lucca und Genua, und aus Augsburg die Fugger und Welfer hieber. Dieber brachte die Hans jest ihre nordischen Baaren,

Brei folder Meffen bauerten vierzig Tage, und jebe Waare, bie ba vertauft wurde, war zollfrei.

<sup>40</sup> Anberfon. III. Theil. 155.

Der Werth ber Gewurg: und Apothefermaaren, die von Liffabon bahingeichafft wurden, foll fich, nach Guicciardini's Angabe, auf eine Million Aronen betaufen haben.

und die englische Compagnie hatte hier ihre Riederlage. Aunft und Ratur ichienen hier ihren gangen Reichtum gur Schau gu legen. Es war eine prachtige Ausstellung ber Werte bes Schöpfers und ber Menschen. \*

Ihr Auf verbreitete sich balb burch die ganze Belt. Bu Ende dieses Jahrhunderts suchte eine Societät turkischer Kaufleute um Erlaubniß an, sich hier niederzulassen, und die Producte des Orients über Griechenland hieher zu liefern. Mit dem Waarenhandel stieg auch der Geldhandel. Ihre Bechselbriefe galten an allen Enden der Erde. Antwerpen, behauptet man, machte damals innerhalb eines Monats mehr und größere Geschäfte, als in zwei ganzen Jahren Venedig während seiner glänzendsten Zeiten. \*\*

Im Jahr 1491 hielt ber ganze Hansebund in biefer Stadt seine feierliche Bersammlung, die sonst nur in Lübeck gewesen war. Im Jahr 1531 wurde die Börse gebaut, die prachtigste im ganzen damaligen Europa, und die ihre stolze Aufschrift erfüllte. Die Stadt zählte jest einmalhundertausend Bewohner. Das suthende Leben, die Welt, die sich unendlich hier brängte, übersteigt allen Glauben. Zwei, dritthalbhundert Maste erschienen öfters auf Einmal in seinem Hasen; kein Tag verstoß, wo nicht fünshundert und mehrere Schiffe kamen und gingen; an den Markttagen lief diese Anzahl zu acht und neunhundert an. Täglich suhren zweihundert und mehrere Autschen durch seine Thore; über zweitausend Frachtwagen sah man in jeder Woche aus Dentschland, Frankreich und Lothringen anlangen, die Bauerstarren und Setreibefuhren ungerechnet, deren Anzahl gewöhnlich auf zehntausent stieg. Dreißigtausend Hände waren in dieser

<sup>&</sup>quot; Meteren. I. Theil. I. Bb. 12. 15.

<sup>\*</sup> Fifchere G. b. b. Sandele. II. 593 u. f. f.

Stadt allein von der englischen Gefellschaft ber wagenden Kaufleute beschäftigt. An Marktabgaben, Boll und Accise gewann die Regierung jährlich Millionen. Bon den Hulfsquellen der Nation tonnen wir und eine Borstellung machen, wenn wir hören, daß die außerordentlichen Steuern, die sie Karl dem Fünften zu seinen vielen Kriegen entrichten mußte, auf vierzig Millionen Goldes gerechnet wurden. \*

Diesen blühenden Wohlstand hatten die Niederlande eben so sehr ihrer Freiheit, als der natürlichen Lage ihres Landes zu daulen. Schwankende Gesehe und die despotische Willfür eines räuberischen Fürsten würden alle Bortheile zernichtet haben, die eine gunstige Natur in so reichlicher Fülle über sie ausgegoffen batte. Nur die unverlehbare Heiligkeit der Gesehe kann dem Bürger die Früchte seines Fleißes versichern und ihm jene gluckliche Zuversicht einstößen, welche die Seele jeder Thätigkeit ist.

Das Genie dieser Nation, durch den Geist des Handels und den Berkehr mit so vielen Bölkern entwickelt, glanzte in nühlichen Ersindungen; im Schoose des Uebersinsses und der Freiheit reiften alle edlern Künste. Aus dem erleuchteten Italien, dem Cosmus von Medicis jüngst sein goldnes Miter wiedergegeben, verpflanzten die Niederlander die Malerei, die Baufunst, die Schniß: und Kupferstecherkunst in ihr Baterland, die hier auf einem neuen Boden eine neue Blüthe gewannen. Die niederländische Schule, eine Tochter der italienischen, buhlte bald mit ihrer Mutter um den Preis, und gab, gemeinschaftlich mit dieser, der schönen Kunst in ganz Europa Gesetz. Die Manufacturen und Künste, worauf die Niederländer ihren Bohlstand hauptsächlich gegründet haben,

<sup>2 21.</sup> G. b. vereinigten Riederlande. II. Theil 562 Fifchere G. b. b. Sandeis. II. 595 u. f. f.

and jum Theil noch gründen, bedürfen teiner Erwähnung mehr. Die Tapetenwirferei, die Delmalerei, die Kunst auf Glas zu malen, die Taschen= und Sonnenuhren selbst, wie Guicciardini behauptet, sind ursprünglich niederländische Ersindungen; ihnen dankt man die Verbesserung des Compasses, bessen Punkte man noch jest unter niederländischen Namen tennt. Im Jahr 1482 wurde die Buchdruckerfunst in Haarlem ersunden, und das Schickal wollte, das diese nübliche Kunst ein Jahrhundert nachher ihr Vaterland mit der Freiheit belohnen sollte. Mit dem fruchtbarsten Senie zu neuen Ersindungen verdanden sie ein glückliches Talent, fremde und schon vorhandene zuverbessern; wenigemechanische Künste und Manussacturen werden sepn, die nicht entweder auf diesem Boden erzeugt, oder doch zu größerer Vollkommenheit gediehen sind.

## Die Miederlande unter Karl dem Sunften.

Bis hieher waren biese Provinzen der beneidenswürdigste Staat in Europa. Reiner der burgundischen Herzoge hatte sich eintommen lassen, die Constitution umzustoßen; selbst Rarls des Rühnen verwegnem Geiste, der einem auswärtigen Freistaate die Anechtschaft bereitete, war sie heilig geblieben. Alle diese Fürsten wuchsen in teiner höhern Erwartung auf, als über eine Republit zu gebieten, und teines ihrer kander tonnte ihnen eine andere Erfahrung geben. Außerden besach diese Fürsten nichts, als was die Niederlande ihnen gaben, teine Heere, als welche die Nation für sie ind Feld stellte. teine Reichthumer, als welche die Stände ihnen bewilligten. Jest veränderte sich Alles. Jeht waren sie einem Herrn zugefallen, dem andere Wertzeuge und andere Hülfsquellen zu Gebote standen, der eine fremde Macht gegen sie bewassnen fonnte.

Die unnatürliche Berbindung zweier so widersprechenden Nationen, wie die Riederlander und Spanier sind, konnte nimmermehr gluds lich ausschlagen. Ich kann mich nicht enthalten, die Parallele bier auszunehmen, welche Grotiud in einer frastvollen Sprache zwis schen beiden angestellt bat. "Mit ben anwohnenden Wilkern," sagt er. "konnten die Riederlander leicht ein guted Bernehmen unterhalten, da jene Eines Stammes mit ihnen und auf benselben Wegen berangewachsen waren. Spanier und Riederlander geben in ben meisten Dingen von einander ab, und siosen, we sie

Rarl ber Funfte fcaltete willfurlich in feinen fpanischen Staaten: in ben Nieberlauben mar er nichts, als ber erfte

Beide batten feit pielen Jahrhunderten im Rriege geglangt , nur tag lettere jest, in einer üppigen Rube, ber Baffen entwohnt, jene aber burch bie itas lienischen und africanischen Felbzuge in Uebung erhalten waren. Die Melaung jum Gewinn macht ben Dieberlander mehr jum Fries ben geneigt, aber nicht meniger empfindlich gegen Beleibigung. Rein Bolt ift von Eroberungefucht freier , aber teines verthelbiat fein Eigenthum beffer. Daber die gablreichen, in einen engen Erbfirich jufanimengebrangten Stabte, burch frembe Untommlinge. und eigene Bevolferung vollgeprefit, an ber Gee und ben groffern Stromen befeffigt. Daber fonnten ibnen, acht Sabrbunberte nach. bem nordifchen Boltermae, frembe Baffen nichts anhaben. Spas nien bingegen wechselte feinen Berrn weit ofter; als es gulest in Die Sande ber Gothen fiel, batten fein Charafter und feine Gitten mehr ober weniger - fcon von jedem Sieger gelitten. Um Enbe aller diefer Bermifchungen befchreibt man und biefes Bolt als bas gedulbigfte bei ber Alrbeit, bas unerichrochenfte in Gefahren, gleich luftern nach Reichthum und Ehre, folg bis jur Geringichatung Anderer, andachtig und fremder Wohlthaten eingebent, aber auch fo rachfüchtig und ausgelaffen im Ciege, ale ob gegen ben Feind weber Semiffen noch Gbre aalte. Alued biefes ift tem Rieber: lander fremd, der liftig ift, aber nicht tuctifch, ber, gwifchen Frant: reich und Deutschland in Die Mitte gepflangt, Die Gebrechen und . Borguge beiber Bolfer in einer fanftern Mifchung mäßigt. bintergeht man nicht leicht, und nicht ungeftraft beleibigt man ibn. Auch in Gottesverehrung gibt er tem Spanier nichts nach: von dem Chriftenthum, wozu er fich einmal befannte, fonnten ibn Die Waffen ber Normanner nicht abtrunnig machen, feine Mei: nung, welche die Kirche verdammt, batte bis jent bie Reinigfeit feines Glaubens vergiftet. Ja, feine frommen Berfdwendungen gingen fo weit, bag man ber Sabfucht feiner Geiftlichen burch Gefene Ginhalt thun mußte. Beiden Bolfern ift eine Ergebenheit gegen ihren Landesberen angeboren, mit bem Unterfchiebe nur, bag ber Rieberlander Die Gefene über Die Stonige fiellt. Unter ben

Burger. Die volltommenste Unterwerfung im Suben seines Reichs mußte ihm gegen die Rechte der Individuen Geringsschaung geben; hier erinnerte man ihn, sie zu ehren. Je mehr er dort das Bergnügen der unumschränkten Gewalt tostete, und je größer die Meinung war, die ihm von seinem Selbst ausgedrungen wurde, desto ungerner mußte er hier zu der beschiedenen Menschheit heruntersteigen, desto mehr mußte er gereizt werden, dieses hinderniß zu besiegen. Schon eine große Augend wird verlangt, die Macht, die sich unsern liebsten Bunschen widerset, nicht als eine feindliche zu bestriegen.

Das Uebergewicht Karls wedte zu gleicher Zeit das Mißtrauen bei den Niederländern auf, das stets die Unmacht begleitet. Nie waren sie für ihre Berfassung empfindlicher, nie zweiselhafter über die Rechte des Souverans, nie vorssichtiger in ihren Berhandlungen gewesen. Wir sinden unter seiner Regierung die gewaltthätigsten Ausbrüche des republicanischen Seistes und die Anmaßungen der Nation oft bis zum Mißbrauche getrieben, welches die Fortschritte der königlichen Sewalt mit einem Scheine von Rechtmäßigkeit schmückte. Ein Souveran wird die bürgerliche Freiheit immer als einen veräußerten District seines Gebiets betrachten, den er wieder gewinnen muß. Einem Bürger ist die souverane Herrschaft

übrigen Spaniern wollen die Casiilianer mit der meiften Borficht regiert fenn; aber die Freiheiten, worauf sie felbst Anspruch machen, gönnen sie Andern nicht gern. Daber die so schwere Aufgabe für ihren gemeinschaftlichen Oberberrn, seine Ausmerksamfeit und Sorg-falt unter beibe Nationen so zu vertweilen, das weder der Bore ju der Castilianer ben Niederlander frante, noch die Gleichstellung des Leptern ben castilianischen hochmuth beleidige." Grotif Annal. Holg. L. I. 4. 5. seg.

ein reißender Strom, der feine Gerechtsame überschwemmt. Die Niederländer schübten sich durch Damme gegen ihren Decanund gegen ihre Fürsten durch Constitutionen. Die gange Weltgeschichte ist ein ewig wiederholter Kampf der herrschsucht und der Freiheit um diesen streitigen Fled Landes, wie die Geschichte der Natur nichts Anderes ist, als ein Kampf der Clemente und Körper um ihren Naum.

Die Niederlande empfanden bald, bas fie die Droving einer Monarchie geworden waren. Go lange ihre vorigen Beberricher fein boberes Anliegen batten, als ihren Boblftand abzumarten, naberte fich ihr Buftand bem ftillen Bludeeiner gefchloffenen Kamilie, deren Saupt ber Regent mar. Rarl ber Run fte führte fie auf ben Schauplas ber politischen Belt. Jest machten fie ein Glied des Riefenforpers aus, ben die Ehrsucht eines Ein= gigen ju ihrem Berfgeuge gebrauchte. Gie borten auf, ibr eigener 3wed ju fenn; ber Mittelpunkt ihres Dafenns mar in Die Seele ibres Regenten verlegt. Da feine gange Regierung nur eine Bewegung nach außen, oder eine politische Sandlung war, fo mußte er vor allen Dingen feiner Gliedmaßen machtig fenn, um fich ihrer mit Nachdrud und Schnelligfeit zu bedienen. Unmöglich konnte er fich alfo in die langwierige Mechanif ihres innern burgerlichen Lebens vermideln, oder ihren eigenthum= lichen Borrechten bie gewiffenhafte Aufmerksamkeit widerfahren laffen, bie ihre republicanische Umftandlichfeit verlangte. Mit einem fühnen Monardenschritte trat er ben fünftlichen Bau einer Burmerwelt nieder. Er mußte fich den Bebrauch ibrer Rrafte erleichtern burch Einheit. Das Tribunal ju Mecheln war bis jest ein unabhängiger Gerichtshof gewesen; er unterwarf ihn einem toniglichen Rathe, den er in Bruffel niederfeste. und der ein Organ feines Willens war. In das Innerfte ihrer Berfaffung führte er Anglander, denen er die wichtigften Bebienungen anvertraute. Menichen, die feinen Rudhalt batten, ale bie fonigliche Gnade, fonnten nicht anders, als folimme Suter einer Gerechtfame fenn, die ibnen noch bant menia bekannt mar. Der machiende Aufmand feiner frieges rifden Regierung nothigte ibn, feine Gulfequellen gu ver= mebren. Mit hintansebung ihrer heiligsten Brivilegien legte er den Provinzen ungewöhnliche Stenern auf; die Staaten. um ihr Ansehen ju retten, mußten bewilligen, mas er fo be= icheiben gewesen war nicht ertroßen zu wollen; die gange Re= gierungegeschichte biefes Monarchen in ben Dieberlanden ift beinabe nur ein fortlaufendes Bergeichniß eingeforderter, ver= weigerter und endlich doch bewilligter Steuern. Der Confti= tution aumider führte er fremde Truppen in ihr Gebiet, ließ in den Provinzen für feine Armeen werben, und verwickelte fie in Rriege, die ihrem Interesse gleichgultig, wo nicht schab= lich maren, und die fie nicht gebilliget hatten. Er bestrafte bie Bergebungen eines Freistaats als Monard, und Gents fürch= terliche Buchtigung fundigte ihnen die große Beranberung an, die ibre Berfaffung bereits erlitten batte.

Der Bohlstand bes Landes war in so weit gesichert, als er ben Staatsentwürfen seines Beherrschers nothwendig war, als Karls vernünftige Politik die Gesundheitsregel des Körpers gewiß nicht verlette, den er anzustrengen sich genöttigt sah. Glücklicherweise führen die entgegengesetzten Entwürfe der Herrschlicht und der uneigennütigsten Menschenliebe aft auf Eins, und die bürgerliche Wohlfahrt, die sich ein Marcus Aurelius zum ziele sett, wird unter einem August und Ludwig gelegentlich befördert.

Karl der Fünfte erfannte volltommen, daß handel die Starte der Nation war, und ihred handeld Grundfeste — Freis heit. Er schonte ihrer Freiheit, weil er ihrer Starte bedurfte-

Staatstundigerer, nicht gerechter, als fein Sohn, unterwarf er feine Maximen bem Bedürfniffe bes Orts und ber Gegenswart, und nahm in Antwerpen eine Berordnung zurud, die er mit allen Schrecken ber Gewalt in Madrid wurde behauptet haben.

Was die Regierung Karls des Fünften für die Riezderlande besonders merkwürdig macht, ist die große Glaubenszrevolution, welche unter ihr erfolgte, und welche uns, als die vornehmste Quelle des nachfolgenden Aufstandes, etwas umzständlicher beschäftigen soll. Sie zuerst führte die willfürliche Gewalt in das innerste Heiligthum ihrer Verfassung, lehrte sie sin schreckliches Probestück ihrer Geschicklichkeit ablegen, und machte sie gleichsam gesehmäßig, indem sie den republicanischen Geist auf eine gefährliche Spize stellte. So wie der lettere in Anarchie und Aufruhr hinüber schweiste, erstieg die monarzchische Gewalt die äußerste Höhe des Despotismus.

Nichts ist natürlicher, als der Uebergang bürgerlicher Freiheit in Gewissensfreiheit. Der Mensch, oder das Bolt, die
durch eineglückliche Staatsverfassung mit Menschenwerth einmal
bekannt geworden, die das Geseh, das über sie sprechen soll, einzusehen gewöhnt worden sind, oder es auch selber erschaffen haben, deren Geist durch Thätigkeit ausgehellt, deren Gefühle durch
Lebensgenuß ausgeschlossen, deren natürlicher Muth durch innere Sicherheit und Wohlstand erhoben worden, ein solches Wolf und
ein solcher Mensch werden sich schwerer, als andere, in die blinde Herschaft eines dumpsen despotischen Glaubens ergeben, und sich früher, als andere, wieder davon emporrichten. Noch ein anderer Umstand mußte das Wachsthum der neuen Religion in diesen Ländern begünstigen. Italien, damals der Sis der größten Geistesverseinerung, ein Land, wo sonst immer die heftigsten Politischen Factionen gewüthet haben, wo ein brennendes

Rlima das Blut ju ben wildeften Affecten erhipt, Italien, tonnte man einwenden, blieb unter allen europäifchen gandern beinabe am meiften von diefer Neuerung frei. Aber einem romantis fchen Bolle, bas burch einen warmen und lieblichen Simmel, burd eine uppige, immer junge und immer lacenbe Ratur und die mannigfaltigften Baubereien der Runft in einem emigen Sinnengenuffe erhalten wird, mar eine Religion angemeffener, beren prachtiger Domp bie Ginne gefangen nimmt, beren gebeimnifvolle Rathfel ber Phantafie einen unendlichen Raum eröffnen, beren vornehmfte Lebren fich burch malerifche Kormen in die Seele einschmeicheln. Ginem Bolle im Begentheile, bas burd bie Beidafte bes gemeinen burgerlichen Lebens zu einer undichterifden Wirflichfeit herabgezogen, in deutlichen Begriffen mehr als in Bildern lebt, und auf Unfoften ber Gindilbungs-Fraft feine Menfchenvernunft ausbildet - einem foldem Bolte wird fich ein Glaube empfehlen, der die Drufung weniger fürch= tet, der weniger auf Moftit als auf Sittenlebre bringt, weniger angeschant als begriffen werden fann. Mit fürgern Borten: Die fatbolische Religion wird im Gangen mehr für ein Runftlervolt, die protestantische mehr für ein Kaufmannevolt taugen.

Dieß vorausgesetzt, mußte die neue Lehre, welcher Luther in Deutschland, und Calvin in der Schweiz verbreiteten, in den Riederlanden das günstigste Erdreich finden. Ihre ersten Reime wurden durch die protestantischen Kausseute, die sich in Amsterdam und Antwerpen sammelten, in die Niederlande geworfen. Die deutschen und schweizerischen Truppen, welche Karl in diese Länder einführte, und die große Menge französsischer, deutscher und englischer Flüchtlinge, die dem Schwerte der Verfolgung, das in dem Vaterlande ihrer wartete, in den Freiheiten Flanderns zu entstiehen suchen, beförderten ihre Verbreitung. Ein großer Theil des niederländischen Adels

Audirte bamale in Genf, weil die Afademie von Lowen noch nicht in Aufnahme mar, die von Dougi aber noch erft gestiftet merben follte: die neuen Religionsbegriffe, die bort öffentlich gelehrt murden, brachte bie ftubirende Jugend mit in ibr Baterland gurud. Bei einem unvermischten geschloffenen Bolte Konnten diefe erften Reime erbruckt werben. Der Bufammenfluß fo vieler und ungleicher Nationen in den bollandischen und brabantischen Stapelstädten mußte ihr erftes Bachsthum dem Auge der Regierung entziehen, und unter der Sulle der Berborgenheit beschleunigen. Eine Berichiebenbeit in ber Meinung Counte leicht Raum gewinnen, wo tein gemeinschaftlicher Bolts= darafter, feine Einheit der Sitten und ber Gesete mar. In einem Lande endlich, wo Arbeitsamkeit die gerühmtefte Tugend, Bettelei bas verächtlichfte Lafter war, mußte ein Orden bes Dugiagangs, ber Monchstand, lange anftogia gemefen fenn. Die neue Religion, die bagegen eiferte, gewann baber icon unenblich viel, daß fie in diesem Stude die Meinung des Bolte ichon auf ihrer Seite hatte. Fliegende Schriften voll Bitterkeit und Sa= tire. benen bie neuerfundene Buchdruckerfunft in biefen Landern einen fcnellern Umlauf gab, und mehrere bamals in den Orovinzen berumziehende Rednerbanden, Redervfer genannt, welche in theatralischen Borstellungen ober Liebern die Migbrauche ibrer Beit versvotteten, trugen nicht wenig bazu bei, bas Unseben ber romifden Rirde au fturgen, und ber neuen Lebre in ben Gemuthern bes Bolfs eine gunftige Aufnahme zu bereiten.\*

Ihre ersten Eroberungen gingen zum Erstaunen geschwind; Die Jahl berer, die sich in furzer Beit, vorzüglich in den nörd= lichen Provinzen, zu der neuen Secte bekannten, ist ungeheuer;

<sup>4</sup> M. S. b. v. Rieberlande. II. Theil. 399; fiehe bie Rote.

noch aber überwogen bierinnen die Auslander bei weitem bie gebornen Meberlander. Rarl ber Runfte, ber bei biefer großen Glaubenstrennung bie Partie genommen batte, die ein Defpot nicht verfehlen tann, feste bem gunehmenben Strome ber Renerung die nachbrudlichften Mittel entgegen. Bum Unglud für bie verbefferte Religion mar die politifche Gerechtigfeit auf der Seite ihres Berfolgers. Der Damm, ber bie menfche liche Bernunft fo viele Jahrhunderte lang von der Bahrheit abgemehrt batte, war ju fonell weggeriffen, als bag ber losbrechende Strom nicht über fein angewiefenes Bette batte austreten follen. Der wiederauflebende Beift ber Freiheit und der Drufung, ber boch nur in ben Grangen ber Religionefragen hatte verharren follen, untersuchte jest auch die Rechte der Ronige. - Da man anfange nur eiferne Reffeln brach, wollte man aulest auch die rechtmäßigsten und nothwendigsten Bande gerreißen. Die Bucher ber Schrift, die nunmehr allgemeiner geworden waren, mußten jest dem abenteuerlichften Kanatismus eben fo gut Bift, als ber aufrichtigsten Bahrbeiteliebe Licht und Rabrung borgen. Die gute Sache hatte ben ichlimmen Beg ber Rebellion mablen muffen, und icht erfolgte, mas immer erfolgen wird, fo lange Menfchen Menfchen fenn merden. Much die folimme Sache, die mit jener nichte, ale bas gefehmibrige Mittel gemein batte, burch biefe Bermandtichaft breifter gemacht, ericien in ihrer Gefellichaft und wurde mit ibr verwechfelt. Luther batte gegen die Anbetung ber Seiligen geeifert - jeder freche Bube, ber in ihre Rirchen und Alofter brach und ibre Altare beraubte, bieß jest Luthera = ner. Die Kaction, die Raubsucht, ber Schwindelgeift, die Ungucht fleideten fich in feine Karbe, die ungehenerften Berbrecher befannten fich vor ben Richtern au feiner Secte. Die Reformation batte ben romifchen Bifchof zu ber fehlenden Menschheit herabgezogen — eine rasende Bande, vom hunger begeistert, will allen Unterschied der Stände vernichtet wiffen. Natürlich, daß eine Lehre, die sich dem Staate nur von ihrer verderblichen Seite ankundigte, einen Monarchen nicht mit sich aussöhnen konnte, der schon so viele Ursache hatte, sie zu vertilgen — und kein Bunder also, daß er die Baffen gegen sie benutzte, die sie ihm selbst ausgedrungen hatte!

Rarl mußte fich in ben Riederlanden icon als abfolutene Fürsten betrachten, ba er die Glaubensfreiheit, die er Deutsch= land angebeiben ließ, nicht auch auf jene Länder ausdehnte. Bahrend daß er, von der nachdrudlichen Gegenwehr unferer Rurften gezwungen, ber nenen Religion bier eine rubige Uebung versicherte, ließ er fie dort durch die grausamften Edicte verfolgen. Das Lefen der Evangeliften und Apostel, alle öffentliche ober beimliche Berfammlungen, ju benen nur irgend die Religion ihren Namen gab, alle Gefprache diefes Inhalts, git Saufe und über Tifche, maren in diefen Edicten bei ftrengen Strafen unterfagt. In allen Provingen des Landes murben besondere Berichte niedergesett, über die Bollftredung ber Edicte ju machen. Ber irrige Meinungen begte, mar, obne Ruchicht feines Manges, feiner Bebienung verluftig. Wer übermiefen murde, feberische Lebren verbreitet, oder auch nur ben gebeimen Bufammenfunften ber Glaubeneverbefferer beigewohnt zu baben. mar jum Tobe verdammt, Manneversonen mit dem Comerte bingerichtet, Beiber aber lebendig begraben. Rudfällige Reger . übergab man bem Reuer. Diefe fürchterlichen Urtheilespruche tonnte felbit der Biderruf bes Berbrechers nicht aufbeben. Wer feine Errthumer abichwor, hatte nichts dabei gewonnen. als höchstens eine gelindere Tobesart. \*

<sup>\*</sup> Thuan. Hist. P. I. L. VI. 300. Grot. L. I.

Die Lehensgüter eines Berurtheilten fielen dem Fiscus zu, gegen alle Privilegien des Landes, nach welchen es den Erben gestattet war, sie mit wenigem Gelde zu lösen. Gegen ein ausdrückliches kostbares Borrecht des hollandischen Bürgers, nicht außerhalb seiner Provinz gerichtet zu werden, wurden die Schuldigen aus den Gränzen der väterlichen Gerichtsbarkeit geführt und durch fremde Tribunale verurtheilt. So mußte die Religion dem Despotismus die Hand sühren, Freibeiten, die dem weltlichen Arme unverlehlich waren, mit heiligem Griffe ohne Gefahr und Widerspruch anzutasten.

Rarl ber Runfte, burch ben gludlichen Fortgang feiner Baffen in Deutschland fühn gemacht, glaubte nun Alles magen au durfen, und bachte ernstlich barauf, die spanische Inquisition in die Niederlande ju pflangen. Schon allein die Furcht diefes Namens brachte in Antwerpen ploBlich ben Sandel gum Stillftand. Die vornehmften fremden Kaufleute ftanden im Begriff. bie Stadt zu verlaffen. Man faufte und verfaufte nichte mehr. Der Werth der Gebäude fiel, die Sandwerfe ftanden ftille. Das Gelb verlor fich aus ben Sanden des Burgers. Unvermeiblich war ber Untergang biefer blübenden Sandelsstadt, wenn Rarl ber Fünfte, durch die Borftellungen ber Statthalterin überführt, biefen gefährlichen Unichlag nicht batte fallen laffen. Dem Eri= bungle wurde alfo gegen auswärtige Raufleute Schonung empfohlen, und ber Name der Inquifition gegen die mildere Benennung geiftlicher Richter vertauscht. Aber in ben übrigen Provinzen fubr diefes Tribunal fort, mit dem unmenschlichen Despotismus zu muthen, ber ihm eigenthumlich ift. Man will berechnet haben, daß mahrend Rarls des Runften Regierung

<sup># 97. 3.</sup> b. v. M. 11. 13. 547.

funfzigtausend Menschen, allein der Religion wegen, durch bie Sand des Nachrichters gefallen find. \*

Birft man einen Blid auf das gewaltsame Berfahren diefes Monarchen, fo bat man Mube zu begreifen, was den Aufrubt. der unter der folgenden Regierung fo muthend bervorbrach. während ber feinigen in Schranfen gehalten hat. Eine nabere Beleuchtung wird biefen Umftand auftlaren. Rarle gefürchtete Hebermacht in Europa hatte den niederlandischen Sandel zu einer Große erhoben, die ihm vorher niemals geworden war. Die Majestät feines Namens folog ihren Schiffen alle Safen auf. reinigte für fie alle Mcere, und bereitete ibnen die gunftigften Sandelsvertrage mit auswärtigen Machten. Durch ihn vorzuglich richteten fie die Oberherrschaft ber Sanfa in ber Oftfee zu Grunde. Die neue Belt, Spanien, Italien, Deutschland, bie nunniehr Einen Beberricher mit ihnen theilten, waren gleichfam als Provingen ihres eigenen Baterlandes zu betrachten, und lagen allen ihren Unternehmungen offen. Er hatte ferner bie noch übrigen feche Drovingen mit der burgundischen Erbichaft vereinigt, und biefem Staate einen Umfang, eine politifche Bid= tigfeit gegeben, die ibn den erften Monardien Europens an bie Seite fette. \*\* Daburd ichmeichelte er bem Nationalftolge diefes

<sup>\*</sup> Meteren. 1, Th. 1, Buch, 56, 57, Grot. Annal. Belg. L. I. 48. Der Lentere nennt bundertraufend, A. G. t. v. N. Th. II. 519.

Er war auch einmal Willend, ihn ju einem Königreiche ju etz beben; aber die wesentsichen Berschiedenheiten der Provinzen unterzeinander, die sich von Bersaffung und Siete bis ju Maß und Gewicht erfreckten, brachten ihn von biesem Borsage juruck. Wesentlicher hätte ber Dienst werden können, den er ihnen durch den burgundischen Bertrag leistete, worin ihr Berhaltnis zu dem deutschen Reiche sestgeset wurde. Diesem Bertrage gemäß sollten die siebenzesn Provinzen zu den gemeinschaftlichen Bedürfinissen des

Bolts. Nachbem Gelbern, Utrecht, Friedland und Groningen feiner Berrichaft einverleibt maren, borten alle Privatfriege in diefen Provinzen auf, die fo lange Beit ihren Sandel beunrubigt batten; ein ununterbrochener innerer Friede ließ fie alle Fructe ibrer Betriebfamteit ernten. Rarl mar alfo ein Bobltbater diefer Bolfer. Der Glang feiner Siege batte zugleich ihre Augen geblendet, ber Ruhm ihred Souverans, ber auch auf fie aurudfloß, ihre republicanische Bachsamfeit bestochen; der furcht= bare Rimbus von Unüberwindlichfeit, ber ben Bezwinger Deutschlands, Kranfreichs, Italiens und Africa's umgab, erforeate die Ractionen. Und bann - wem ift es nicht befannt, wie viel der Mensch - er beiße Privatmann oder Kurft - fich erlauben barf, dem es gelungen ift, die Bewunderung zu feffeln! Seine oftere perfonliche Gegenwart in biefen Landern, Die er, nach feinem eigenen Beständniffe, ju gehn verschiebenen Malen befuchte, bielt die Migvergnügten in Schranten; die wieberholten Auftritte ftrenger und fertiger Juftig unterhielten bas Schrecken der fouveranen Bewalt. Rarl endlich mar in ben Niederlanden geboren und liebte bie Nation, in beren Schoof er ermachfen war. Ihre Sitten gefielen ibm, das Natürliche ihres Charalters und Umgangs gab ihm eine angenehme Erholung von ber ftrengen franischen Gravität. Errebete ihre Sprache, und richtete fich in feinem Drivatleben nach ihren Gebrauchen. Das bruttende Ceremoniell, die unnatürliche Scheidemand zwischen König

beutschen Reichs zweimst so viel als ein Aurfürft, zu einem Aurfenkriege treimal so viel beitragen, bafür aber ben mächtigen Schup blesed Reichs genießen, und an keinem ihrer besondern Borrechte Gewalt leiben. Die Revolution, welche unter seinem Sohne die politische Berfassung ber Provinzen umanderte, bob biesen Bergleich wieder auf, der, bes geringen Nugens wegen den er geseichet, keiner weitern Erwähnung verblent.

und Bolf, war aus Bruffel verbannt. Kein schelsüchtiger Frembling sperrte ihnen ben Jugang zu ihrem Fürsten — ber Weg zu ihm ging durch ihre eigenen Landsleute, denen er seine Person anvertraute. Er sprach viel und gern mit ihnen; sein Anstand war gefällig, seine Reden verbindlich. Diese kleinen Kunstgriffe gewannen ihm ihre Liebe, und wäherend daß seine Armeen ihre Saatselder niedertraten, seine räuberischen hände in ihrem Eigenthum wühlten, während daß seine Statthalter presten, seine Nachrichter schlachteten, versicherte er üch ihrer Herzen durch eine freundliche Miene.

Gern hatte Karl biefe Juneigung der Nation auf feinen Sohn Philipp forterben gesehen. Aus leinem andern Grunde ließ er ihn noch in seiner Jugend aus Spanien tommen, und zeigte ihn in Bruffel seinem künftigen Bolle. An dem feierlichen Tage seiner Thronentsagung empfahl er ihm diese Länder als die reichsten Steine in seiner Krone, und ermahnte ihn ernstlich, ihrer Versasfung zu schonen.

Philipp der Zweite war in Allem, was menschlich ist, bas Gegenbild seines Baters. Ehrsüchtig, wie dieser, aberwenisger bekannt mit Menschen und Menschenwerth, hatte er sich ein Ideal von der königlichen Herrschaft entworsen, welches Menschen nur als dienstbare Organe der Willkur behandelt, und durch jede Aeußerung der Freiheit beleidigt wird. In Spanien gesboren, und unter der eisernen Zuchtruthe des Mönchthums erwachsen, forderte er auch von Andern die traurige Einförmigsteit und den Zwang, die sein Charakter geworden waren. Der fröhliche Muthwille der Niederlander empörte sein Temperament und seine Gemüthsart nicht weniger, als ihre Privilegien seine Herrschsucht verwundeten. Er sprach keine andere, als die spanische Sprache, duldete nur Spanier um seine Person, und hing mit Eigensinn an ihren Gebrauchen. Umsonst, daß der

Erfindungegeift aller flaudrischen Städte, durch die er zog, in tostbaren Festen wetteiferte, seine Gegenwart zu verherrlichen. \*

— Philipps Auge blieb finster, alle Werschwendungen der Pracht, alle laute üppige Ergießungen der redlichsten Freude Tonnten tein Lacheln des Beifalls in seine Miene loden. \*\*

Karl verfehlte seine Absicht ganz, da er seinen Sohn den Flamingern vorstellte. Beniger druckend murden sie in der Folge sein Joch gefunden haben, wenn er seinen Fuß nie in ihr Land geseth hatte. Aber sein Andlick fundigte est ihnen an; sein Eintritt in Bruffel hatte ihm alle Herzen verloren. Des Kaisers freundliche Hingebung an dieß Bolt diente jett nur dazu, den hochmuthigen Ernst seines Sohnes desto wiedriger zu erheben. In seinem Angesicht hatten sie den versderblichen Anschlag gegen ihre Freiheit gelesen, den er schon damals in seiner Brust auf und niederwälzte. Sie waren vorbereitet, einen Eprannen in ihm zu finden, und gerüstet, ihm zu begegnen.

Die Niederlande waren der erste Thron, von welchem Karl der Fünfte herunterstieg. Vor einer feierlichen Versammlung in Brüssel löste er die Generalstaaten ihres Eides, und übertrug ihn auf König Philipp, seinen Sohn. "Benn Euch "mein Tod" (beschloß er endlich gegen diesen) "in den Besis "dieser Länder geseht hätte, so würde mir ein so kostbares Verzumächtniß schon einen großen Anspruch auf Eure Dankbarkeit "geben. Aber jeht, da ich sie Euch aus freier Wahl überlasse, "da ich zu sterben eile, um Euch den Genuß derselben zu bezuschlenzigen: jeht verlange ich von Euch, daß Ihr diesen Wölkern

Die Stadt Antwerpen allein verschwendete bei Dieser Gelegenheit \$60,000 Golbgulben. Meteren. 1. Theil, 1. B. \$1. \$2.

<sup>##</sup> N. &. d. v. M. II. 512.

"bezahlet, was Ihr mir mehr bafür schuldig zu seyn glaubt. "Andere Fürsten wissen sich glücklich, mit der Krone, die der "Rod ihnen absordert, ihre Kinder zu erfreuen. Diese Freude "will ich noch selbst mit genießen, ich will Euch leben und re"gieren sehen. Wenige werden meinem Beispiele solgen, We"nige sind mir darin vorangegangen. Aber meine Handlung "wird lobenswurdig seyn, wenn Euer tünstiges Leden meine "Zuversicht rechtsertigt, wenn Ihr nie von der Weisheit wei"det, die Ihr bisher bekannt habt, wenn Ihr in der Reinigkeit "des Glaubens unerschütterlich verharret, der die sestelle "Eures Khrones ist. Noch Sines sehe ich hinzu. Möge der "Himmel auch Euch mit einem Sohne beschenkt haben, dem

Nachdem der Raifer geendigt hatte, kniete Philipp vor ihm nieder, brudte fein Gesicht auf deffen Sand und empfing ben väterlichen Segen. Seine Augen waren feucht jum letten Male. Es weinte Alles, was herum stand. Es war eine unvergestiche Stunde. \*

Diesem rührenden Gantelspiele folgte bald ein anderes. Philipp nahm von den versammelten Staaten die Huldigung an; er legte den Eid ab, der ihm in folgenden Worten vorgelegt wurde: "Ich, Philipp, von Gottes Gnaden Prinz von Spa-"nien, beiden Sicilien u. s. f., gelobe und schwöre, baß ich in "den Ländern, Grafschaften, Herzogthumern u. s. f. ein guter "und gerechter Herrseyn, daß ich aller Edeln, Städte, Gemeinen "und Unterthanen Privilegien und Freiheiten, die ihnen von meisnen Worfahren verliehen worden, und ferner ihre Gewohnheiten, hertommen, Gebräuche und Rechte, die sie jest überhaupt und

<sup>\*</sup> Strada. Dec. I. L. I. 4. 5. Meteren. 1. Buch. 28. Thuan. Hist. P. L. XVI. 769.

, indbefondere haben und besiten, wohl und getreulich halten ,, und halten laffen, und ferner alles dasjenige üben wolle, was "einem guten und gerechten Prinzen und herrn von Rechts"wegen zutommt. So muffe mir Gott helfen und alle feine
"Heiligen!"\*

Die Kurcht, welche die willfürliche Regierung des Raisers eingefiont batte, und bas Miftrauen ber Stanbe gegen feinen Sobn, find icon in biefer Eibesformel fictbar, die weit behutsamer und bestimmter verfaßt war, als Rarl ber Funfte felbit und alle burgundischen Bergoge fie beschworen baben. Ohilipp mußte nunmehr auch die Aufrechthaltung ihrer Gebrauche und Gewohnheiten angeloben, welches vor ibm nie verlangt worden war. In dem Gibe, ben die Stande ibm leifteten, \*\* wird ibm fein anderer Behorfam verfprochen, als ber mit ben Privilegien bes Landes bestehen fann. Seine Beamten baben nur bann auf Unterwerfung und Beiftanb au rechnen, wenn fie ihr anvertrautes Amt nach Obliegenheit verwalten. Philipp endlich wird in diefem Suldigungseide ber Stande nur ber natürliche, ber geborne Kurft, nicht Souveran ober herr genannt, wie der Raifer gewünscht hatte -Bemeife genug, wie flein die Erwartungen waren, die man fic von der Gerechtigfeit und Grofmuth des neuen Landes: berrn bildete!

<sup>\*</sup> A. G. t. vereinigten Dieberlande. II. Theil. 515.

<sup>##</sup> Ebenbafeltft 516.

## Philipp der Bweite, Beherricher der Miederlande.

Philipp der Zweite empfing die Niederlande in ber bochsten Bluthe ihres Wohlstandes. Er war der erfte ihrer Kürsten, ber sie vollzählig antrat. Sie bestanden nunmehr aus fiebengebn Landichaften: den vier Bergogthumern Brabant. Limburg, Luxemburg, Beldern, ben fieben Grafichaften Artois, Bennegan, Rlandern, Ramur, Butphen, Solland und Geeland, ber Markgrafichaft Untwerpen, und den fünf Serrlichkeiten Rriedland, Mecheln, Utrecht, Oberpffel und Gröningen, welche verbunden einen großen und mächtigen Stagt ausmachten, ber mit Königreichen wetteifern tonnte. Sober, ale er damale fand, tonnte ihr Sandel nicht mehr fteigen. Ihre Goldgruben waren über der Erde, aber fie waren unerschöpflicher und reicher, als alle Minen in Amerita. Diefe fiebengebn Provingen, die gufam= mengenommen taum ben fünften Theil Italiens betragen, und fich nicht über dreihundert flandrifche Meilen erftreden, brachten ihrem Beherricher nicht viel weniger ein, als gang Britannien feinen Königen trug, ebe diefe noch die geiftlichen Guter zu ihrer Rrone ichlugen. Dreihundert und funfzig Städte, burch Benuß und Arbeit lebendig, viele barunter ohne Bollwerke feft, und ohne Mauern gefchloffen, fechetaufend dreihundert großere Fleden, ge= ringere Dorfer, Maiereien und Bergichlöffer ohne Bahl, vereinigen

Biefes Reid in eine einzige blübenbe Lanbichaft.\* Eben ient ftenb bie Nation im Meridian ibres Glanges; Rleif und Heberfluß hatten bas Genie bes Burgers erboben, feine Ber griffe aufgebellt, feine Reigungen veredelt; jede Bluthe bes Beiftes erfcbien mit ber Bluthe bes Landes. Ein rubigeres Blut, burd einen ftrengeren himmel gefältet, läßt die Leis denschaften bier weniger fturmen; Gleichmuth, Magigfeit und ausbauernde Gebuld, Gefdente biefer nordlichern Bone; Redlichfeit, Gerechtigfeit und Glaube, die nothwendigen Tugen= ben feines Gemerbes und feiner Rreibeit liebliche Kruchte: Babrbeit, Boblwollen und patriotifder Stola fpielen biet in fanftern Difdungen mit menfclichern Laftern. Rein Bolt auf Erden wird leichter beherricht durch einen verftandigen Rurften und feines fcmerer burd einen Gaufler ober Eprannen. Nirgende ift die Boltestimme eine fo unfehlbare Richterin ber Regierung, ale bier. Dabre Staatetunft fann fic in feiner rühmlichern Probe versuchen, und fieche gefünstelte Bolitif bat feine ichlimmere zu fürchten.

Ein Staat, wie dieser, konnte mit Riefenstärke handeln und ausdauern, wenn das dringende Bedürfniß seine Kraft aufbot, wenn eine kluge und schonende Berwaltung seine Quellen ersöffnete. Karl der Fünfte verließ seinem Nachfolger eine Gewalt in diesen Ländern, die von einer gemäßigten Monarchie wenig verschieden war. Das königliche Ausehen hatte sich merklich über die republicanische Macht erhoben, und diese zusammengesetzte Maschine konnte nunmehr beinabe so sicher und schnell in Bewegung geseht werben, als ein ganz unterwürfiger Staat. Der zahlreiche, sonst so mächtige Abel folgte dem Souveran jest willig in seinen Kriegen, oder buhlte in Aemtern

<sup>\*</sup> Strad. Dec. 1, L. I. 17. 18. Thuan. II. 482.

des Ariebens um bas Lächeln ber Majestat. Die verschlagene Bolitit ber Krone batte neue Guter ber Ginbilbung erichaffen. von benen fie allein die Bertheilerin war. Reue Leibenschaften und neue Meinungen von Glud verdrangten endlich bir robe Einfalt republicanischer Tugenb. Stolz wich ber Citelfeit. Freiheit ber Ehre, durftige Unabhangigfeit einer wolluftigen ladenden Eflaverei. Das Baterland als unumidranfter Satrap eines unumidrantten herrn zu bruden ober zu plundern. war eine machtigere Reizung für die Babiucht und den Ebraeiz ber Großen, als ben bundertiten Theil ber Souveranetat auf bem Reichstage mit ibm ju theilen. Ein großer Theil bes Adele war überdieß in Armuth und ichmere Schulden verfunfen. Unter bem icheinbaren Bormande von Ebrenbezeugungen batte icon Rarl ber Runfte bie gefabrlichften Bafallen ber Rrone durch fontbare Befandtichaften an frembe Bofe geidmacht. Co wurde Wilhelm von Oranien mit der Raiferfrone nach Deutschland, und Graf von Camont nach England aeididt, die Bermählung Philipps mit ber Konigin Maria aufdliegen. Beibe begleiteten auch nachber ben Bergog von Alba nach Kranfreich, ben Frieden zwischen beiben Kronen und bie neue Berbindung ihres Konigs mit Madame Glifabeth zu ftiften. Die Unfoften diefer Reife beliefen fic auf dreibundert= taufend Oulden, wovon der Konia auch nicht einen Geller erfette. Als ber Pring von Dranien, an ber Stelle bes Bergogs von Cavoven, Relbberr geworden mar, mußte er allein alle Unfoffen tragen, die biefe Wurde nethwendig machte. Wenn fremde Befandte oder Furften nad Bruffel famen, lag es ben niederlandischen Gregen ob, die Chre ibred Konigs gu retten. ber allein ipeiste, und niemals offentliche Tafel gab. Die franische Politif batte noch finnreidere Mittel erfunden, bie reichten Samilien bes Lanbes nach und nach zu entfraften.

Alle Sabr ericbien einer von den caftilianifchen Großen in Bruffel, mo er eine Pracht verschwendete, und einen Aufwand machte, ber fein Bermogen weit überftieg. Ihm darin nachs aufteben, batte in Bruffel fur einen unauslofchlichen Schimpf degolten. Alles wetteiferte, ibn ju übertreffen, und ericopfte in biefen theuern Bettfampfen fein Bermogen, indeffen ber Spanier noch gur rechten Beit wieder nach Saufe fehrte, und bie Berichwendung eines einzigen Jahres durch eine vierjährige Daffigfeit wieber aut machte. Mit ichem Antommlinge um ben Preis bes Reichthums ju buhlen, war bie Schwache bes niederlandischen Abels, welche die Regierung recht gut ju nuben verftand. Freilich folugen diefe Runfte nachher nicht fo aludlich für fie aus, als fie berechnet hatte; benn eben biefe brudenden Schuldenlaften machten den Adel jeder Neuerung gunftiger, weil berjenige, welcher Alles verloren, in ber allgemeinen Bermuftung nur zu gewinnen bat. \*

Die Geistlichkeit war von jeher eine Stuße der königlichen Macht, und mußte es seyn. Ihre goldene Zeit fiel immer in die Gefangenschaft des menschlichen Geistes, und, wie jene, sehen wir sie vom Blödsinn und von der Sinnlichkeit ernten. Der bürgerliche Druck macht die Religion nothwendiger und theurer; blinde Ergebung in Tyrannengewalt bereitet die Gemüther zu einem blinden, bequemen Glauben, und mit Bucher erstattet dem Despotismus die Hierarchie seine Dienste wieder. Die Bischöfe und Prälaten im Parlamente waren eifrige Sackwalter der Majestät und immer bereit, dem Nutzen der Kirche und dem Staatsvortheile des Souveräns das Interesse des Bürgers zum Opfer zu bringen. Zahlreiche und tapfere Bestabungen hielten die Städte in Furcht, die zugleich noch durch

<sup>\*</sup> Reidanus, L. I. 11.

Meligionegezänke und Factionen getrennt, und ihrer mächtige fen Stupe fo ungewiß waren. Wie wenig erforderte es alfe, biefes Uebergewicht zu bewahren, und wie ungeheuer mußte bas Berfehen fenn, wodurch es zu Grunde ging!

So groß Philippe Ginfluß in biefen Landern war, fo großes Unfeben hatte die fpanische Monarchie damais in gang Europa gewonnen. Rein Staat durfte fich mit ihr auf ben Rampfboden magen. Kranfreich, ihr gefahrlichfter Nachbar. durch einen ichweren Krieg und noch mehr durch innere Factionen entfraftet, die unter einer findischen Regierung ibr Saupt erboben, ging icon mit ichnellen Schritten ber unglücklichen Epoche entgegen, bie ed, beinabe ein halbes Jahrhundert lang, ju einem Schauplate der Abicheulichfeit und des Glende gemacht bat. Raum fonnte Elifabeth von England ihren eigenen, noch mantenden Ebron gegen die Sturme ber Varteien, ibre neue. noch unbefestigte Kirche gegen die verborgenen Berfuche der vertriebenen ichugen. Erft auf ihren ichopferischen Ruf follte biefer Staat aus einer bemutbigen Dunfelbeit fteigen, und die lebens dige Rraft, womit er feinen Rebenbubler endlich barniederringt. von der feblerhaften Volitif Diefes Lettern empfangen. Das Deutsche Raiferhaus mar durch die zweifachen Banden des Bluts und des Staatsvortheils an das spanische gefaupft, und bas wachsende Ariegeg'ud Solim and jog feine Aufmertfamfeit mehr auf den Diten ale auf den Beften von Europa. Dantbarfeit und Rurcht verficherten Philipp die italienischen Rurften, und das Conclave beherrichten feine Befchöpfe. Die Monar= dien des Nordens lagen noch in barbarifcher Nacht, ober fingen nur eben an, Gestalt anzunehmen, und das Staats pftem von Europa fannte fie nicht. Die geschickteften Benerale, jabl= reiche fieggewohnte Armeen, eine gefürchtete Marine und der reiche goldene Tribut, der nun erft anfing, regelmäßig und fichet

aus Beftindien einzulaufen - welche furchtbare Bertzeuge im der feften und fleten Sand eines geiftreichen Fürften! Unter fogludlichen Sternen eröffnete König Philipp feine Regierung.

Che wir ibn bandeln feben, muffen wir einen fichtigen Blid in feine Seele thun, und bier einen Schluffel gu feinem politischen Leben auffuchen. Freude und Wohlmollen fehlten in biefem Gemuthe. Bene versagten ibm fein Blut und feine fraben finftern Rinderiabre; biefes tonnten Meniden ibm nicht geben, benen bas fußeste und machtigfte Band an bie-Befellicaft mangelte. Brei Begriffe, fein Ich, und mas über biefem 3d mar, fullten feinen burftigen Beift aus. Eggismus und Religion find ber Inbalt und die Ueberfdrift feines gangen Lebend. Er mar Ronig und Chrift, und mar Beibed ichlecht: Menfc fur Menfchen war er niemale, weil er von feinem Gelbft nur aufwarte, nie abwarte ftieg. Gein Glaube margraufam und finfter, benn feine Gottheit war ein foredliches Befen. Er batte nichts mehr von ihr zu empfangen, aber zu fürchten. Dem geringen Manne erscheint fie als Erofterin, als-Erretterin; ihm mar fie ein aufgestelltes Angstbild, eine fcmerg= bafte, bemutbigenbe Schrante feiner menfchlichen Allmacht. Ceine Chrfurcht gegen fie mar um fo tiefer und inniger, je weniger fie fich auf andere Befen vertheilte. Er gitterte Inechtisch vor Gott, weil Gott bas Einzige mar, wovor er au. gittern batte. Rarl ber Runfte eiferte fur bie Religion, meil die Religion für ihn arbeitete: Philipp that es, weil er wirflich an fie glaubte. Jener ließ um bes Dogma willen mit Reuer und Comert gegen Taufende muthen, und er felbft verfportete in der Verfon des Dapftes, feines Befangenen, ben Lebriab, bem er Menichenblut opferte; Dhilipp entichließt fich ju bem gerechteften Rriege gegen biefen nur mit Widerwillen und Gemiffenofurcht, und begibt fich aller Krüchte feines Sieges, wie ein reuiger Miffethater feines Raubes. Der Raifer war Barbar aus Berechung, fein Sohn aus Empfindung. Der Erfte war ein ftarter und aufgeklarter Geift, aber vielleicht ein besto schlimmerer Meusch; der Zweite war ein beschränkter und schwacher Kopf, aber er war gerechter.

Beide aber, wie mich dunft, tonnten beffere Menfchen gemefen fenn, ale fie mirflich waren, und im Gangen nach denfelben Magregeln gehandelt haben. Was wir dem Charafter ber Derfon gur Laft legen , ift febr oft bas Gebrechen , bie nothwendige Ausflucht der allgemeinen menschlichen Natur. Gine Monarcie von diefem Umfange mar eine zu ftarte Berfudung für den menichlichen Stolz, und eine zu fcmere Aufgabe für menfoliche Rrafte. Allgemeine Gludfeligfeit mit ber booften Rreibeit bes Individuums zu paaren, gebort für ben unendlichen Geift, ber fich auf alle Theile allgegenwärtig verbreitet. Aber melde Austunft trifft der Menfc in der Lage bes Schöpfere? Der Menich tommt durch Classification feiner Befdrantung zu Gulfe, gleich dem Naturforfder fest er Renn= zeichen und eine Regel feft, die feinem ichwantenden Blide bie Heberficht erleichtert, und wozu fich alle Individuen befennen muffen; diefes leiftet ibm die Religion. Sie findet hoffnung und Kurcht in jede Menschenbruft gefaet; indem fie fich biefer Triebe bemächtigt, diefe Triebe einem Begenstande unteriocht. bat fie Millionen felbstständiger Befen in ein einformiges Ab= ftract verwandelt. Die unendliche Manniafaltigfeit ber menich. lichen Willfür verwirrt ihren Beberricher jest nicht mehr jest gibt es ein allgemeines Uebel und ein allgemeines But. das er zeigen und entziehen fann, das auch da, wo er nicht ift, mit ibm einverstanden wirfet. Jest gibt es eine Grange, an welcher die Freiheit ftille ftebt, eine ehrwurdige beilige Linie, nach welcher alle ftreitenden Bewegungen bes Willens gulebt ŧ

E

einlenten muffen. Das gemeinschaftliche Ziel bes Despotismus und bes Priesterthums ist Einförmigkeit, und Einförmigkeit ist ein nothwendiges Hulfsmittel der menschlichen Armuth und Beschräntung. Philipp mußte um so viel mehr Despot sepn, als sein Water, um so viel enger sein Geist war; oder mit andern Worten: er mußte sich um so viel ängstlicher an allgemeine Regeln halten, je weniger er zu den Arten und Individuen herabsteigen konnte. Was solgt aus diesem Allem? Philipp der Zweite konnte kein höheres Anliegen haben, als die Gleichsörmigkeit des Glaubens und der Versassung, weil er ohne diese nicht regieren konnte.

Und doch wurde er feine Regierung mit mehr Gelindigfeit und Nachficht eröffnet baben, wenn er fie fruber angetreten batte. In dem Urtheile, das man gewöhnlich über diefen Kurften fällt, icheint man auf einen Umftand nicht genug ju achten, ber bei ber Geschichte feines Beiftes und Bergens billig in Betrachtung tommen follte. Philipp gablte beinghe brei-Big Jahre, ba er ben fpanischen Thron bestieg, und fein frühe reifer Berftand batte por der Beit feine Bollidbrigfeit befolenniat. Ein Beift, wie der feinige, der feine Reife fühlte, und mit größern Soffnungen nur allzu vertraut worden mar. fonnte bas Joch ber kindlichen Unterwürfigkeit nicht anders als mit Biderwillen tragen; bas überlegene Benie bes Baters. und bie Billfur bes Alleinberrichers mußte ben felbitanfriedenen Stola biefes Sobnes bruden. Der Antheil, den ibm iener an der Reichsverwaltung gonnte, mar eben erheblich genng, feinen Beift von fleineren Leidenschaften abauxieben, und den ftrengen Ernft feines Charaftere ju unterhalten, aber auch gerade fparfam genug, fein Berlangen nach ber unumschränften Gewalt besto lebhafter zu entzünden. 2118 er wirklich bavon Befit nabm, hatte fie den Reig ber Reuheit

für ihn verloren. Die füße Trunkenheit eines jungen Monarchen, der von der höchsten Sewalt überrascht wird, jener freudige Taumel, der die Seele jeder sanstern Regung öffnet, und dem die Menschheit schon manche wohlthätige Stistung abgewann, war dei ihm längst vorbei, oder niemals gewesen. Sein Charafter war gehärtet, als ihn das Glück auf diese wichtige Probe stellte, und seine besestigten Grundsäße widerstanden dieser wohlthätigen Erschütterung. Fünszehn Jahre hatte er Zeit gehabt, sich zu diesem Uebergange anzuschicken, und anstatt dei den Zeichen seines neuen Standes jugendlich zu verweilen, oder den Morgen seiner Regierung im Rausche einer müßigen Citelseit zu verlieren, blieb er gelassen und ernsthaft genug, sogleich in den gründlichen Besit seiner Macht einzutreten, um durch ihren vollständigsten Gebrauch ihre lange Entbehrung zu rächen.

## Pas Inquifitionsgericht.

Philipp ber 3 weite sah sich nicht so bald durch den Frieden von Chateau= Cambresis im ruhigen Beste seiner Reiche, als er sich ganz dem großen Werke der Glaubendsreinigung hingab, und die Furcht seiner niederländischen Unterthanen wahr machte. Die Verordnungen, welche sein Water gegen die Keher hatte ergehen lassen, wurden in ihrer ganzen Strenge erneuert, und schreckliche Gerichtshöse, denen nichts als der Name der Inquisition sehlte, wachten über ihre Befolgung. Aber sein Wert schien ihm kaum zur hälfte vollendet, solange er die spanische Inquisition nicht in ihrer ganzen Form in diese Länder verpflanzen konnte — ein Entwurf, woran schon der Kaiser gescheitert hatte.

Eine Stiftung neuer Art und eigener Gattung ist diese spanische Jnquisition, die im ganzen Laufe der Zeiten tein Borbild sindet, und mit keinem geistlichen, keinem weltlichen Eribunale zu vergleichen steht. Inquisition hat es gegeben, seitdem die Vernunft sich an das Heilige wagte, seitdem es Zweisler und Neuerer gab; aber erst um die Mitte des dreizzehnten Jahrhunderts, nachdem einige Beispiele der Abtrunnigskeit die Hierarchie aufgeschrecht hatten, baute ihr Innocent ius der Oritte einen eigenen Richterstuhl, und trennte auf eine unnatürliche Weise die geistliche Aufsicht und Unterweisung von der strafenden Gewalt. Um besto sicherer zu sepn, das tein

Menschengefühl und feine Bestechung ber natur die starre Strenge ihrer Statuten auflose, entzog er fie ben Bischofen und der facularischen Geiftlichkeit, die durch die Bande bes burgerlichen Lebens noch ju febr an ber Menschheit bing, um fie Monden au übertragen, einer Abart bes menichlichen Ramens, die die beiligen Triebe ber Ratur abgeschworen, dienftbaren Creaturen bes romifchen Stuhle. Deutschland, Italien, Spanien, Portugal und Franfreich empfingen fie: ein Francis canermond fag bei bem fürchterlichen Urtheile über die Tempelberren ju Gerichte; einigen wenigen Staaten gelang es, fe auszuschließen, oder der weltlichen Sobeit zu unterwerfen. Die Niederlande waren bis jur Regierung Rarls bes Runften damit verschont geblieben; ibre Bifcofe ubten bie geiftliche Cenfur, und in außerordentlichen Rallen pflegte man fic an frembe Inquifitionsgerichte, bie frangofischen Provinzen nach Paris, die deutschen nach Roln zu wenden. \*

Aber die Inquisition, welche jest gemeint ist, kam aus dem Westen von Europa, anders in ihrem Ursprunge und anders an Gestalt. Der leste maurische Thron war im fünfzehnten Jahrhundert in Grenada gesallen, und der saracenische Gottesbienst endlich dem überlegenen Glücke der Christen gewichen. Aber nen und noch wenig defestigt war das Evangelium in diesem jüngsten christlichen Königreiche, und in der trüben Mischung ungleichartiger Gesehe und Sitten hatten sich die Neligionen noch nicht geschieden. Iwar hatte das Schwert der Versolgung viele tausend Familien nach Africa getrieben, aber ein weit größerer Theil, von dem geliebten Himmelöstriche der Heimath gehalten, kaufte sich mit dem Gautelspiel verstellter Bekehrung von dieser schrecklichen Nothwendiaseit los, und fuhr an christ-

<sup>\*</sup> Hopper Mémoires d. Troubles des Pays-bas in Vita Vigl. 65. sq.

lichen Altaren fort, feinem Dabomed und Dofes an dienen. Solange es feine Gebete nad Mecca richtete, mar Grenabe nicht unterworfen; folguge ber neue Chrift im Innerften feines Saufes wieder gum Juden und Mufelmann murde, mar er bem Ehrone nicht gewiffer, ale bem romifchen Stuble. Jest mar es nicht damit gethan, diefes wiberftrebende Bolf in die außerliche Korm eines neuen Glaubens zu zwingen, ober es ber fiegenben Rirde burd bie fcmaden Bande ber Ceremonie angutrauen; es tam barauf an, die Burgel einer alten Religion auszureuten, und einen bartnädigen Sang zu beffegen, ber burch bie langfam wirtende Rraft von Jahrhunderten in feine Sitten, feine Sprace, feine Befete gepflangt worden, und bei dem fortdauernden Ein-Auffe bes vaterlandischen Bobens und Simmels in emiger lebung blieb. Bollte die Rirche einen vollständigen Gieg über ben feinblichen Gottesbienft feiern, und ihre neue Eroberung por jedem Rudfalle ficher ftellen, fo mußte fie ben Grund felbit unterwühlen, auf welchen ber alte Glaube gebaut mar; fie mußte die gange Korm bes fittlichen Charaftere gerichlagen, an die er aufd innigfte gebeftet ichien. In den verborgenften Tiefen ber Seele mußte fie feine gebeimen Burgeln ablofen, alle feine Spuren im Rreise des bauslichen Lebens und in der Burgerwelt auslofden, jede Erinnerung an ibn absterben laffen, und wo moglich felbst die Empfanglichfeit für feine Ginbrude tobten. Baterland und Kamilie, Bemiffen und Ehre, die beiligen Befuble ber Gefellicaft und ber Ratur find immer die erften und nadften, mit benen Religionen fich mifchen, von benen fie Starte empfangen, und benen fie fie geben. Diefe Berbindung mußte iebt aufgelodt, von den beiligen Gefühlen der Ratur mußte die alte Religion gewaltsam geriffen werben - und follte es felbit die Beiligfeit diefer Empfindungen toften. So murbe die Inquisition, die wir jum Unterschiede von den menfchlicheren

Menidben, die ihren Ramen führen, die spanische nermen. Che hat bem Carbinal Timenes zum Stifter: ein Dominirenermonth, Lorque maba, flieg querft auf ihren blutigen Etron. aranbete ihre Statuten, und verfluchte mit biefem Bermachtnile feinen Orben auf ewig. Schandung ber Bernunft und Morb ber Beifter beißt ibr Belübde; ibre Berfrenge find Schreden und Schande. Jebe Leibenschaft fteht in ihrem Solbe, fore Schlinge liegt in jeder Freude des Lebens. Gelbft bie Gin= famteit ift nicht einfam für fie; die Rurcht ihrer Afgegens mart balt felbft in den Tiefen der Seele die Freiheit gefeffelt. Alle Instincte ber Menschbeit bat fie berabgestürzt unter ben Blauben ; ibm weichen alle Banbe, die ber Menfc fonft am beiligften achtet. Alle Anfpruche auf feine Battung find fir einen Reber verscherzt; mit ber leichteften Untreue an ber mutterlichen Rirche bat er fein Befdlecht ausgezogen. bescheidener Zweifel an der Unfehlbarteit bes Papftes wirb geabndet wie Batermord, und ichandet wie Sodomie: ibre Urtheile gleichen den fcredlichen Fermenten der Deft, die ben gefundeften Rorper in ichnelle Bermefung treiben. Gelbit bas Leblofe, bas einem Reger angehörte, ift verfincht; ihre Opfer tann fein Schidfal ihr unterfchlagen; an Leichen und Bemalden werben ihre Gentengen vollstredt; und bas Grab felbft ift feine Buflucht vor ihrem entfeslichen Arme.

Die Vermeffenheit ihrer Urtheilssprüche tann nur von ber Unmenschlichkeit übertroffen werden, womit fie dieselben vollestreckt. Indem fie Lacherliches mit Fürchterlichem paart, und durch die Seltsamseit des Aufzugs die Augen belustigt, enttraftet sie den theilnehmenden Affect durch den Kipel eines andern; im Spott und in der Verachtung ertrankt sie die Sompathie. Mit seierlichem Pompe führt man den Verbrecher zur Richtstatt, eine rothe Blutsahne weht voran, der Jusammenklang

aller Gloden begleitet ben Bug; querft tommen Weiefter im Desgewande und fingen ein beiliges Lieb. Ihnen folgt ber nerurtheilte Gunder, in ein gelbes Gewand gefleidet, woranf man fcmarge Teufelogestalten abgemalt fiebt. Auf bem Roufe traat er eine Dube von Vavier, bie fich in eine Menfchenfigur endigt, um welche Fenerflammen folagen, und fceugliche Das monen herumfliegen. Beggefehrt von dem ewig Berdammten wird bas Bild bes Gefrengigten getragen; ibm gilt die Erlöfung nicht mehr. Dem Keuer gebort fein fterblicher Leib, wie ben Blammen der Bolle feine unfterbliche Geele. Gin Anebel fverrt feinen Mund, und verwehrt ibm, feinen Schmerz in Alagen gu lindern, das Mitleid burch feine rubrende Beichichte ju widen, und die Bebeimniffe des beiligen Berichts auszusagen. Un ibn foliest fic die Beiftlichfeit im festlichen Ornate, die Obrigfeit und der Adel; die Bater, die ihn gerichtet haben, beschließen den ichauerlichen Bug. Dan glaubt eine Leiche zu feben, die zu Grabe geleitet wird, und es ift ein lebendiger Denfc, beffen Qualen jest bas Bolf fo icauderhaft unterhalten follen. Bewöhnlich werben diefe Binrichtungen auf hohe Refte gerichtet, wozu man eine bestimmte Ungabl folder Ung udlichen in den Rerfern bes beiligen Saufis zufammenfpart, um durch die Menge der Opfer die Sandlung ju verherrlichen; und alebann find felbit die Ronige jugegen. Gie fiten mit unbebedtem Saupte auf einem niedrigern Stuble ale ber Großin= quifitor, dem fie an einem folden Tage den Mang über fic geben - und wer wird nun vor einem Tribunale nicht er= gittern, neben welchem die Majeftat felbit verfinft?\*

Burgund, Histor, Belg. 126, 127. Hopper, 65, 66, 67. Grot, Annal. Belg. L. I. S. 9. sq. Essay sur les Mocurs. Tom. III. Inquisition.

Die große Glaubenerevolution durch Luther und Calvin brachte die Rothwendigfeit wieder gurud, welche biefem Berichte feine erfte Entstehung gegeben; und mas anfanglich nur erfunden war, das fleine Ronigreich Grenaba von ben fcmaden Ueberreften ber Saracenen und Juden ju reinigen, murbe jest bas Bedürfniß ber gangen tatholischen Christenbeit. Alle Inquifitionen in Portugal, in Italien, Deutschland, und Kranfreich nahmen die Korm ber franischen an; fie folgte ben Europäern nach Indien, und errichtete in Gog ein fored= liches Tribunal, beffen unmenschliche Proceduren und noch in der Beschreibung burchschauern. Wobin fie ihren Rus feste, folgte ihr die Bermuftung; aber fo, wie in Spanien, bat fie in feiner andern Weltgegend gewüthet. Die Tobten vergift man, die fie geopfert bat; die Beichlechter ber Menichen erneuern fich wieder, und auch bie Lander bluben wieder, bie fie verheert und entvolfert bat; aber Jahrhunderte werben bingeben, che ibre Spuren aus bem fpanischen Charafter verschwinden. Gine geistreiche treffliche Nation bat fie mitten auf dem Bege gur Bollenbung aufgebalten, aus einem Simmeleftriche, worin es einbeimifc mar, bas Genie verbannt, und eine Stille, wie fie auf Grabern rubt, in bem Beifte eines Wolfs binterlaffen, das vor vielen andern, die biefen Welttheil bewohnen, zur Freude berufen mar.

Den ersten Inquistor seste Karl ber Fünfte im Jahre 1588 in Brabant ein. Einige Priester waren ihm als Gebulfen an die Seite gegeben; aber er selbst war ein weltlicher. Nach bem Tobe Abrians bes Sechsten bestellte sein Nachfolger. Elemens ber Siebente, brei Inquisitoren für alle niederlandische Provinzen, und Paul ber Dritte seste diese Jahl wiederum bis auf zwei berunter, welche sich bist auf den Ansang der Unruben erbielten. Im Jahre 1530

wurden, mit Bugiehung und Genehmigung ber Stanbe, Die Ebicte gegen bie Reter ausgeschrieben, welche allen folgenben aum Grunde liegen, und worin auch der Inquifition aude brudlich Melbung gefchieht. 3m Jahr 1550 fab fic Karl ber Runfte burch bas ichnelle Bachsthum ber Gecten geamungen, diefe Ebicte ju erneuern und ju fcharfen, und bei biefer Gelegenbeit mar es, mo fich die Stadt Antwerpen ber Inquifition widerfeste, und ihr auch gludlich entging. Aber ber Beift biefer niederlanbifden Inquisition war, nach bem Genius bes Landes, menschlicher, ale in den fpanischen Reis den, und noch hatte fie fein Auslander, noch weniger ein Dominicaner verwaltet. Bur Richtschnur bienten ibr bie Edicte, welche Jedermann fannte; und eben darum fand man fie meniger anftogig, weil fie, fo ftreng fie auch richtete, bod ber Billfur weniger unterworfen ichien, und fich nicht, wie die fpanifche Inquifition, in Geheimnis bullte.

Aber eben biefer lettern wollte Philipp einen Beg in bie Niederlande bahnen, weil sie ihm das geschickteste Wertzeug zu sepn schien, den Geist dieses Bolks zu verderben, und für eine despotische Rezierung zuzubereiten. Er sing damit an, die Glaubensverordnungen seines Baters zu schärfen, die Gewalt der Inquisitoren je mehr und mehr auszubehnen, ihr Berfahren willfürlicher und von der bürgerlichen Gerichtsbarkeit unabhängiger zu machen. Bald sehlte dem Tribunale zu der spanischen Inquisition wenig mehr, als der Name und Dominicaner. Bloßer Berdacht war genug, einen Bürger aus dem Schooße der öffentlichen Ruhe, aus dem Kreise seiner Familie herauszustehlen, und das schwächste Zeugniß berechtigte zur Folterung. Wer in diesen Schund hinabsiel, kam nicht wieder. Alle Wohlthaten der Gesehe hörten ihm aus. Ihn meinte die mütterliche Sorge der Gerechtigkeit nicht mehr. Jenseits der

Melt richtete ibn Bodbeit und Babnfinn nach Gefeten, Die für Men den nicht gelten. Die erfuhr ber Delinquent feinen Ridger, und febr felten fein Berbrechen; ein ruchlofer teuflifcher Aunftgriff, ber ben Ungludlichen zwang, auf feine Berichulbung an rathen, und im Bahnwise ber Folterpein, ober im Ueberbruffe einer langen lebendigen Beerdigung, Bergebungen ausaufagen, die vielleicht nie begangen, oder dem Richter boch nie befannt worden maren. Die Guter ber Berurtbeilten murben eingezogen, und die Angeber durch Gnadenbriefe und Belob= nungen ermuntert. Rein Privilegium, feine burgerliche Ge= rechtigfeit galt gegen die beilige Sewalt. Ben fie berührte. ben batte ber weltliche Arm verloren. Diefem war fein weiterer Antheil an ihrer Gerichtenflege verstattet, ale mit ehrerbietiger Unterwerfung ibre Gentengen zu vollstreden. Die Kolgen Die= fes Inftitute mußten unnaturlich und fcbrectich fenn. Das gange geitliche Glud, felbit das Leben des unbescholtenen Mannes, mar nunmehr in die Sande eines jeden Dichtsmurdigen gegeben. Riber verborgene Reind, jeder Deider batte fest bie gefahrliche Lodung einer unnichtbaren und unfehibaren Rache. Die Sicherheit des Gigenthums, die Wahrheit des Umganas war dabin. Alle Bande des Gewinns maren aufgelost, alle bes Blute und ber Liebe. Gin anstodendes Diftrauen pergiftete das gefellige Leben; die gefürchtete Begenwart eines Lauschers erichricte ben Blid im Muge und ben Rlang in ber Reble. Man glaubte an feinen redichen Mann mehr, und galt auch für feinen. Guter Dame, Landemannschaften, Berbruderungen, Gide felbit, und Alles, mas Menfchen für beilig achten, war in feinem Berthe gefallen. - Diefem Schickfale unterwarf man eine große blübende Sandelsftadt, wo bundert= taufend geschaftige Menschen burch das einzige Band bes Bertrauens zusammenhalten. Jeder unentbebrlich für jeden, und

jeder zweideutig, verbächtig. Alle durch den Geift der Gewinnfucht aneinander gezogen, und auseinander geworfen durch Furcht. Alle Grundfaulen der Geselligfeit umgeriffen, wo Geselligfeit der Grund alles Lebens und aller Dauer ift. \*

<sup>\*</sup> Grotius. L. I. 9. 10.

#### Andere Cingriffe in die Constitution der Miederlande,

Rein Munder, daß ein fo unnaturliches Gericht, bas felbit bem dulbfamern Beifte ber Spanier unerträglich gewesen mar, einen Freiftaat emporte. Aber ben Schreden, ben es einflogte, permehrte die franische Kriegemacht, die auch nach wiederberge= ftelltem Frieden beibebalten murde, und, ber Meicheconftitution anwider, die Grangstadte anfüllte. Rarl dem Runften batte man diefe Ginführung frember Armeen vergeben, weil man ibre Nothwendigfeit einfah, und mehr auf feine guten Befinnungen baute. Jest erblicte man in biefen Truppen nur die fürchter= liden Buruftungen ber Unterdrückung und die Wertzeuge einer perhaften Bierardie. Gine ansehnliche Reiterei, von Gingebornen errichtet, mar jum Schute des Landes binreichend, und machte bicfe Auslander entbebrlich. Die Bugellofigfeit und Raubfucht diefer Spanier, bie noch große Mudftande ju forbern batten, und fich auf Untoften bes Burgere bezahlt machten, vollendeten die Erbitterung des Bolfs, und brachten den gemeinen Mann zur Berzweiflung. Als nachber bas allgemeine Murren die Regierung bewog, fie von den Grangen gufammen= augichen, und in die feelandischen Inseln au verlegen, wo die Schiffe ju ibrer Abfahrt ausgerüftet murben, ging ihre Vermeffenbeit fo weit, daß die Ginwohner aufborten, an den Dammen

au arbeiten, und ihr Baterland lieber bem Meere fiberlaffen: wollten, als langer von bem viehischen Muthwillen biefer rasenben Bande leiben. \*

Sehr gern batte Obilipp biefe Granier im Lande behalten. um durch fie feinen Edicten mehr Kraft ju geben, und bie-Reuerungen zu unterftuben, bie er in ber nieberlandifden Berfaffung zu machen gefonnen mar. Sie waren ibm gleichfam bie. Bewahrmanner der allgemeinen Rube, und eine Rette, an ber er die Nation gefangen bielt. Defimegen lich er nichts unverfuct, dem anbaltenben Bubringen ber Reichtfiande auszumeichen. welche diefe Spanier entfernt miffen wollten, und erchopfte bei Diefer Belegenheit alle Bulfemittel der Chicane und Meberredung. Bald furchtet er einen ploBliden Ueberfall Aranfreiche, bad, von mutbenden Kactionen gerriffen, fich gegen einen einbeis miichen Zeind faum behaupten fann, bald follen fie feinen Sobn Don Cartos an der Grange in Empfang nehmen, ben er nie Willens mar, aus Caftillen ju laffen. Ihre Unterhaltung. foll der Ration nicht zur Laft fallen, er feibit will aus feiner eigenen Schatuffe alle Roften davon bestreiten. Um fie mit befto befferm Scheine ba zu bebatten, bielt er ihnen mit Rleit ibren rudftandigen Gold jurud, ba er fie boch fonft ben einbeimifchen Truppen, die er völlig befriedigte, gewiß marbe porgezogen baben. Die Kurcht der Nation einzuschlafern, und ben allgemeinen Unwillen zu verfohnen, bot er den beiden Lieblingen des Bolls, dem Bringen von Dranien und dem Grafen. von Egmont, ben Oberbefehl über diefe Truppen an; Beibe: aber folugen feinen Antrag aus, mit der edelmutbigen Erffarung. baf fie fich nie entichließen murben, gegen die Befete ves Landes

<sup>&</sup>quot; Mugemeine Gefchichte ber verein. Rieberfande. III. Band. 21. Buch. E. 23 u. f. f.

ju bienen. Je mehr Begierbe ber Ronig bliden lief, feine Spanier im Lande ju laffen, defto bartnadiger bestanden bie Staaten auf ihrer Entfernung. In dem barauf folgenben Reichstage au Gent mußte er mitten im Rreife feiner Soflinge eine republicanische Babrbeit boren. "Boan frembe Bande zu unserm Schute?" fagte ihm der Sondiens von Gent. .. Etwa, damit und die übrige Belt für zu leichtfinnig ober gar für zu blodfinnig halte, und felbst zu vertheibigen ? Warum haben wir Frieden gefchloffen, wenn und bie Laften bes Rriege auch im Krieben bruden? Im Rriege icarfte bie Nothwendigfeit unfere Geduld, in der Rube unterliegen wir feinen Leiden. Oder werden wir diefe ausgelaffene Bande in Ordnung halten, ba beine eigene Gegenwart nicht fo viel vermocht bat? Sier fteben beine Unterthanen aus Cambrap und Ant= werpen, und ichreien über Gewalt. Thionville und Marienburg liegen mufte, und barum haft bu und boch nicht Frieden gegeben, daß unsere Städte zu Einoben werben, wie fie nothwendig werden muffen, wenn bu fie nicht von diefen Berftorern er= lofest? Vielleicht willft bu dich gegen Ueberfall unferer Nachbarn vermahren? Diefe Borficht ift weife, aber bas Gerücht ihrer Ruftung wird lange Beit ihren Baffen vor aneilen Barum mit schweren Roften Fremdlinge miethen, die ein Land nicht iconen werden, das fie morgen wieder verlaffen muffen? Noch fteben tapfere Niederlander zu beinen Dienften. benen bein Bater in weit fturmischern Beiten die Republit anvertraute. Warum willft bu jest ihre Treue bezweifeln, die fie fo viele Sahrhunderte lang beinen Borfahren unverlett gehalten haben? Sollten fie nicht vermögend fenn, ben Krieg fo lange bingubalten, bis beine Bundesgenoffen unter ibre Kabnen eilen, oder bu felbit aus der Nachbarichaft Sulfe fendeft?" Diese Sprache war bem Ronige ju neu, und ibre Babrbeit ju einleuchtend, als daß er sie sogleich hatte beantworten tonnen. "Ich bin auch ein Auslander!" rief er endlich, "will man nicht lieber gar mich selbst aus dem Lande jagen?" Sogleich stiege ervom Throne und verließ die Bersammlung, aber dem Sprecher war seine Auhnheit vergeben. Zwei Lage darauf ließ er den Standen die Ertlärung thun: wenn er früher gewußt hätte, daß diese Truppen ihnen zur Last sielen, so würde er schon Anstalt gemacht haben, sie gleich selbst mit nach Spanien zu nehmen. Jeht wäre dieses freilich zu frat, weil sie unbezahlt nicht abreisen würden; doch verspreche er ihnen auf das heiligste, daß diese Last sie nicht über vier Monate mehr drücken sollte. Nichtsebestoweniger blieben diese Truppen statt dieser vier Monate noch achtzehn im Lande, und würden es vielleicht noch später verlassen, wenn das Bedurfniß des Neichs sie in einer andern Weltgegend nicht nöttiger gemacht hätte. \*

Die gewaltthätige Einführung Fremder in die wichtigsten Memter des Landes veranlafte neue Alagen gegendie Regierung. Bon allen Borrechten der Provinzen war keines den Spaniern so anstößig, als dieses, welches Fremdlinge von Bedienungen ausschließt, und keines hatten sie eifriger zu untergraben gessucht. \*\* Italien, beide Indien und alle Provinzen dieser ungeheuren Monarchie waren ihrer Habsucht und ihrem Ehrgeize geöffnet; nur von der reichsten unter allen schloß sie ein unerbittliches Grundgeses aus. Man überzeugte den Monarchen, daß die königliche Gewalt in diesen Ländern nie wurde befestigt werden können, solange sie sich nicht fremder Werkzeuge dazu bedienen dürfte. Schon der Bischof von Arras, ein

<sup>\*</sup> Burgund. L. I. p. 38, 39, 40. Reidan. L. I. p. 1. Meteren, 1, Theif. 1, Buch. 47.

<sup>\*\*</sup> Reidan. L. l. p. 1.

Burgunder von Geburt, mar den Flamandern widerrachtich aufgedrungen worden, und jest sollte auch der Goaf non Feria, ein Caftilianer, Sitz und Stimme im Staatsveth orhalten. Aber diese Unternehmung fand einen herzbaftern Widerstand, als die Schmeichler des Königs ihn hatten ewwarten laffen, und seine despetische Allmacht scheiterte biese mal an den Künsten Wilhelms von Dranien und der Bestigseit der Gtaaten.

<sup>.\*</sup> Grot, Annal. L. L. p. 18.

### Wilhelm von Granien und Graf von Egmont.

So fundigte Whilipp ben Niederlanden feine Regierung an, und dies waren ihre Beschwerden, ale er im 2 egriffe ftand, fie ju verlaffen. Lange icon febnte er fich aus einem Lande, wo er ein Frembling war, wo fo Bieles feine Reigun= gen beleibigte, fein bespotischer Beift an ben Befeben ber Rreibeit fo ungeftume Erinnerer fand. Der Kriebe mit Kranfreich erlaubte ibm endlich biefe Entfernung; die Ruftungen Golf= mans jogen ihn nach bem Guben, und auch Spanien fing an feinen herrn zu vermiffen. Die Bahl eines oberften Stattbaltere für die Niederlande mar die Sauptangelegenheit, Die ibn jest noch beschäftigte. Bergog Emanuel Philibert von Savoven batte feit der Abbantung ber Ronigin Maria von Ungarn diefe Stelle befleibet, welche aber, folange der Ronig in den Niederlanden felbst anwesend mar, mehr Chre als wirklichen Ginfluß gab. Seine Abwesenheit machte fie gu bem wichtigften Amte in ber Monarchie und bem glanzenbften Biele, wornach ber Chraeis eines Burgers nur freben tonnte. Best ftand fie burch die Entfernung des Bergogs erledigt, ben ber Rriede von Chateau = Cambrefis wieder in den Befit feiner Lande gefest batte. Die beinabe unumschränfte Gewalt, welche bem Oberstatthalter verlieben werden mußte, die Rabigfeiten und Reuntniffe, die ein fo ausgedehnter und belicater Doften

Melt richtete ibn Bodbeit und Babnfinn nach Gefeben, bie für Men den nicht gelten. Die erfuhr der Delinquent feinen Ridger, und febr felten fein Berbrechen; ein ruchlofer teuflischer Runftgriff, ber ben Ungludlichen zwang, auf feine Berichulbung an rathen, und im Bahnwise der Koltervein, ober im Neber= druffe einer langen lebendigen Beerdigung, Bergebungen ausaufagen, die vielleicht nie begangen, oder dem Richter doch nie befannt worden maren. Die Guter ber Berurtheilten murben eingezogen, und die Angeber durch Gnadenbriefe und Belobnungen ermuntert. Rein Drivilegium, feine burgerliche Berechtigfeit galt gegen bie beilige Semalt. Ben fie berührte. ben batte ber weltliche Urm verloren. Diesem war fein weiterer Antheil an ihrer Gerichtopflege verftattet, ale mit ehrerbietiger Unterwerfung ibre Centengen zu vollftreden. Die Rolgen dies fes Inftitute mußten unnaturlich und fcredlich fenn. Das gange geitliche Glud, felbft das Leben des unbescholtenen Dan= nes, mar nunmehr in die Sande eines jeden Richtsmurdigen gegeben. Reber verborgene Reind, jeder Reider batte icht die gefahrliche Lodung einer unfichtbaren und unfehibaren Rache. Die Sicherheit bes Eigenthums, die Wahrheit bes Umgangs war babin. Alle Bande bes Bewinns maren aufgelost, alle bes Blute und der Liebe. Gin anstedendes Migtrauen pergiftete das gefellige Leben; die gefürchtete Begenmart eines Lauschers erschrictte ben Blid im Muge und ben Rlang in ber Reble. Man glaubte an feinen redichen Mann mehr, und aalt auch für feinen. Guter Dame, Landsmannschaften, Berbruderungen, Gide felbft, und Alles, mas Menfchen für beilig achten, war in feinem Werthe gefallen. - Diefem Schicffale unterwarf man eine große blubende Sandelsftadt, mo bundert= taufend geschaftige Minfchen burch das einzige Band bes Bertrauene gufammenhalten. Jeber unentbebrlich für jeden, und

jeder zweideutig, verdächtig. Alle durch den Geist der Gewinnfucht aneinander gezogen, und auseinander geworfen durch Furcht. Alle Grundfäulen der Geselligkeit umgeriffen, wo Geselligkeit der Grund alles Lebens und aller Dauer ist. \*

<sup>\*</sup> Grotius, L. I. 9, 10.

# Andere Cingriffe in die Constitution der Miederlande.

Rein Munder, daß ein fo unnaturliches Gericht, bas felbit bem bulbfamern Beifte ber Spanier unerträglich gemefen mar. einen Freiftaat emporte. Aber den Schreden, den es einflogte, permehrte die franische Kricgemacht, die auch nach wiederberge= ftelltem Frieden beibehalten murde, und, der Reichsconftitution anwider, die Grangftadte anfüllte. Rarl dem Runften batte man diefe Ginführung fremder Armeen vergeben, weil man ibre Nothwendigfeit einfah, und mehr auf feine guten Befinnungen baute. Best erblidte man in diefen Truppen nur die fürchter= liden Buruftungen ber Unterdrückung und bie Wertzeuge einer verhaßten Dierardie. Gine ansehnliche Reiterei, von Gingebornen errichtet, mar jum Schute des Landes binreichend, und machte biefe Auslander entbebrlich. Die Bugellofigfeit und Raubsucht diefer Spanier, die noch große Rudftande zu forbern batten, und fich auf Untoften bes Burgere bezahlt machten, vollendeten die Erbitterung des Bolfs, und brachten ben gemeinen Mann gur Verzweiflung. Alls nachber bas allgemeine Murren die Regierung bewog, fie von ben Grangen gufammen= auxichen, und in die feelandischen Inseln au verlegen, wo die Schiffe zu ihrer Abfahrt ausgerüftet murben, ging ihre Vermeffenheit fo meit, daß die Einwohner aufhörten, an den Dammen

au arbeiten, und ihr Baterland lieber bem Meere fiberlaffen: wollten, als langer von bem viehischen Muthwillen biefer rasenden Banbe leiben. \*

Sebr gern batte Obilipp biefe Granier im Lande behalten .. um burd fie feinen Ebicten mehr Araft zu geben, und bie Reuerungen gu unterftuben, die er in bernieberlandifchen Berfaffung zu machen gefonnen war. Gie waren ibm gleichfam bie: Bewahrmanner der allgemeinen Rube, und eine Rette, an der er die Nation gefangen bielt. Deswegen lich er nichts unver=" fuct, dem anhaltenden Bubringen ber Reicheftande auszumeichen. welche diele Spanier entfernt miffen wollten, und ericofte bei Diefer Belegenheit alle Bulfemittel der Chicane und Neberredung. Bald furchtet er einen ploBliden Meberfall Aranfreiche, bad, von mutbenden Kactionen gerriffen, fich gegen einen einhels miiden Reind taum bebaupten fann, bath follen fie feinen Sobn Don Cartos an ber Grange in Empfang nebmen, ben er nie Willens mar, aus Caftilien ju laffen. 3hre Unterhaltung. foll der Nation nicht jur Laft fallen, er feibst will aus feiner eigenen Schatuffe alle Roften davon bestreiten. Um fie mit besto befferm Scheine ba zu bebatten, bielt er ihnen mit Rleit ibren rudftandigen Gold gurud, ba er fie boch fonft ben eine beimifchen Truppen, die er völlig befriedigte, gewiß marbeporgerogen baben. Die Kurcht der Nation einzuschlafern, und den allaemeinen Unwillen zu verfohnen, bot er den beiden Lieblineen des Bolfs, dem Dringen von Dranien und dem Grafen. von Camont, ben Oberbefehl über diefe Truppen an; Beibe: aber folugen feinen Antrag aus, mit der edelmutbigen Erflarung, daß fie fich nie entschließen murden, gegen die Befete ves Landes

<sup>\*</sup> Allgemeine Gefchichte ber verein. Rieberlande, III. Band, 21. Buch. E. 23 u. f. f.

ju bienen. Je mehr Begierbe ber Ronig bliden lief, feine Spanier im Lande ju laffen, befto hartnadiger beftanden bie Staaten auf ihrer Entfernung. In dem darauf folgenben Reichstage au Gent mußte er mitten im Rreife feiner Boflinge eine republicanische Bahrheit boren. "Bogu frembe Sande ju unferm Schute?" fagte ihm der Syndicus von Gent. "Etwa, damit und die übrige Belt für zu leichtfinnig ober gar für ju blobfinnig halte, und felbit ju vertheibigen ? Warum haben wir Frieden gefchloffen, wenn und bie Laften bes Rriege auch im Frieden bruden? 3m Rriege icarfte bie Nothwendigfeit unfere Gebuld, in der Rube unterliegen wir feinen Leiden. Ober werben wir biefe ausgelaffene Banbe in Ordnung halten, ba beine eigene Gegenwart nicht fo viel vermocht bat? Bier fteben beine Unterthanen aus Cambray und Ant: werven, und ichreien über Gewalt. Thionville und Marienburg liegen mufte, und barum baft du une doch nicht Frieden gegeben. daß unsere Städte zu Einoben werden, wie fie nothwendig werden muffen, wenn bu fie nicht von diefen Berftorern er= lofest? Wielleicht willft bu bich gegen Ueberfall unferer Rach= barn vermabren? Diese Borficht ift weise, aber bas Gerücht ihrer Ruftung wird lange Beit ihren Waffen vor aneilen Barum mit ichweren Roften Kremblinge miethen, bie ein Land nicht iconen werben, bas fie morgen wieder verlaffen muffen? Noch fteben tapfere Rieberlander zu beinen Dienften, benen dein Bater in weit fturmischern Beiten die Republit anvertraute. Warum willft bu jest ihre Treue bezweifeln, bie fie fo viele Jahrhunderte lang beinen Borfahren unverlett gebalten baben? Sollten fie nicht vermögend fevn, ben Rrieg fo lange hinzuhalten, bis beine Bundesgenoffen unter ihre Kabnen eilen, oder bu felbit aus der Nachbarichaft Sulfe feudeft?" Diese Sprache mar dem Ronige zu neu, und ihre Bahrheit gu einleuchtend, als daß er sie sogleich hatte beantworten konnen. "Ich bin auch ein Auslander!" rief er endlich, "will man nicht lieber gar mich selbst aus dem Lande jagen?" Sogleich stiege ervom Throne und verließ die Bersammlung, aber dem Sprecher war seine Kühnheit vergeben. Zwei Lage darauf ließ er den Ständen die Ertlärung thun: wenn er früher gewußt hätte, daß diese Aruppen ihnen zur Lust sielen, so würde er schon Anstalt gemacht haben, sie gleich selbst mit nach Spanien zu nehmen. Jeht wäre dieses freilich zu frät, weil sie unbezahlt nicht abreisen würden; doch verspreche er ihnen auf das heiligste, daß diese Last sie nicht über vier Monate mehr drücken sollte. Nichtsdeltsweniger blieben diese Truppen statt dieser vier Monate noch achtzehn im Lande, und würden es vielleicht noch später verlassen haben, wenn das Bedürsniß des Reichs sie in einer andern Weltgegend nicht nöthiger gemacht hätte. \*

Die gewaltthätige Einführung Frember in die wichtigsten Aemter bes Landes veranlafte neue Alagen gegendie Regierung. Bon allen Borrechten der Provinzen war teines den Spaniern so anstößig, als dieses, welches Fremdlinge von Bedienungen ausschließt, und teines hatten sie eifriger zu untergraben gessucht. \*\* Italien, beide Indien und alle Provinzen dieser unzeheuren Monarchie waren ihrer Habsucht und ihrem Ehrgeize geöffnet; nur von der reichsten unter allen schloß sie ein unerbittliches Grundgeses aus. Man überzeugte den Monarchen, daß die königliche Gewalt in diesen Ländern nie würde befestigt werden können, solange sie sich nicht fremder Werkzeuge dazu bedienen dürfte. Schon der Bischof von Arras, ein

<sup>\*</sup> Burgund. L. I. p. 39. 39. 40. Reidan. L. I. p. 1. Meteren. 1. Theil, 1. Buch. 47.

<sup>##</sup> Reidan. L. I. p. 1.

Burgunder von Geburt, mar den Flamandern widerrantisch aufgedrungen worden, und jest sollte auch der Goaf non Feria, ein Caftilianer, Sis und Stimme im Staatsveth erhalten. Aber diese Unternohmung sand einen herzhaftern Widerstand, als die Schmeichler des Königs ihn hatten erwarten lassen, und seine despotische Allmacht scheiterte diese mal an den Künsten Wilhelms von Dranten und der Festigseit der Gtaaten.

<sup>.#</sup> Grot, Annal. L. L. p. 18.

### Wilhelm von Granien und Graf von Egmont.

So fundigte Whilipp ben Niederlanden feine Regierung an, und dies waren ibre Beschwerden, als er im 2 eariffe stand, sie zu verlaffen. Lange icon febnte er fic aus einem Lande, wo er ein Frembling war, wo fo Bieles feine Reigun= gen beleibigte, fein bespotischer Beift an den Befegen ber Freibeit fo ungeftume Erinnerer fand. Der Friede mit Franfreich erlaubte ibm endlich biefe Entfernung; die Ruftungen Golf= mans jogen ibn nach bem Guben, und auch Spanien fing an feinen herrn zu vermiffen. Die Bahl eines oberften Statthalters für die Riederlande war die Sauptangelegen beit, Die ibn jest noch beschäftigte. Bergog Emanuel Philibert von Sanopen batte feit ber Abbantung ber Ronigin Maria von Ungarn diefe Stelle befleibet, welche aber, folange der Ronig in den Niederlanden felbst anwesend mar, mehr Ehre als wirklichen Ginfluß gab. Seine Abwesenheit machte fie gu bem wichtigften Umte in ber Monarchie und bem glangenbften Biele, wornach ber Chrgeis eines Burgere nur ftreben fonnte. Best fand fie burch bie Entfernung bes Bergogs erledigt, ben der Friede von Chateau = Cambrefis wieder in den Befit feiner Lande gefett batte. Die beinahe unumschränfte Gemalt, welche bem Oberstatthalter verlieben werden mußte, bie Rabiafeiten und Kenntniffe, die ein fo ausgedebnter und belicater Doften

erforderte, vorzüglich aber die gewagten Anschläge ber Re= gierung auf die Kreibeit des Landes, beren Ausführung von ihm abhangen follte, mußten nothwendig biefe Bahl erfcweren. Das Gefes, welches jeden Auslander von Bedienungen entfernt. macht bei bem Oberstatthalter eine Ausnahme. Da er nicht and allen Provinzen zugleich geburtig fevn fann, fo ift es ihm erlaubt, feiner von allen anzugehören, benn bie Giferfuct eines Brabanters murbe einem Klamanber, ber eine balbe Meile von feiner Granze zu Saufe mare, fein größeres Recht bazu einräumen, ale bem Sicilianer, ber eine andere Erbe und einen andern Simmel hat. Sier aber ichien der Bortbeil ber Krone felbit einen niederlandischen Burger zu begunftigen. Ein geborner Brabanter, jum Beispiel, beffen Baterland nich mit uneingeschränfterem Bertrauen ihm überlieferte. fonnte, wenn er ein Berrather mar, ben tobtliden Streich fcon gur Salfte gethan haben, ehe ein Auslander bas Dig= trauen übermand, das über feine geringfügigften Sandlungen wachte. Satte die Regierung in Giner Proving ihre Abfichten durchgeset, so mar die Bibersebung ber übrigen eine Rubn= beit, die fie auf bas ftrenafte au abnden berechtigt mar. In bem gemeinschaftlichen Gangen, welches die Provingen jest ausmachten, maren ihre individuellen Berfaffungen gleichsam untergegangen; ber Behorfam einer einzigen mar ein Gefes für jede, und bas Borrecht, welches Eine nicht zu bemabren mußte, mar für alle andere verloren.

Unter den niederlandischen Großen, die auf die Oberstatthalterschaft Anspruch machen konnten, waren die Erwartungen und Wünsche der Nation zwischen dem Grafen von Egmont und dem Prinzen von Oranien getheilt, welche durch gleich edle Abkunst dazu berufen, durch gleiche Berdienste dazu berechtigt, und durch gleiche Liebe des Bolls zu diesem Posten willommen waren. Beibe hatte ein glanzender Rang zunächst an den Ehron gestellt, und wenn das Auge des Monarchen zuerst unter den Burdigsten suchte, so mußte est nothwendig auf einen von diesen beiden fallen. Da wir in der Folge dieser Geschichte beide Namen oft werden nennen muffen, so tann die Ausmerlsamkeit des Lesers nicht frühe genug auf sie gezogen werden.

Bilbelm der Erfte, Dring von Dranien, ftammte aus bem beutiden Rurftenbaufe Raffau, welches icon acht Sabrbunderte geblüht, mit dem öfterreichischen eine Beitlang um ben Boraug gerungen, und bem beutschen Reiche einen Raiser gegeben batte. Außer verschiedenen reichen Ländereien in den Riederlanden, die ibn zu einem Burger biefes Staats und einem gebornen Bafallen Spaniens machten, befaß er in Kranfreich noch bas unabhangige Kürftenthum Dranien. Bilbelm mard im Jahr 1538 ju Dillenburg, in der Graffchaft Maffau, von einer Grafin Stolberg geboren. Gein Bater, ber Graf von Raffan, besfelben Ramens, batte Die protestantische Meligion angenommen, worin er auch fei= nen Sohn ergieben ließ; Rarl ber Runfte aber, ber bem Anaben icon frubzeitig wohl wollte, nahm ihn febr jung an feinen Sof und ließ ibn in der romifchen aufwachsen. Diefer Monarch, ber in bem Rinde den fünftigen großen Mann foon erfannte, behielt ibn nenn Jahre um feine Verfon, würdigte ibn feines eigenen Unterrichts in Regierungege= Schäften, und ehrte ihn burch ein Bertrauen, welches über feine Jahre ging. Ihm allein war es erlaubt, um ben Raifer au bleiben, wem er fremden Befandten Audieng gab - ein Beweis, daß er als Anabe icon angefangen haben mußte, ben rubmvollen Beinamen bes Berichwiegenen ju verdienen. Der Raifer errothete fogar nicht, einmal öffentlich ju gesteben. daß biefer junge Menich ihm öftere Anschläge gebe, Die feiner eigenen Alugheit murben entgangen senn. Belche Erwartungen fonnte man nicht von bem Seifte eines Mannes hogen, ber in einer solchen Schule gebildet war!

Wilhelm war breiundzwanzig Jahre alt, als Karl bie Regierung niederlegte, und hatte ichon zwei öffentliche Beweise der höchsten Achtung von ihm erhalten. Ihm abertrug er, mit Ausschließung aller Großen seines Hofes, das ehrenvolle Amt, seinem Bruder Ferdinand die Raiserkrone zu überdringen. Als der Herzog von Savopen, der die kaiserkrone zu überdringen. Als der Herzog von Savopen, der die kaiserliche Armee in den Niederlanden commandirte, von seinen eigenen Landedangelegenheiten nach Italien abgerusen ward, vertranze der Raiser ihm den Oberbesehl über diese Truppen an, gegen die Borstellungen seines ganzen Kriegsraths, denen es allzu gewagt schien, den erfahrnen französischen Feldherren einen Inngling entgegen zu sehen. Abwesend und von Riemand empfohlen, zog ihn der Monarch der lorbeervollen Schaar seiner Helben vor, und der Ausgang ließ ihn seine Wahl nicht bereuen.

Die vorzügliche Gunft, in welcher dieser Prinz bei bem Bater gestanden hatte, ware allein schon ein wichtiger Grund gewesen, ihn von dem Vertrauen seines Sohnes auszuschließen. Philipp, scheint es, hatte es sich jum Geletz gemacht, den spanischen Abel an dem niederländischen wegen des Borzugs zu rächen, wodurch Karl der Fünfte diesen lettern stets unterschieden hatte. Aber wichtiger waren die geheimen Beweggründe, die ihn von dem Prinzen entsernten. Wilhelm von Oranien gehörte zu ben hagern und blassen Menschen, wie Casar sie nennt, die des Nachts nicht schlasen, und zu viel densen, vor denen das furchtloseste aller Gemüther gewankt hat. Die stille Rube eines immer gleichen Gesichts verbarg eine geschäftige feurige Seele, die auch die hülle, hinter

melder fie fouf, nicht bewegte, und ber Lift und ber Liebe eleich unbetritbar mar, - einen vielfachen, furchtbaren, nie ere mudenden Beift, weich und bildfam genug, augenblichlich in alle Tormen au fdmelzen , - bemahrt genug , in feiner fich felbit an verlieren, - ftart genug, jeden Gludewechfel zu ertragen. Menichen au burdicauen und herzen ju geminnen, mar fein groberer Meifter, ale Wilhelm; nicht bag er, nach ber Beife bes Sofs, feine Lippen eine Anechtichaft betennen lieft, die bad ftolge Berg Lugen ftrafte, fondern weil er mit ben Mertmalen feiner Gunft und Berehrung weber targ noch verschwenderisch war, und durch eine finge Birthichaft mit bemienigen, woburd man Menfchen verbindet, feinen mirtlichen Borrath an Diefen Mitteln vermehrte. Go langfam fein Beift gebar, fo vollendet waren feine Rruchte; fo fpat fein Entidlug reifte, fo ftandbaft und unerschütterlich marb er vollstrectt. Den Plan, bem er einmal als bem erften gebuldiat batte, fonnte fein Biderftand ermuden, feine Bufalle gerftoren, denn alle hatten, noch ebe fie mirflich eintra= ten, por feiner Geele gestanden. Go febr fein Bemuth über Schreden und Freude erhaben mar, fo unterworfen mar es Der Aurcht; aber feine Rurcht war fruber ba, ale bie Befahr, und er mar rubig im Tumulte, weil er in der Rube gegit= tert batte. Bilbelm gerftreute fein Gold mit Berfchwen: bung, aber er geiste mit Secunden. Die Stunde ber Tafel war feine einzige Feierftunde, aber biefe gehörte feinem Bergen auch gang, feiner Ramilie und der Krenudschaft; ein bescheidener Abaug, den er dem Baterland machte. hier perflarte fich feine Stirn beim Beine, den ihm froblicher Muth und Enthaltsamfeit murgten, und die ernfte Corge Durfte bier die Jovialitat feines Beiftes nicht umwolfen. Gein Sauswesen war prachtig; der Glang einer gablreichen Dienerschaft, die Menge und bas Ansehen berer, bie feine Derfon umgaben, machten feinen Bobnfis einem fouveranen Surftenbofe gleich. Gine glanzenbe Baftfreibeit, bas große Baubermittel ber Demagogen, mar die Gottin feines Dalaftes. Fremde Vringen und Gefandten fanden bier eine Aufnahme und Bewirthung, bie Alles übertraf, mas bas uppige Belgien ihnen anbieten tonnte. Gine bemuthige Untermur= figfeit gegen die Regierung taufte den Tabel und Berbacht wieder ab, den diefer Aufwand auf feine Absichten werfen tonnte. Aber biefe Berichmenbungen unterbielten ben Glanz feines Namens bei bem Bolte, dem nichts mehr fomeldelt, als die Schape bes Baterlandes vor Fremblingen ausgestellt an feben, und der bobe Gipfel bes Gluce, worauf er gefe= ben wurde, erhöhte ben Werth ber Leutseligfeit, au ber er berabitieg. Niemand mar mobl mehr jum Rubrer einer Berfoworung geboren, als Wilhelm ber Berfdwiegene. Ein burdbringender fefter Blid in bie vergangene Beit, bie Begenwart und die Bufunft, ichnelle Befignebmung der Be= legenbeit, eine Obergewalt über alle Beifter, ungeheure Ent= wurfe, die nur bem weit entlegenen Betrachter Geftalt und Ebenmaß zeigen, fühne Berechnungen, die an ber langen Rette ber Butunft binunterfpinnen, fanden unter ber Auffict einer erleuchteten und freiern Tugend, die mit feftem Eritte auch auf ber Grange noch manbelt.

Ein Menich, wie biefer, tonnte feinem gangen Zeitalter undurchtringlich bleiben, aber nicht dem mißtrauischen Seiste seines Jahrhunderts. Philipp ber Zweite schaute schnell und tief in einen Charafter, ber, unter den gutartigen, feinem eigenen am ähnlichsten war. hatte er ihn nicht so vollstommen burchschaut, so mare es unerklärbar, wie er einem

Menfchen fein Vertrauen nicht gefdentt haben follte, in meldem fic beinahe alle Eigenschaften vereinigten, bie er am boditen icate und am beften wurdigen fonnte. Aber Milbelm batte noch einen anbern Berührungepunkt mit Dbis lipp bem 3meiten, welcher wichtiger mar. Er hatte feine Staatstunft bei bemfelben Meifter gelernt, und mar, wie gu fürchten ftand, ein fabigerer Schuler gemefen. Richt, meil. er ben Kurften bes Machiavell zu feinem Stubium gemacht, fondern weil er ben lebendigen Unterricht eines Monarchen genoffen batte, der jenen in Ausübung brachte, mar er mit den gefährlichen Runften befannt worden, durch welche Throne fallen und fteigen. Philipp hatte hier mit einem Gegner au thun, ber auf feine Staatefunft geruftet mar, und bem bei einer guten Sache auch die Sulfemittel ber ichlimmen au Gebote ftanben. Und eben biefer lettere Umftanb erflart und, warum er unter allen gleichzeitigen Sterblichen biefen am unverföhnlichften haßte, und fo unnaturlich fürchtete.

Den Argwohn, welchen man bereits gegen ben Prinzen gefaßt hatte, vermehrte die zweideutige Meinung von seiner Religion. Wilhelm glaubte an den Papst, solange der Raiser, sein Bohlthäter, lebte; aber man fürchtete mit Grund, daß ihn die Vorliebe, die seinem jungen Herzen für die verbesserte Lehre gegeben worden, nie ganz verlassen habe. Welche Kirche er auch in gewissen Perioden seines Lebens mag vorgezogen haben, so hätte sich jede damit beruhigen können, daß ihn keine einzige ganz gehabt hat. Wir sehen ihn in spätern Jahren beinahe mit eben so wenigem Bedenken zum Calvinismus übergehen, als er in früher Kindheit die lutherische Religion für die römische verließ. Gegen die spanische Apranenei vertheidigte er mehr die Menschenrechte der Protestanten,

als ihre Weinungen; nicht ihr Glanbe, ihre Leiben hatten ihn zu ihrem Bruber gemacht. \*

Diefe allgemeinen Grunde bes Miftranens fcbienen burch eine Entbedung gerechtfertigt ju werben, welche ber Sufall aber feine mabren Befinnungen barbot. Bilbelm war als Beifel des Kriedens von Chatcau: Cambrens, an deffen Stiftung er mitgearbeitet batte, in Franfreich jurudgeblieben, und batte burd bie Unvornichtigfeit Beinrichs bes 3mei= ten ber mit einem Bertrauten bes Konigs von Spanien au fprechen glaubte, einen beimlichen Anschlag erfahren, ben ber frangoniche Sof mit bem tranischen gegen die Protestanten beider Reiche entwarf. Diefe wichtige Entbedung eilte ber Dring feinen Freunden in Bruffel, die fie fo nabe anging, mitzutheilen, und die Bricfe, die er darüber wechsette, ficlen ungludlicherweife bem Konige von Spanien in die Sande. \*\* Philipp wurde von diefem enticheidenden Auffchluffe über Bilbelme Befinnungen weniger überrafcht, ale über bie Berftorung feines Unichlage entruftet; aber bie fpanifchen Großen, die bem Pringen jenen Augenblid noch nicht vergeffen batten, mo ber größte ber Raifer im letten Acte feines Lebens auf feinen Schultern rubte, verfaumten biefe gunftige Belegenheit nicht, den Berrather eines Staatsgebeimniffes endlich gang in ber auten Meinung ihres Konigs gu fturgen.

Nicht minder ebeln Stammes, als Wilhelm, mar La= moral, Graf von Egmont und Pring von Gavre, ein Ablommling der herzoge von Geldern, deren triegerischer

<sup>\*</sup> Strad. Dec. I. L. I. p. 24. und L. III. p. 55. sq. Grot. Annel. L. 1. p. 7. Reidan. L. III. 59. Meurs. Guil. Aurisc. L. 1. p. 2. sq. Burg. 65. 66.

<sup>84</sup> Strad. Dee. I. L. III. p. 56. Thuan. I. 1010. Reidan. I. I. p. 2.

Buth der Baffen des Saufes Defterreich ermabet batte. Gela Beichlecht glangte in den Annalen bes Laudes; einer von feinen Benfebren bette fcon unter Darimilian Die Stattbelterichaft über Bolland verwaltet. Egmonte Bermabinne mit ber Bergogin Gabina von Bavern erbobte noch den Blane feiner Geburt, und machte ibn burch wichtige Berbindungen madtia. Rarl der Runfte batte ibn im Sabr 1546 in Mtrecht jum Ritter bes golbenen Blieges gefchlagen; Die Rriege Diefes Raifere maren bie Soule feines fünftigen Rubme, und Die Schlachten bei St. Quentin und Gravelingen machten ibn aum Belben feines Jahrhunderte. Jede Boblthat bes Friedens. ben bandelnde Bolfer am bantbarften fublen, brachte das Bebachtniß ber Siege gurud, burd bie er befchleunigt worden, und ber famifche Stola machte fic, wie eine eitle Mutter, mit bem berrlichen Cobne bes Landes groß, ber gang Europa mit feiner Bemunderung erfüllte. Neun Rinder, die unter ben Mugen feiner Mitburger aniblubten, pervielfaltigten unb perengten bie Bande swiften ibm und dem Baterlande, und Die allgemeine Buncigung gegen ihn ubte fich im Unichauen berer, bie ibm bas Theurste maren. Jebe öffentliche Er= fdeinung Camonte mar ein Triumphang; jedes Auge, bas auf ibn geheftet mar, erzahlte fein Leben; in der Rubmrediafeit feiner Kriegsgefährten lebten feine Chaten; ihren Rinbenn batten ibn die Mutter bei ritterlichen Spielen gezeigt. Sofiich= feit, edler Anftand und Leutfeligfeit, die liebensmurbigen Engenben ber Rittericaft, ichmudten mit Grazie fein Berbienft. Auf einer freien Stirn ericbien feine freie Geele; feine Dffenbergigfeit vermaltete feine Bebeimniffe nicht beffer, als feine Bobltbatigfeit feine Guter, und ein Gedante geborte Mb len, fobald er fein mar. Canft und menfchich mar feine Religion, aber wenig gelautert, weil fie von feinem Bergen und

nicht von feinem Berftanbe ibr Licht empfing. Egmont befaß mehr Gewiffen , als Grundfage; fein Ropf batte fich fein Befetbuch nicht felbft gegeben, fondern nur eingelernt; barum tonnte ber bloke Name einer Sandlung ibm bie Sandlung verbieten. Seine Menfchen waren bofe oder gut, und batten nichts Bofes ober Gutes; in feiner Sittenlehre fand amifchen Lafter und Tugend feine Bermittlung fatt; barum entichieb bei ibm oft eine einzige gute Seite für ben Mann. Egmont vereinigte alle Borguge, die den Selden bilden; er mar ein befferer Solbat, ale Dranien, aber ale Staatsmann tief unter ibm; diefer fab die Belt, wie fie wirklich mar, Eg = mont in bem magischen Spiegel einer verschönernben Wbantaffe. Menichen, die bas Glud mit einem Lobn überrafchte. au welchem fie feinen natürlichen Grund in ihren Sandlungen finden, merden febr leicht versucht, den nothmendigen Bufam= menhang zwischen Urfache und Wirfung überhaupt zu verlernen, und in die natürliche Folge der Dinge jene bobere Bunbertraft einzuschalten, ber fie endlich tolldreift, wie Cafar feinem Glude, vertrauen. Bon biefen Menfchen war Eg = mont. Trunten von Berdienften, welche die Dantbarteit gegen ibn übertrieben batte, taumelte er in diefem fußen Bewußtfebn, wie in einer lieblichen Traumwelt, dabin. fürchtete nicht, weil er bem unfichern Dfande vertraute, bas ibm bas Schickfal in der allgemeinen Liebe gegeben, und glaubte an Berechtigfeit, weil er gludlich war. Gelbit bie ichrechlichfte Erfahrung bes fvanifden Meineidetounte nachber diefe Buverficht nicht aus feiner Seele vertilgen, und auf dem Blutgerufte felbft war hoffnung fein lettes Gefühl. Gine gartliche Rurcht fur feine Kamilie hielt feinen patriotischen Muth an fleinern Oflichten gefangen. Beil er für Gigenthum und Leben zu gittern batte, Fonnte er für die Republit nicht viel wagen. Bilbelm von

Dranien brach mit bem Thron, weil bie millurliche Gewalt feinen Stolz emporte; Egmont mar eitel, darum legte ereinen Werth auf Monarchengnabe. Jeuer war ein Burger ber Belt, Egmont ift nie mehr als ein Flaminger gewesen. \*

Philipp der Zweite stand noch in der Schuld des Siegers bei St. Quentin, und die Oberstatthalterschaft der Niederlande schien die einzig würdige Belohnung so glanzender Berdienste zu seyn. Geburt und Ansehen, die Stimme der Nation und personliche Fahigkeiten sprachen so laut für Egmont als für Oranien, und wenn dieser übergangen wurde, so tonnte jener allein ihn verdrangt haben.

3mei Mitbemerber von fo gleichem Berdienfte hatten Dhilipp bei feiner Babl verlegen machen tonnen, wenn es ibm je in den Sinn gefommen ware, fich für einen von beiben zu bestimmen. Aber eben die Borguge, mit welchen fie ibr Recht darauf unterftutten, maren es, mas fie ausschloß; und gerade burch biefe feurigen Buniche ber Nation für ibre Erhebung batten fie ihre Unfpruche auf diefen Voften unwiderruflich verwirft. Philipp tonnte in den Niederlanden feinen Statthalter brauchen, dem ber gute Wille und die Rraft des Bolte gu Gebote ftand. Egmonte Abfunft von den gelbrifcen herzogen machte ibn zu einem gebornen Reinde des fvanischen Saufes, und die hochfte Gewalt ichien in den Sanben eines Mannes gefährlich, bem es einfallen konnte, die Unterdruckung feines Ahnherrn an dem Sohne des Unterbrudere ju rachen. Die hintansebung ihrer Lieblinge fonnte weder bie Nation, noch fie felbst beleidigen, benn der Ronig, bief es, übergehe beide, weil er feinen vorziehen moge. \*\*

<sup>\*</sup> Grotii Annal. L. I. p. 7. Strad. L. I. 23. und L. III. 84.

<sup>\*\*</sup> Strad. Dec. I. L. I. \$4. Grot. Annal. p. 13.

Die sehlgeschlagene Erwartung der Regentschaft benahm dem Prinzen von Oranien die Hoffnung noch nicht ganz, seinen Einstuß in den Niederlanden sester zu gründen. Unter den Uedrigen, welche zu diesem Amte in Borschlag gedracht wurden, war auch Shristina, Herzogin von Lothringen, und Muhme des Königs, die sich als Mittlerin des Friedens von Chateau-Cambresis ein glanzendes Berdienst um die Krone erworden hatte. Wilhelm hatte Absichten aus ihre Tochter, die er durch eine thätige Berwendung für die Mutter zu befördern hosste; aber er überlegte nicht, daß er eben dadurch ihre Sache verdarb. Die Herzogin Christina wurde verworfen, nicht sowohl, wie es hieß, weil die Abhängigseit ihrer Länder von Frantreich sie dem spanischen Hosse verdächtig machte, als vielmehr deswegen, weil sie dem niederländischen Volke und dem Prinzen von Oranien willsommen war. \*

<sup>\*</sup> Burgund. L. I. 23, sq. Strad. Dec. I. L. I. 24. 25.

## Margaretha von Parma, Oberstatthalterin der Miederlande.

Indem die allgemeine Erwartung noch gespannt ist, wer über das Schicksal der Provinzen kunftig zu gebieten haben würde, erscheint an den Granzen des Landes Herzogin Margaretha von Parma, von dem Könige aus dem entlegenen Italien gerufen, um die Niederlande zu regieren.

Margaretha war eine natürliche Tochter Karls bes Runften, von einem niederlandischen Rraulein Bangeeft 1522 geboren. Um die Ehre ihres Saufes au iconen, murde fie anfangs in der Dunkelheit erzogen; ihre Mutter aber, die mehr Eitelfeit, als Ehre besaß, mar nicht fehr beforgt, das Bebeimniß ihres Urfprunge ju verwahren, und eine fonigliche Erziehung verrieth die Raifertochter. Roch als Rind murde fie der Statthalterin Margaretha, ibrer Großtante, nach Bruffel zur Erziehung gegeben, welche fie in ihrem achten Jahre verlor, und mit ihrer nachfolgerin, der Königin Maria von Ungarn, einer Schwester des Raifers, vertaufchte. Schon in ihrem vierten Jahre hatte fie ihr Bater mit einem Prinzen von Kerrara verlobt; nachdem aber Diese Berbindung in der Kolge wieder aufgelost worden, beftimmte man fie Alexandern von Medicie, dem neuen Bergoge von Florenz, zur Gemablin, welche Bermählung auch wirklich, nach ber fiegreichen Rudfehr bes Raifers aus Afrita.

in Neavel begangen murbe. Noch im erften Jahre einer un= gludlichen Che entreißt ihr ein gewaltsamer Tob den Gemabl. ber fie nicht lieben fonnte, und zum dritten Male muß ibre Sand der Bolitif ibred Baters muchern. Octavius Rarnefe. ein dreizehnjähriger Pring und Nepote Paule bes Dritten. erhält mit ihrer Perfon die herzogthumer Parma und Diacenza sum Brautichas, und Margaret ba wird, durch ein feltsames Schicffal, als eine Bolliährige, mit einem Anaben getraut, wie fie ebemale, ale Rind, einem Manne verhandelt worden. Ihr wenig weiblicher Beift machte biefe lette Berbindung noch un= natürlicher, denn ihre Neigungen waren mannlich, und ihre gange Lebensweise spottete ihres Geschlechts. Rach bem Beis spiele ihrer Erzieherin, der Konfain von Ungarn, und ihrer Urgroftante, ber Bergogin Maria von Burgund, bie in Diefer Liebhaberei den Tod fand, war fie eine leidenschaftliche Jagerin, und hatte dabei ihren Rorper fo abgehartet, bag fie alle Stravagen diefer Lebensart, trop einem Manne, and: bauern tonnte. Ihr Gang felbit zeigte fo menig Grazie, bas man vielmehr versucht mar, fie für einen verkleibeten Mann, als für eine mannliche Krau zu balten, und die Natur, beren fie durch diefe Grangenverlegung gespottet hatte, rachte fic enblich auch an ihr burch eine Mannerfrantbeit, bas Dobagra. Diefe fo feltenen Cigenicaften fronte ein berber Mondeglaube. ben Sanatius Lovola, ibr Bewiffendrath und Lehrer, ben Rubm gehabt hatte in ihre Seele ju pflangen. Unter ben Liebeswerten und Bufübungen, womit fie ihre Gitelfeit frengigte, ift eine der merfwurdigften, daß fie in ber Charmoche jedes Jahrs einer gewiffen Angahl Armen, benen auf bas schärffte unterfagt mar, fich vorber zu reinigen, eigenhändig die Ruße wuld, fie bei Tifche wie eine Magd bediente, und mit reichen Geschenken entließ.

Es braucht nicht viel mehr, als diefen letten Charafteraug, um den Borgug gu begreifen, ben ihr der Ronig, por allen ihren Rebenbublern, gab; aber feine Borliebe für fie murbe augleich burch bie beften Grunde ber Staatstunft gerechtfertigt. Margaretha war in den Niederlanden geboren und auch da erzogen. Sie batte ibre erfte Jugend unter biefem Bolle verlebt, und viel von feinen Sitten angenommen. 3mei Statthalterinnen, unter beren Augen fie erwachfen mar, hatten fie in ben Maximen nach und nach eingeweiht, nach welchen Diefes eigenthumliche Bolf am beften regiert wird, und fonnten ibr barin zu einem Borbilbe bienen. Es mangelte ibr nicht an Beift und einem befondern Sinn fur Geschäfte, ben fie ihren Erzieberinnen abgelernt, und nachber in ber italienischen Schule an großerer Bolltommenbeit gebracht batte. Die Rieberlande waren feit mehreren Jahren an weibliche Regierungen gewöhnt. und Philipp hoffte vielleicht, bag bas icharfe Gifen ber Ep= rannei, deffen er fich jest gegen fie bebienen wollte, von weiblichen Sanden fanfter einschneiben marbe. Ginige Rudfict anf feinen Bater, der bamals noch lebte, und biefer Tochter febr mobl wollte, foll ihn, wie man behanptet, bei biefer Babl gleichfalls geleitet baben, fo wie es auch mahrfcheinlich ift, bag er ben Bergog von Parma, bem er bamale eine Bitte abichlagen mußte, durch diefe Aufmertfamfeit für feine Gemablin verbinden wollte. Da bie Landereien der Bergogin von feinen italienifden Staaten umfangen, und gu jeber Beit feinen Baffen bloggeftellt waren, fo fonnte er mit um fo weniger Gefahr die bothfte Gewalt in ihre Sanbe geben. Bu feiner völligen Sicherheit blieb noch Alexan= ber Karnese, ihr Sobn, ale ein Unterpfand ihrer Treue, an feinem Sofe. Alle diefe Grunde gufammen hatten Ge= wicht genug, ben Ronig für fie zu bestimmen; aber fie murden

4

entscheidend, weil der Bischof von Arras und der herzog von Alba sie unterstüßten. Letterer, scheint es, weil er alle übrigen Mitbewerber haßte oder beneidete; jener, weil seine herrschbegierde wahrscheinlich schon damals die große Befriedigung ahnete, die in dem schwankenden Gemüthe dieser Fürstin für sie bereitet lag. \*

Philipp empfing die neue Regentin mit einem glangen= ben Gefolge an der Grange bes Landes, und führte fie in prachtigem Dompe nach Gent, wo die Generalftaaten maren versammelt worden. Da er nicht Billens mar, fo balb nach den Mederlanden aurudautebren, fo wollte er noch, ebe er fie ganglich verließ, die Nation burch einen folennen Reichstag befriedigen, und den Anordnungen, die er getroffen batte, eine größere Sanction und gefehmäßige Starte geben. Bum letten Male zeigte er fich bier feinem nieberlandischen Bolte. bas von nun an fein Schicffal nur aus gebeimnifvoller Kerne empfangen follte. Den Glang biefes feierlichen Tages ju erbeben, folug er eilf neue Ritter des goldenen Bliefes, ließ feine Schwester auf einem Stuble neben fic nieberfigen, und geigte fie ber nation ale ibre fünftige Beberricherin. Alle Beschwerben bes Bolts über bie Glaubensebicte, die Inquifition, die Burudhaltung ber fpanischen Truppen, die aufgelegten Steuern und die gefehmibrige Ginführung Frember in die Aemter bes Landes tamen auf diesem Reichstage in Bewegung, und murben von beiben Theilen mit heftigleit verbandelt, einige mit Lift abgewiesen ober icheinbar geboben, andere burd Machtipruche gurudgefdlagen. Beil er ein

<sup>\*</sup> Burgond. L. I. 23. sq. Strad. Dec. I. L. I. 24, bis 30. Meteren. II B. 61. Recueil et Mémorial des Troubles des Pays-bas (autore Hoppero). T. II. Vita Vigl. 18, 19.

Frembling in ber Landessprache mar, rebete ber Ronig burch ben Mund des Bifchofe von Arras ju ber Nation, gablte. ibr mit rubmredigem Geprange alle Wohltbaten feiner Regie= rung auf, versicherte fie feiner Gnabe furd Runftige, und em= pfabl ben Standen noch einmal aufe ernstlichste die Aufrecht= baltung des fatholischen Glaubens und die Bertilgung der ReBerei. Die fvanischen Truppen, versprach er, follten in wenig Monaten die Niederlande raumen, wenn man ihm nur noch Beit gonnen wollte, fich von ben vielen Ausgaben bes letten Kriege zu erholen, um biefen Truppen ibre Rudftande bezablen au fonnen. Ihre Landesgesete follten unangefochten blei= ben, die Auflagen fie nicht über ibre Rrafte bruden, und bie Inquifition ibr Umt mit Gerechtigfeit und Mäßigung vermalten. Bei der Babl einer Oberstattbalterin, feste er bingu babe er vorzüglich die Bunfche ber Nation ju Rathe gezogen und für eine Gingeborne entichieben, die in ihren Sitten und Gewohnheiten eingeweiht und ihnen durch Baterlandeliebe augethan fev. Er ermabne fie alfo, durch ibre Dantbarfeit feine Babl zu ehren, und feiner Schwester, ber Bergogin, wie ibm felbst zu geborchen. Sollten, folof er, unerwartete Sinderungen fich feiner Biederfunft entgegenfegen, fo verfpreche er ihnen, an feiner Statt den Dringen Rarl, feinen Sohn au fenden, der in Bruffel rendiren follte. \*

Einige beherztere Glieber diefer Berfammlung wagten noch einen letten Berfuch für die Gewiffensfreiheit. Jedem Bolte, meinten sie, muffe nach seinem Nationalcharafter begegnet werben, wie jedem einzelnen Menschen nach seiner Leibes-constitution. So könne man zum Beispiel den Guden unter

<sup>\*</sup> Burg. L. I. 34. 37. N. G. b, v, N. III, B. 25. 36. Strad. L. I. 32.

einem gewissen Grabe bes 3wangs noch für glüdlich halten, ber bem Norben unerträglich fallen wurde. Nimmermehr, sesten sie hinzu, wurden sich die Flaminger zu einem Joche verstehen, worunter sich Spanier vielleicht geduldig beugten, und, wenn man es ihnen aufdringen wollte, lieber das Neußerste wagen. Diese Vorstellung unterstüßten auch einige Adthe bes Konigs, und drangen ernstlich auf Milderung jener schrecklichen Glaubensebicte. Aber Philipp blieb unerbittlich. Lieber nicht herrschen, war seine Antwort, als über Keber.

Rach einer Ginrichtung, die icon Rarl ber Runfte gemacht batte, waren ber Oberftatthalterin brei Ratheverfamm= lungen ober Rammern jugegeben, welche fich in die Verwaltung ber Reichsgeschäfte theilten. So lange Philipp felbst in ben Riederlanden anwesend war, batten biefe brei Berichte febr piel von ihrer Gewalt verloren, und bas erfte von ihnen, ber Staaterath, beinahe ganglich geruht. Jest, da er bas heft ber Regierung wieder aus den Sanden gab, gewannen fie ihren porigen Glang wieber. In bem Staatsrathe, ber uber Arieg und Arieben und bie auswärtige Sicherheit machte, fagen bet Bifchof von Arrad, der Dring von Oranien, der Graf von Egmont, ber Drafibent bes gebeimen Raths, Biglius von Buidem, von Avtta, und ber Graf von Barlais mont, Brafibent bes Kinangrathe. Alle Ritter bes golbenen Bliefes, alle Gebeimrathe und Kinangrathe, wie auch die Ditglieber bes großen Senats zu Mecheln, ber icon burd Sarl ben Runften bem gebeimen Rathe in Bruffel untergeben mar, batten im Staatsrathe Sis und Stimme, wenn fie von ber Oberftattbalterin ausbrudlich bagu gelaben murben. Die Verwaltung der foniglichen Ginfunfte und Rammerguter gehorte

<sup>\*</sup> Bentivogl. L. I. p. 10.

bem Kingnarath, und ber gebeime Math beschäftigte fic mit bem Gerichtsmefen und ber burgerlichen Ordnung bes Landes. und fertigte die Begnadigungescheine und Freibriefe aus. Die erlebigten Stattbaltericaften ber Provinzen murben entweber nen befest, ober die alten bestätigt. Flandern und Artois erbielt ber Graf von Egmont; Solland, Seeland, Utrecht und Beffriesland, mit ber Graficaft Burgund, ber Bring von Dranien: ber Graf von Aremberg Oftfriedland, Obervfiel und Groningen: der Graf von Dansfeld Luremburg; Barlaimont Namur; ber Marquis von Bergen Sennecau, Chateau-Cambrefis und Balenciennes; ber Baron von Montigny Tournay und fein Gebiet. Undere Brovingen murben Andern gegeben, welche unferer Aufmertfamteit weniger warbig find. Philipp von Montmorency, Graf von Born, dem ber Graf von Degen in ber Statthaltericaft aber Gelbern und Butoben gefolgt war, wurde als Abmiral ber nieberlandifchen Seemacht bestätigt. Jeber Provingstatthalter war zugleich Ritter des Bließes und Mitglied des Staatsratbs. Reber batte in der Proving, der er porftand, das Commando aber bas Kriegsvolt, welches fie bedte, bie Oberaufficht über die burgerliche Regierung und das Gerichtswesen; nur Klans bern ausgenommen, wo ber Stattbalter in Rechtsfachen nichts au fagen batte. Brabant allein fand unmittelbar unter bet Oberftatthalterin, welche, bem Berfommen gemaß, Bruffel sa ibrem beständigen Bobnfite ermablte. Die Ginfetung bes Prinzen von Dranien in feine Stattbaltericaften gefcab eigentlich gegen die Conftitution bes Landes, weil er ein Auslander mar: aber einige Landereien, die er in den Brovingen gerftreut befaß, oder als Bormund feines Cobnes vermaltete, ein langer Aufenthalt in dem Lande, und porguglich bas uneingeschränkte Vertrauen ber Nation in feine Befinnungen. erfesten an wirklichem Anspruche, was ihm an einem gufalligen abging. \*

Die Nationalmacht der Niederlander, die, wenn fie voll= adblig mar, aus dreitaufend Pferden bestehen follte, jest aber nicht viel über zweitaufend betrug, wurde in vierzehn Esca= bronen vertheilt, über welche, außer den Statthaltern der Drovinzen, noch der Bergog von Arfchot, die Grafen von Boog= ftraten, Boffu, Roeur und Brederode den Oberbefehl führten. Diefe Reiterei, welche durch alle fiebengebn Provingen gerftreut mar, follte nur für ichnelle Bedürfniffe fertig fteben: fo wenig fie auch zu größern Unternehmungen binreichte, fo war fie doch zur Aufrechthaltung der innern Ruhe des Landes genug. Ihr Muth mar geprüft, und die vorigen Kriege batten ben Ruhm ihrer Tapferfeit durch gang Europa verbreitet. \*\* Außer ihr follte auch noch Aufvolt angenommen werden, wozu fich aber die Staaten bis jest nicht verstehen wollten. Bon ben ausländischen Truppen waren noch einige beutsche Regi= menter im Dienste, welche auf ibre Bezahlung marteten. Die viertaufend Spanier. über welche fo viel Beschwerde geführt wurde, ftanden unter zwei fvanischen Anführern. Den boza und Romero, und lagen in den Grangftabten in Befahung.

Unter ben nieberländischen Großen, welche ber Ronig bet bieser Stellenbesethung vorziglich auszeichnete, stehen die Namen bes Grafen von Egmont und Bilhelms von Oranien oben an. So tief schon bamals ber haß gegen diese Beiben, und gegen den Lettern besonders, bei ihm Burzel gefast hatte, so gab er ihnen bennoch diese öffentlichen Merkmale seiner

<sup>\*</sup> Meteren. I. Band. I. Buch 46. Burgund. L. I. p. 7. 25, 30. 34. Strad. L. I. 20, sq. A. (S. b. v. R. III. 21.

<sup>\*\*</sup> Burgund. L. I. 26. Strad. L. I. 21. sq. Hopper. 18. 19 sq. Thuan. T. II. 489.

Bunft, weil feine Rache noch nicht reif war, und bas Bolf fie ichwarmerisch verehrte. Beider Guter murden ftenerfrei erflart, \* bie einträglichften Statthalterschaften murden ihnen gegeben; burch bas angebotene Commando über die gurudelaffenen Spanier ichmeichelte er ihnen mit einem Bertrauen, bas er febr entfernt war, wirklich in fie zu feben. Aber zu eben ber Beit, mo er ben Pringen burd biefe öffentlichen Bemeife feiner Achtung verpflichtete, wußte er ibn ingebeim befto empfindlicher ju verwunden. Aus Kurcht, daß eine Berbindung mit bem mächtigen Saufe Lothringen diefen verbächtigen Bafallen au fühnern Anschlägen verleiten mochte, hintertrieb er die Beirath, die amifchen ihm und einer Dringeffin diefes Saufes gu Stande tommen follte, und gernichtete feine Soffnung, die ihrer Erfüllung fo nabe war; eine Krantung, welche ber Dring ibm niemals vergeben bat. \*\* Der haß gegen diefen gewann es fogar einmal über feine angeborne Berftellungefunft, und perleitete ibn zu einem Schritte, worin wir Philipp ben Smeiten ganglich verfennen. Als er zu Bließingen an Bord ging. und die Großen des Landes ibn am Ufer umgaben, vergaß er fic fo weit, den Dringen raub angulaffen, und ibn öffentlich als den Urheber der flandrifden Unruben anzuklagen. Der Dring antwortete mit Mäßigung, bag nichts geschehen mare. was die Staaten nicht aus eigenem Antriebe und ben rechtmäßigsten Beweggrunden gethan. Rein, fagte Dhilipp, indem er feine Sand ergriff, und fie beftig icuttelte, nicht bie Staaten, fondern Sie! Sie! Der Dring ftand verftummt, und ohne des Ronige Einschiffung abzuwarten, munschte er ihm eine gludliche Reife, und ging nach ber Stadt gurud. \*\*\*

<sup>&</sup>quot; Wie auch bed Grafen von Soorn. N. G. b. v. R. III. B. 8.

<sup>\*\*</sup> Watson, T. I. 137.

<sup>\*\*\*</sup> Vie et Généalogie de Guillaume I., Prince d'Orange.

So machte Privathaf bie Erbitterung endlich unheilbar, welche Wilhelm gegen den Unterdruder eines freien Bolts langst schon im Bufen trug, und diefe doppelte Aufforderung brachte suleht das große Unternehmen zur Reife, das der spanischen Krone sieben ihrer edelsten Steine entriffen hat.

Whilipp batte feinem wahren Charafter nicht menig vergeben, da er die Mieberlande noch fo anddig entlief. Die gefebmaffige Korm eines Reichtags, diefe Billfahrigfeit, feine Spanier ans ibren Granzen zu führen, Diefe Gefälligfeit, Die wichtigften Memter bes Landes burd die Lieblinge des Bolfe an befeben. und endlich das Opfer, das er threr Reichsverfassung brachte, ba er ben Grafen von Keria aus bem Staatsrathe wieber anrudnabm, waren Aufmertfamteiten, beren fich feine Großmuth in der Kolge nie wieber fcbulbig machte. Aber er bedurfte iest mehr als jemals ben auten Billen ber Staaten, um mit ihrem Beiftande, wo moglich, bie große Schuldentaft zu tilgen, die noch von den vorigen Rriegen ber auf den Nieberlanden haftete. Dadurch, daß er fich ihnen durch fleinere Opfer gefällig machte, boffte er ihnen vielleicht die Genehmigung feiner wichtigen Ufurpationen abzugewinnen. Er bezeichnete feinen Abichied mit Gnade, benn er mußte, in welchen Sanben er fie lief. Die fürchterlichen Auftritte bes Tobes, die er diefem ungladliden Bolle gugebacht batte, follten ben beitern Glang ber Maieftat nicht vernnreinigen, die, gleich ber Gottheit, nur mit Boblthun ibre Pfade bezeichnet; jener ichreckliche Ruhm mar feinen Stellvertretern beschieden. Dennoch aber murbe burch Errichtung bee Staaterathe bem nieberlandischen Abel mehr geschmeichelt, ale wirklicher Ginfing gegeben. Der Geschicht= foreiber Strada, der von Allem, mas die Oberftatthalterin betraf, aus ihren eigenen Papieren unterrichtet fen fonnte, \*

<sup>\*</sup> Strad. L. II. 49, unb L. T. 31.

hat und einige Artifel aus ber geheimen Inftruction auffechale ten, bie ihr das fpanische Ministerium gab. Benu fie mertte. beißt es darin unter Anderm, daß die Rathe burch Kactionen getheilt, pher, mas noch weit folimmer mare, burd Brivat: conferengen vor der Sibung geruftet und mit einander verfoworen feven, fo follte fie die gange Ratheversammlung aufbeben, und in einem engern Ansfcuffe eigenmächtig über bew ftreitigen Artifel verfügen. In diefem engern Ausschuffe, ben man die Confulta nannte, fagen ber Bifchof von Arras. ber Brafident Biglius und ber Graf von Barlaimont. Eben fo follte fie verfahren, wenn bringende Ralle eine rafdere Entichließung erforderten. Bare biefe Anftalt nicht bas Bert eines willfürlichen Defpotismus gemefen, fo tonnte vielleicht bievernünftigfte Staatsfunft fie rechtfertigen , und felbft die republicanische Kreibeit fie bulben. Bei großen Berfammlungen, mo viele Drivatverhältniffe und Leidenschaften mit einwirten, mobie Menge ber horer ber Citelfeit und bem Chraeize bes Rebners einen zu prachtigen Spielraum gibt, und die Parteien oftmit ungezogener heftigfeit burd einander fturmen, tann feltenein Rathidluß mit berienigen Rüchternheit und Reife gefaft merben, wie noch wohl in einem engern Cirlel gefdiebt, menn die Mitalieder aut gewählt find. Nicht zu gebenten , bag bet - einer zahlreichern Menge mehr beschränkte als erleuchtete Röpfe porandrufegen find, die burch bas gleiche Recht ber Stimmen die Mehrheit nicht felten auf die Seite der Unvernunft lenten. Eine zweite Maxime, welche die Statthalterin in Ausübung bringen follte, mar diefe: Diejenigen Blieber bes Rathe, welche gegen eine Verordnung gestimmt hatten, nachdrücklich anguhals ten , diese Verordnung, wenn fie die Oberhand behalten, eben fo bereitwillig zu befordern, ale wenn fie ihre eifrigften Ber= fecter gemefen maren. Daburd murde fie nicht nur bas Bolt

Aber die Urheber eines folden Gefetes in Unwiffenheit erhalten, fondern auch den Privatgeganten der Mitglieder steuern, und bei der Stimmengebung eine größere Freiheit einführen. \*

Aller diefer Kurforge ungeachtet batte Dhilipp die Rieder= lande niemale rubig verlaffen tonnen, fo lange er die Dbergewalt im Staatsrathe und ben Geborfam ber Drovingen in ben Sanben bes verdachtigen Abele mußte; um alfo auch von biefer Seite feine Kurcht zu beruhigen, und fich augleich ber Stattbalterin zu verfichern , unterwarf er fie felbit und in ibr alle Rechtsangelegenheiten ber bobern Ginficht des Bifchofs von Arras, in welchem einzigen Manne er der furchtbarften Cabale ein binreichendes Gegengewicht gab. Un diefen murbe die Bergogin, als an ein untrugliches Drafel der Majeftat, an= gewiesen, und in ihm machte ein ftrenger Auffeber ihrer Berwaltung. Unter allen gleichzeitigen Sterblichen mar Gran = vella die einzige Ausnahme, die das Miftrauen Philipps bes 3 meiten erlitten zu haben icheint; weil er biefen in Bruffel mußte, tonnte er in Segovien ichlafen. Er verließ die Riederlande im September des Jahre 1559; ein Sturm verfentte feine Rlotte, ba er bei Laredo, in Biscapa, gerettet ans Land flieg, und feine finftere Kreude bantte bem erhaltenden Botte durch ein abideuliches Belübbe. In die Sande eines Prieftere und eines Beibes war bas gefährliche Steuer ber Riederlande gegeben, und der feige Eprann entwischte in feinem Betstuble zu Madrid ben Bitten und Rlagen und Bermunfdungen feines Bolts. \*\*

<sup>\*</sup> Strad. Dec. I. L. I. 31.

<sup>44</sup> Milg. Gefch. b. v. Dieberlande. III. 27. 98.

## Zweites Buch.

·

•

## Cardinal Granvella.

Anton Verenot, Bifchof von Arras, nachberiger Ers bischof von Medeln und Metropolitan der fammtlichen Nieder= lande, den une der Sag feiner Beitgenoffen unter dem Ramen bes Cardinals Granvella veremigt bat, murbe im Jabr 1516 ju Befancon, in der Graficaft Burgund geboren. Sein Bater, Ricolaus Derenot, eines Gifenschmiebs Sobn. hatte fic burd eigenes Berdienft bis jum Bebeimfdreiber bet Bergogin Margarethavon Savoven, damaliger Regentin ber Niederlande, emporgearbeitet; bier murbe er Rarl bem Runften als ein fabiger Beidaftemann befannt, ber ibn in feine Dienfte nahm, und bei den wichtigften Unterhandlungen gebrauchte. 3mangia Tabre arbeitete er im Cabinette bes Raifers. befleidete die Burde feines Beheimenrathe und Siegelbemahrers, theilte alle Staatsgeheimniffe diefes Monarchen, und erwarb fich ein großes Bermögen. \* Geine Burben, feinen Ginfluß und feine Staatstunft erbte Anton Derenot, fein Sobn. ber icon in frühen Jahren Proben ber großen Kähigkeit ablegte, bie ibm nachber eine fo glorreiche Laufbabn geöffnet bat. Unton hatte auf verschiedenen hohen Schulen die Talente ausgebilbet. womit ihn die Natur fo verschwenderisch ausgestattet hatte, und

<sup>3</sup> Meteren, 60. Strad. 47.

Beibes gab ihm einen Borzug vor seinem Bater. Balb zeigte er, daß er sich durch eigene Kraft auf dem Plate behaupten konnte, worauf ihn fremde Berdienste gestellt hatten. Er war vierundzwanzig Jahre alt, als ihn der Kaiser als seinen Bevollmächtigten auf die Kirchenversammlung zu Tridentschierte, und hier ließ er die Erstlinge seiner Beredsamkeit hören, die ihm in der Folge eine so große Obergewalt über zwei Könige gab. \* Karl bediente sich seiner noch bei verschiedenen schweren Gesandtschaften, die er mit dem größten Beisalle seines Monarachen beendigte, und als endlich dieser Kaiser seinem Sohne das Scepter überließ, machte er dieses kostbare Geschent mit einem Minister volltommen, der es ihm führen half.

Granvella eröffnete seine neue Lausbahn gleich mit dem größten Meisterstüde seines politischen Genie's, von der Gnade eines solchen Vaters in die Gunst eines solchen Sohnes so leicht hinüberzugleiten. Bald gelang es ihm, sie in der That zu verdienen. Bei der geheimen Unterhandlung, welche die Herzogin von Lothringen 1558 zwischen den französischen und spanischen Ministern in Peronne vermittelt hatte, entwarf er mit dem Cardinal von Lothringen die Verschwörung gegen die Protestanten, welche nachher zu Chateau-Cambresis, wo auch er an dem Friedensgeschäfte mitarbeitete, zur Neise gebracht, aber eben dort auch verrathen wurde.

Ein tiefbringender, vielumfaffender Berftand, eine feltene Leichtigkeit in verwidelten großen Geschäften, die ausgebreitetste Gelehrsamkeit war mit lasttragendem Fleiße und nie ermübender Geduld, das unternehmendste Genie mit dem bedächtlichsten Maschinengange in diesem Manne wunderbar vereinigt. Tage und Nächte, schlaflos und nüchtern, fand ihn der Staat;

<sup>\*</sup> Allgem. Gefch. b. v. Riederlande. II. 236, 526,

Bichtiges und Beringes wurde mit gleich gewiffenbafter Sorgfalt von ihm gewogen. Nicht felten beschäftigte er fünf Secretare angleich und in verschiebenen Sprachen, beren er fieben gerebet beben foll. Bas eine prufende Bernunft langfam gur Reife gebracht hatte, gewann Kraft und Anmuth in feinem Munde, und die Babrbeit, von einer machtigen Sugbe begleitet, rif gewaltsam alle horer babin. Seine Treue mar unbestechlich, meil teine ber Leibenschaften, welche Menfchen von Menfchen abhangig machen, fein Bemuth versuchte. Mit bewundernsmurbiger Scharfe bes Beiftes burchfpahte er bas Gemath feines Berrn, und ertannte oft in der Miene fcon die gange Gedanten= reibe, wie in bem vorangeschickten Schatten bie nabende Bestalt. Mit bulfreicher Runft fam er biefem tragern Geifte entgegen, bildete die robe Geburt noch auf feinen Lippen gum pollendeten Bedanten, und gonnte ihm großmuthig den Ruhm der Erfinbung. Die schwere und fo nutliche Kunft, feinen eigenen Beift ju verfleinern, fein Genie einem andern leibeigen gu machen, verstand Granvella; fo berrichte er, weil er feine herr= fchaft verbarg, und nur fo fonnte Philipp der 3 weite beberricht werden. Bufrieden mit einer ftillen, aber grundlichen Bewalt, haschte er nicht unersättlich nach neuen Beichen berfelben, die fonft immer das wünfchenswärdigfte Biel fleiner Beifter find : aber iede neue Burde fleidete ibn, als mare fie nie von ihm geschieden gewesen. Rein Bunder, daß fo außerordentliche Eigenschaften ihm die Gunft feines herrn gewannen; aber ein wichtiges Bermächtniß der politischen Gebeimniffe und Erfahrungen, welche Rarl der Künfte in einem thatenvollen Leben gesammelt und in diesem Roof niedergelegt hatte, machte ibn feinem Thronfolger augleich unentbehrlich. Go felbftaufrieden Diefer Lettere and feiner eigenen Bernunft zu vertrauen pflegte, fo nothwendig mar es feiner furchtsamen schleichenden Bolitik. sich an einenüberlegenen Geist anzuschmiegen, und ihrer eigenen Unentschlossenheit durch Ansehen, frembes Beispiel und Observanz nachzuhelsen. Keinepolitische Begebenheit des königlichen Sauses kam, so lange Philipp in den Niederlanden war, ohne Zuziehung Granvella's zu Stande, und als er die Reise nach Spanien antrat, machte er der neuen Statthalterin ein eben so wichtiges Geschenk mit diesem Minister, als ihm selbst von dem Kaiser, seinem Bater, in ihm hinterlassen worden war.

So gewöhnlich mir auch bespotische Rurften ihr Bertrauen an Creaturen verschenken feben, die fie aus dem Staube gejogen, und beren Schöpfer fie gleichsam find, fo vorzugliche Baben murben erforbert, bie verschloffene Selbstsucht eines Charafters, wie Philipp mar, fo weit zu überwinden, daß fie in Bertrauen, ja fogar Bertraulichteit überging. leifeste Aufwallen bes erlaubteften Gelbstgefühle, wodurch er fein Eigenthumsrecht auf einen Bedanten gurudzufordern gefcbienen hatte, den ber Ronig einmal zu dem feinigen geabelt, batte bem Minister seinen gangen Ginfluß gefostet. Es mar ihm vergonnt, den niedrigsten Leidenschaften ber Wolluft, ber Sabsucht, der Rachbegierde zu dienen, aber die einzige, die ibn wirklich befeelte, das fuße Bewußtfenn eigener Ueberlegenheit und Rraft, mußte er forgfältig vor bem argwöhnischen Blide des Despoten verhüllen. Freiwillig begab er fich aller Borguge, die er eigenthumlich befaß, um fie von der Grogmuth bes Konige zum zweiten Male zu empfangen. Sein Glud burfte aus teiner andern Quelle, als diefer, fliegen, tein anderer Menich Unfpruch auf feine Dankbarkeit haben. Den Purpur, ber ihm von Rom aus gesendet war, legte er nicht eher an, als bis die fonigliche Bewilligung aus Spanien anlangte; indem er ihn zu den Stufen des Throns niederlegte, ichien er ibn gleichsam erft aus den Sanden der Majestät zu

erhalten. \* Beniger Staatsmann, als er, errichtete sich herzog Alba eine Trophae in Antwerpen, und schrieb unter die Siege, die er als Berkzeug der Krone gewonnen, seinen eigenen Namen — aber Alba nahm die Ungnade seines herrn mit ind Grab. Er hatte mit frevelnder hand in das Regale der Krone gegriffen, da er unmittelbar an der Quelle der Unsterblichteit schöpfte.

Dreimal medfelte Granvella feinen herrn, und breimal gelang es ibm, die bochfte Bunft zu erfteigen. Mit eben ber Leichtigfeit, womit er den gegrundeten Stolk eines Selbit= berrichers und ben fproden Egoismus eines Defpoten geleitet batte, mußte er die garte Citelfeit eines Beibes gu bandhaben. Seine Geschäfte mit der Regentin wurden mehrentheils, felbit wenn fie in einem Saufe beifammen waren, burch Billets abgehandelt, ein Bebrauch, der fich noch aus den Beiten Mu= gufte und Tibere berichreiben foll. Wenn die Statthalterin ins Gedränge tam, wurden bergleichen Billets gwifchen bem Minifter und ihr oft von Stunde gu Stunde gewechselt. Babricheinlich erwählte er diefen Beg, um die machfame Gi= fersucht bes Abels zu betrugen, ber feinen Ginfluß auf die Regentin nicht gang tennen follte; vielleicht glaubte er auch. durch dieses Mittel seine Rathichlage für die Lettere dauerhafter au machen, und fich im Nothfalle mit diefen schriftlichen Beugniffen gegen Beschuldigung zu beden. Aber die Bachsamfeit bes Abels machte biefe Borficht umfonft, und bald mar es in allen Provingen befannt, bag nichts ohne den Minister geschehe.

Granvella befaß alle Eigenschaften eines vollendeten Staatsmannes für Monarchien, Die fich bem Despotismus nabern, aber burchaus teine für Republiten, Die Könige haben.

<sup>\*</sup> Strada, 65.

Smifchen dem Ehron und dem Beichtstuhl erzogen, fannte er feine andere Verbaltniffe unter Meniden, ale herrichaft und Unterwerfung, und bas inwohnende Gefühl feiner eigenen Ueberlegenheit gab ibm Menschenverachtung. Seiner Staatefunft fehlte Geschmeidigfeit, die einzige Tugend, die ihr hier unentbehrlich mar. Er war bochfabrend und frech, und bewaffnete mit der toniglichen Bollmacht die naturliche Seftig= feit feiner Gemuthbart und die Leidenschaften seines geistlichen Standes. In das Intereffe der Krone hullte er feinen eigenen Chrgeit, und machte die Trennung gwischen der Nation und dem Könige unbeilbar, meil er felbst ihm dann unentbebrlich klieb. An dem Adel rachte er seine eigene niedrige Abfunft, und murdigte, nach Art aller berienigen, die bas Gluck burch Berdienste gezwungen, die Vorzüge der Geburt unter Diejenigen berunter, wodurch er gestiegen mar. Die Protestan= ten fannten ihn als ihren unversöhnlichsten Reind; alle Lasten, welche bas Land drudten, murben ibm Schuld gegeben, und alle drudten besto unleidlicher, weil fie von ihm tamen. / Ja man befculbigte ihn fogar, daß er die billigern Befinnungen, bie bas bringende Unliegen ber Staaten bem Monarchen endlich abgeloct hatte, jur Strenge jurudgeführt habe. Die Rieberlande verfluchten ihn, als den schrecklichsten Keind ihrer Areibeiten, und den erften Urheber alles Elendes, welches nachber über fie gefommen ift. \*

(1559.) Offenbar hatte Philipp die Provinzen noch zu zeitig verlaffen. Die neuen Maßregeln der Regierung waren diesem Bolte noch zu fremd, und konnten durch ihn allein Sanction und Nachdruck erhalten; die neuen Maschinen, die

<sup>\*</sup> Strad. Dec. l. L. II. 47. 48. 49. 50. Thuan. L. VI. 301, Buragundius.

er spielen ließ, mußten burch eine gefürchtete starte hand in Sang gebracht, ihre ersten Bewegungen zuvor abgewartet und burch Observauz erst gesichert werden. Jest stellte er diesen Minister allen Leidenschaften bloß, die auf einmal die Fesseln der königlichen Gegenwart nicht mehr fühlten, und überließ dem schwachen Arme eines Unterthaus, woran selbst die Majestät mit ihren machtigsten Stuben unterliegen konnte.

Smar blubte bas Land, und ein allgemeiner Boblitand ichien von bem Glude bes Friedens ju zeugen, deffen es farglich theilhaftig worden war. Die Rube des außern Andlies taufote das Auge, aber fie mar nur icheinbar, und in ihrem ftillen Schoofe loderte bie gefährlichfte Zwietracht. Benn die Reliaion in einem Lande wantt, fo wantt fie nicht allein : mit bem Beiligen batte ber Muthwille angefangen, und endigte mit dem Brofanen. Det gelungene Angriff auf die Bierardie batte eine Recheit und Lufternheit erwedt, Autorität überhaupt anzutaften, und Befete wie Dogmen, Pflichten wie Meinungen zu prufen. Diefer fangtische Muth, ben man in Angelegenbeiten ber Ewigtelt Then gelernt, tonnte feinen Gegenftand mechfeln; biefe Bering: icanung bes Lebens und Eigenthums furchtiame Barger in tollfibne Emporer verwandeln. Eine beinahe vierzig Jahre Lange weibliche Regierung batte ber Ration Ranm gegeben. ibre Kreibeiten geltenb ju machen; anhaltenbe Ariege, welche Die Nieberlande zu ihrem Schanplate machten, batten eine gewiffe Licenz eingeführt, und bad Recht ber Starfern an bie Stelle ber burgerlichen Ordnung gerufen. Die Drovingen waren von fremden Abenteurern und Klüchtlingen angefällt. lauter Menichen, die fein Baterland, feine Kamilie, fein Gigenthum mehr band, und die noch den Samen des Mufrubre aus ihrer ungludlichen Seimath berüberbrachten. Die wiederholten Schausviele ber Marter und des Todes batten

bie garten Kaden der Sittlichkeit gerriffen, und dem Charafter der Nation eine unnaturliche Sarte gegeben.

Dennoch murbe bie Emporung nur fondtern und ftill am Boben gefrochen fevn, batte fie an dem Abel nicht eine Stube gefunden, woran fie furchtbar emporftieg. Rarl ber Runfte batte die niederlandischen Großen verwöhnt, da er fie zu Theilbabern feines Rubms machte, ihren Nationalftola burd ben parteilichen Borgug nabrte, ben er ihnen vor bem caftilianifchen Abel gab, und ihrem Ehrgeize in allen Theilen feines Reichs einen Schauplat aufschloß. 3m lettern frangofischen Rriege hatten fie um feinen Gobn diefen Borgug wirklich verdient; die Bortbeile. Die ber Ronig aus bem Krieden von Chateau-Cambrefis erntete. maren größtentheils Werfe ihrer Tapferfeit gemefen, und jest permiften fie mit Empfindlichkeit ben Dant, worauf fie fo auverfichtlich gerechnet batten. Es tam bazu, bag burch den Abgang bes deutschen Raiserthums von der fvanischen Monarchie und ben minder friegerischen Geift ber neuen Regierung ihr Wirfungefreis aberhaupt verfleinert, und außer ihrem Baterlande wenig mehr für fie zu gewinnen mar. Dbilipp ftellte jest feine Spanier an, wo Rarl ber Runfte Diederlander gebraucht batte. Mule jene Leidenschaften, welche die vorhergehende Regierung bei ibnen erwedt und beschäftigt hatte, brachten fie jest in ben Krieden mit; und diefe zugellofen Triebe, benen ihr rechtmäßiger Begenstand fehlte, fanden ungludlicherweise in den Befdwerben des Baterlandes einen andern. Jest jogen fie die Unfpruche wieder aus der Bergeffenheit bervor, die auf eine Beitlang von neuern Leidenschaften verdrängt worden waren. Bei ber letten Stellenbefebung hatte ber Ronig beinahe lauter Digvergnügte gemacht; denn auch biejenigen, welche Memter befamen, waren nicht viel zufriedener, als die, welche man gang überging, weil fie auf beffere gerechnet hatten. Wilbelm

pon Dranien erhielt vier Stattbaltericaften, andere fleinere nicht einmal gerechnet, die ausammengenommen ben Berth einer fünften betrugen; aber Bilbelm batte fich auf Brabant und Klandern Soffnung gemacht. Er und Graf Camont vergaßen, was ihnen wirklich zu Theil geworden, und erinner= ten fich nur, daß die Regentschaft fur fie verloren gegangen mar. Der größte Theil bes Abels batte fich in Schulden gefturat, ober von der Regierung dazu binreißen laffen. Gest, ba ibnen die Aussicht verschlossen murbe, fich in einträglichen Memtern wieder zu erbolen, faben fie fich auf einmal dem Mangel bloggestellt, der um fo empfindlicher schmerzte, je mehr ibn die glangende Lebensart des wohlhabenden Burgers ins Licht ftellte. In bem Extreme, wohin es mit ihnen gefommen mar, batten Biele zu einem Berbrechen felbft bie Sande geboten; wie follten fie alfo ben verführerischen Anerbietungen ber Calviniften haben Trop bieten tonnen, die ihre Rurfprache und ihren Sous mit schweren Summen bezahlten. endlich, denen nicht mehr zu helfen war, fanden ihre lette Buffuct in der allgemeinen Bermuftung, und ftunden jeden Angenblick fertig, ben Keuerbrand in die Republik zu werfen. \*

Diefe gefährliche Stellung der Gemuther wurde noch mehr durch die ungludliche Nachbarschaft Frankreiche verschlimmert. Bas Philipp für die Provinzen zu fürchten hatte, war dort bereits in Erfüllung gegangen. In dem Schickale dieses Reiche tonnte er das Schickal seiner Niederlande vorbildlich angekundigt lesen, und der Geist des Aufruhre konnte dort ein verführerisches Muster sinden. Aehnliche Zufälle hatten unter Kranz dem Ersten und heinrich dem Andern

Vita Vigl. T. II. vid. Recueil des Troubles des Pays - bas. p. Hopper. 22. Strad. 47.

Beibes gab ihm einen Vorzug vor seinem Bater. Balb zeigte er, daß er sich burch eigene Kraft auf dem Plate behaupten konnte, worauf ihn fremde Verdienste gestellt hatten. Er war vierundzwanzig Jahre alt, als ihn der Kaiser als seinen Bevollmächtigten auf die Kirchenversammlung zu Tribentschiekte, und hier ließ er die Erstlinge seiner Veredsamkeit hören, die ihm in der Folge eine so große Obergewalt über zwei Könige gab. \* Karl bediente sich seiner noch bei verschiedenen schweren Gesandtschaften, die er mit dem größten Beifalle seines Monarden beendigte, und als endlich dieser Kaiser seinem Sohne das Scepter überließ, machte er dieses kostbare Geschenk mit einem Minister vollsommen, der es ihm führen half.

Granvella eröffnete seine neue Lausbahn gleich mit dem größten Meisterstüde seines politischen Genie's, von der Gnade eines solchen Vaters in die Gunst eines solchen Sohnes so leicht hinüberzugleiten. Bald gelang es ihm, sie in der That zu verdienen. Bei der geheimen Unterhandlung, welche die Herzogin von Lothringen 1558 zwischen den französischen und spanischen Ministern in Peronne vermittelt hatte, entwarf er mit dem Cardinal von Lothringen die Verschwörung gegen die Protestanten, welche nachher zu Chateau-Cambresis, wo auch er an dem Friedensgeschäfte mitarbeitete, zur Neise gebracht, aber eben dort auch verrathen wurde.

Ein tiefbringender, vielumfaffender Berftand, eine feltene Leichtigkeit in verwidelten großen Geschäften, die ausgebreitetste Gelehrsamkeit war mit lasttragendem Fleiße und nie ermüdender Geduld, das unternehmendste Genie mit dem bedächtlichsten Maschinengange in diesem Manne wunderbar vereinigt. Tage und Rächte, schlaftos und nüchtern, fand ihn der Staat;

<sup>\*</sup> Allgem. Gefch. b. w. Rieberlande. II. 936, 526.

Bichtiges und Geringes murbe mit gleich gewiffenbafter Gorge falt von ibm gewogen. Dicht felten beschäftigte er fünf Secretare angleich und in verschiebenen Sprachen, beren er fieben gerebet baben foll. Bas eine profende Bernunft langfam gur Reife gebracht hatte, gewann Kraft und Anmuth in feinem Munde, und die Babrheit, von einer machtigen Guabe begleitet, riß gewaltsam alle Sorer dahin. Seine Treue mar unbestechlich, meil feine ber Leibenschaften, welche Menfchen von Menfchen abhangig machen, fein Gemuth verfucte. Mit bewundernemurbiger Scharfe bes Beiftes burchfvahte er bas Bemath feines Berrn, und ertannte oft in der Miene icon die gange Gedanten= reibe, wie in bem vorangeschickten Schatten die nabende Beftalt. Mit hulfreicher Runft tam er biefem tragern Beifte entgegen, bildete die robe Geburt noch auf feinen Lippen gum vollendeten Bedanten, und gonnte ihm großmuthig den Ruhm ber Erfinbung. Die schwere und fo nutliche Kunft, feinen eigenen Beift ju vertleinern, fein Bente einem andern leibeigen ju machen. verstand Granvella; fo berrichte er, weil er feine herrfchaft verbarg, und nur fo tonnte Philipp ber 3 weite beberricht werden. Bufrieden mit einer ftillen, aber grundlichen Gewalt, baichte er nicht unerfättlich nach neuen Reichen berfelben, die fonst immer das munichenswärdigfte Biel fleiner Beifter find : aber jede neue Burde fleidete ibn, als mare fie nie von ihm geschieden gewesen. Rein Bunder, das fo außerordentliche Eigenschaften ibm die Bunft feines herrn gewannen; aber ein wichtiges Bermächtnif ber politifchen Gebeimniffe und Erfohrungen, welche Rarl der Runfte in einem thatenvollen Leben gefammelt und in diefem Ropf niedergelegt hatte, machte ihn feinem Thronfolger zugleich unentbehrlich. Go felbftzufrieden diefer Lettere auch feiner eigenen Bernunft zu vertrauen pflegte, fo nothwendig mar es feiner furchtsamen schleichen Politik. sich an einenüberlegenen Geist anzuschmiegen, und ihrer eigenen Unentschloffenheit durch Ansehen, fremdes Beispiel und Observanz nachzuhelsen. Keinepolitische Begebenheit des königlichen hauses kam, so lange Philipp in den Niederlanden war, ohne Juziehung Granvella's zu Stande, und als er die Reise nach Spanien antrat, machte er der neuen Statthalterin ein eben so wichtiges Geschenk mit diesem Minister, als ihm selbst von dem Kaiser, seinem Bater, in ihm hinterlassen worden war.

So gewöhnlich wir auch bespotische Kursten ihr Vertrauen an Creaturen verichenten feben, die fie aus dem Staube ge-Avgen, und beren Schöpfer fie gleichsam find, fo vorzügliche Gaben murben erfordert, die verschloffene Selbstsucht eines Charafters, wie Philipp mar, fo weit zu überwinden, daß fie in Bertrauen, ja fogar Bertraulichfeit überging. leifeste Aufwallen des erlaubteften Gelbstgefühle, wodurch er fein Eigenthumerecht auf einen Gebanten gurudguforbern geschienen hatte, den der Konig einmal zu dem seinigen geabelt, batte bem Minifter feinen gangen Ginfluß getoftet. Es mar ibm pergonnt, den niedrigften Leidenschaften ber Bolluft, ber Sabfucht, der Rachbegierde zu dienen, aber die einzige, die ibn wirklich befeelte, bas fuße Bewußtfeyn eigener Ueberlegenheit und Rraft, mußte er forgfältig vor dem gramobnifchen Blide des Despoten verhüllen. Freiwillig begab er fich aller Borguge, die er eigenthumlich befaß, um fie von der Grogmuth bes Ronigs jum zweiten Male ju empfangen. Sein Glud burfte aus feiner andern Quelle, ale diefer, fliegen, fein anderer Menfc Anfpruch auf feine Dantbarteit haben. Den Purpur, ber ihm von Rom aus gesendet mar, legte er nicht eher an, als bis die fonigliche Bewilligung aus Spanien anlangte; indem er ihn zu den Stufen des Throns niederlegte, ichien er ibn gleichsam erft aus den Banden ber Majestät zu erhalten. \* Beniger Staatsmann, als er, errichtete sich herzog Alba eine Trophae in Antwerpen, und schrieb unter bie Siege, die er als Berkzeug der Krone gewonnen, seinen eigenen Namen — aber Alba nahm die Ungnade seines herrn mit ind Grab. Er hatte mit frevelnder hand in das Regale der Krone gegriffen, da er unmittelbar an der Quelle der Unsterblichteit schöpfte.

Dreimal wedfelte Granvella feinen herrn, und breis mal gelang es ibm, die bochfte Bunft zu erfteigen. Mit eben der Leichtigkeit, womit er den gegrundeten Stolk eines Selbit= berrichers und den fproden Egoismus eines Defpoten geleitet batte, mußte er die garte Citelfeit eines Weibes gu handhaben. Seine Beschäfte mit der Regentin wurden mehrentheils, felbit menn fie in einem Saufe beifammen maren, burd Billets abgehandelt, ein Bebrauch, der fich noch aus den Reiten Mu= gufte und Tibere herschreiben foll. Wenn die Statthalterin ind Gedränge tam, murden dergleichen Billets gwifchen bem Minister und ihr oft von Stunde zu Stunde gemechselt. Bahricheinlich ermählte er diefen Beg, um die machfame Gi= fersucht bes Abels zu betrügen, ber feinen Ginfluß auf die Regentin nicht gang tennen follte; vielleicht glaubte er auch. burch dieses Mittel feine Rathichlage für die Lettere dauerhafter au machen, und fich im Nothfalle mit diefen fchriftlichen Beugniffen gegen Beschuldigung zu beden. Aber die Bachsamteit des Abels machte biefe Borficht umfonft, und bald mar es in allen Provingen befannt, daß nichts ohne den Minister geschehe.

Granvella befaß alle Eigenschaften eines vollendeten Staatsmannes für Monarchien, die fich bem Despotismus nahern, aber durchaus teine für Republiten, die Konige haben.

<sup>\*</sup> Strada, 65.

Swifden bem Thron und dem Beichtstuhl erzogen, tannte er feine andere Berhaltniffe unter Menfchen, ale herrichaft und Unterwerfung, und das inwohnende Gefühl feiner eigenen Ueberlegenheit gab ibm Menschenverachtung. Seiner Staats= funft fehlte Geschmeidigfeit, die einzige Tugend, die ihr bier unentbebrlich mar. Er war bochfabrend und frech, und be= waffnete mit der tonigliden Bollmacht die natürliche Seftig= feit feiner Gemutbeart und die Leidenschaften seines geiftlichen Standes. In das Interesse der Rrone bullte er feinen eige= nen Ebrgeit, und machte die Trennung zwischen ber Nation und dem Könige unbeilbar, meil er felbst ihm dann unentbebr= lich klieb. An dem Abel rächte er feine eigene niedrige Ab= funft, und murdigte, nach Art aller derjenigen, die bas Gluck burd Berdienste gezwungen, die Vorzuge der Geburt unter-Diejenigen berunter, wodurch er gestiegen mar. Die Protestan= ten fannten ihn als ihren unversöhnlichsten Reind; alle Lasten. welche das Land drudten, wurden ibm Schuld gegeben, und alle drudten besto unleidlicher, weil sie von ihm tamen. / Ja man beichuldigte ihn fogar, daß er die billigern Bennnungen, die bas bringende Unliegen der Staaten bem Monarchen endlich abgeloct hatte, jur Strenge gurudgeführt habe. Die Rieberlande verfluchten ihn, als ben fdrecklichsten Keind ihrer Freiheiten, und den erften Urbeber alles Elendes, welches nachber über fie gefommen ift. \*

(1559.) Offenbar hatte Philipp die Provinzen noch zu zeitig verlaffen. Die neuen Maßregeln der Regierung waren diesem Bolle noch zu fremd, und konnten durch ihn allein Sanction und Nachdruck erhalten; die neuen Maschinen, die

<sup>\*</sup> Strad. Dec. l. L. II. 47. 48. 49. 50. Thuan. L. VI. 301, Buragundius.

er spielen ließ, mußten burch eine gefürchtete ftarte hand in Sang gebracht, ihre ersten Bewegungen zuvor abgewartet und burch Observanz erst gesichert werden. Jest stellte er diesen Minister allen Leidenschaften bloß, die auf einmal die Fesseln der töniglichen Gegenwart nicht mehr fühlten, und überließ dem schwachen Arme eines Unterthaus, woran selbst die Majestät mit ihren mächtigsten Stuben unterliegen konnte.

3mar blubte bas Land, und ein allgemeiner Boblftand ichien von bem Glude bes Friedens ju zeugen, beffen es fürglich theilhaftig worden mar. Die Rube bes außern Anblick taufcte das Ange, aber fie war nur icheinbar, und in ihrem ftillen Schoofe loderte die gefährlichste Zwietracht. Wenn die Reli: gion in einem Lande wantt, fo wantt fie nicht allein; mit dem Beiligen batte ber Muthwille angefangen, und endigte mit dem Brofanen. Der gelungene Angriff auf die hierarchie batte eine Recheit und Lufternheit erwect, Autorität überhaupt anzutaften, und Befete wie Dogmen, Pflichten wie Meinungen zu prufen. Diefer fangtifde Muth, ben man in Angelegenheiten ber Ewigfelt Then gelernt, tonnte feinen Gegenstand wechseln; biefe Bering: fcabung bes Lebens und Eigenthums furchtfame Burger in tollfühne Emporer verwandeln. Gine beinahe vierzig Jahre Lange weibliche Regierung hatte ber Ration Raum gegeben, ibre Kreibeiten geltenb ju machen; anhaltenbe Ariege, welche die Mieberlande zu ihrem Schanplate machten, batten eine gewiffe Licens eingeführt, und bas Recht ber Stärfern an bie Stelle der burgerlichen Ordnung gerufen. Die Vrovinzen waren von fremden Abenteurern und Flüchtlingen angefüllt, lauter Menichen, die tein Baterland, teine gamilie, tein Eigenthum mehr band, und bie noch ben Samen bes Mufruhre aus ihrer ungludlichen heimath herüberbrachten. Die wiederholten Schausviele ber Marter und bes Tobes batten

Die garten Faben der Sittlichkeit gerriffen, und bem Charafter der Nation eine unnatürliche Barte gegeben.

Dennoch murbe bie Emporung nur ichnichtern und ftill am Boben gefrochen fenn, batte fie an bem Abel nicht eine Stute gefunden, woran fie furchtbar emporftieg. Rarl ber Runfte batte die niederländischen Großen verwöhnt, da er fie zu Theilbabern feines Ruhms machte, ihren Nationalftols durch ben parteiischen Vorzug nahrte, ben er ihnen vor bem castilianischen Abel gab, und ihrem Chraeize in allen Theilen feines Reichs einen Schauplas aufschloß. Im lettern frangofischen Rriege batten fie um feinen Sohn biefen Borgug wirklich verdient; die Bortbeile. die der Konig aus dem Frieden von Chateau-Cambrefis erntete, maren größtentheils Werte ihrer Tapferteit gewesen, und jest permiften fie mit Empfindlichkeit den Dant, worauf fie fo auversichtlich gerechnet hatten. Es fam dazu, daß durch den Abgang bes beutschen Raiserthums von der fpanischen Monarcie und ben minder friegerischen Geift der neuen Regierung ihr Wirfungefreis überhaupt vertleinert, und außer ihrem Baterlande wenig mehr für fie zu gewinnen mar. Philipp ftellte jest feine Spanier an, wo Rarl ber Runfte Niederlander gebraucht batte. Alle jene Leidenschaften, welche die vorhergebende Regierung bei ibnen erweckt und beschäftigt hatte, brachten fie jest in ben Krieben mit: und diefe zugellofen Triebe, denen ihr rechtmäßiger Begenstand fehlte, fanden ungludlicherweife in ben Befchmerben des Baterlandes einen andern. Jest jogen fie die Anfpruche wieder aus der Bergeffenheit hervor, die auf eine Beitlang von neuern Leidenschaften verdrängt worden waren. Bei der letten Stellenbesehung batte der Konig beinahe lauter Digvergnügte gemacht; denn auch diejenigen, welche Memter betamen, waren nicht viel zufriedener, als bie, welche man gang überging, weil fie auf beffere gerechnet hatten. Wilhelm von Dranien erhielt vier Stattbalterschaften, andere fleinere nicht einmal gerechnet, die jufammengenommen ben Berth einer fünften betrugen; aber Bilbelm batte fich auf Brabant und Klandern Soffnung gemacht. Er und Graf Egmont vergaßen, mas ihnen wirklich zu Theil geworden, und erinner= ten fich nur, daß die Regentschaft fur fie verloren gegangen war. Der größte Theil des Abels hatte fich in Schulden gefturat, ober von der Regierung dazu binreißen laffen. Sett, ba ihnen die Aussicht verschloffen wurde, fich in einträglichen Memtern wieder zu erholen, faben fie fich auf einmal bem Mangel bloggestellt, ber um fo empfindlicher schmerzte, je mehr ibn die glangende Lebensart des wohlhabenden Burgers ins Licht ftellte. In dem Extreme, wohin es mit ihnen gefommen mar, batten Biele zu einem Berbrechen felbit bie Sande geboten; wie follten fie alfo ben verführerischen Anerbietungen ber Calviniften haben Trop bieten tonnen, die ihre Rurfprache und ihren Sous mit ichweren Summen bezahlten. enblich, benen nicht mehr zu helfen war, fanden ihre lette Buffucht in der allgemeinen Bermuftung, und ftunden jeden Angenblick fertig, ben Kenerbrand in die Republik zu werfen. \*

Diese gefährliche Stellung der Gemuther wurde noch mehr burch die ungludliche Nachbarschaft Frankreichs verschlimmert. Bas Philipp für die Provinzen zu fürchten hatte, war dort bereits in Erfüllung gegangen. In dem Schickale dieses Reichs konnte er das Schickal seiner Niederlande vorbilblich angekundigt lesen, und der Geist des Aufruhrs konnte dort ein verführerisches Muster finden. Aehnliche Zusälle hatten unter Kranz dem Ersten und Seinrich bem Andern

<sup>\*</sup> Vita Vigl. T. II. vid. Recueil des Troubles des Pays - bas. p. Hopper. 22. Strad. 47.

ben Samen ber Neuerung in Diefes Konigreich gestreut; eine abnliche Raferei der Verfolgung und ein abnlicher Geift der Raction hatte fein Bachethum beforbert. Jest rangen Sugenotten und Ratbolifen in gleich zweifelhaftem Rampfe, mutbenbe Barteien trieben die gange Monarchie aus ihren Augen, und führten diefen mächtigen Staat gewaltsam an den Rand feines Untergange. Sier wie dort tonnten fich Eigennus, Berrich= fucht und Parteigeift in Religion und Baterland bullen, und die Leidenschaften meniger Burger die vereinigte Nation be= maffnen. Die Grange beiber Lander gerflieft im mallonischen Klandern; ber Aufruhr tann, wie ein gehobenes Meer, bis bieber feine Bellen werfen - wird ihm ein Land den Uebergang verfagen, beffen Sprache, Sitten und Charafter amifchen Gallien und Belgien manten? Doch bat die Regierung feine Musterung ihrer protestantischen Unterthanen in diesen Laubern gehalten - aber die neue Secte, weiß fie, ift eine aufammenhangende ungeheure Republit, die durch alle Monar= dien ber Christenbeit ihre Burgeln breitet, und die leifefte Erfdutterung in allen Theilen gegenwärtig fühlt. Es find brobende Bulcane, bie, burd nuterirbifde Gange verbnuben. in furchtbarer Sympathie au gleicher Beit fich entaunden. Die Nieberlande mußten allen Bolfern geoffnet fenn, weil fie von allen Bolfern lebten. Konnte er einen handeltreibenden Staat is leicht wie fein Spanien foliegen? Bent er biefe Drovin= gen von dem Irrglauben reinigen wollte, fo mußte er damit anfangen, ibn in Franfreich zu vertilgen. \*

So fand Granvella die Niederlande beim Antritt fei= ner Bermaltung (1560).

Die Einförmigfeit bes Papfithums in biefe Lanber gurud:

<sup>\*</sup> Strad. L. 111. 71. 72. 73

auführen, die mitherrichende Gemalt bes Abels und ber Stande an brechen und auf den Trummern der republicanischen Freiheit Die tonigliche Macht zu erbeben, war die große Angelegenheit ber fpanischen Volitif und ber Auftrag bes neuen Ministers. Aber diesem Unternehmen standen Sinderniffe entgegen, welche au befiegen neue Sulfemittel erbacht, neue Maichinen in Be wegung gefest werden mußten. 3mar ichienen bie Inquisition und die Glaubensedicte binreidend ju fevn, der teberifden Anstedung zu wehren; aber diesen fehlte es an Aufsehern und iener an binlangliden Berfzeugen ihrer ausgebehnten Gerichts barteit. Noch bestand jene ursprüngliche Kirchenverfaffung aus ben frubern Beiten, wo die Provinzen weniger voltreich waren, die Kirche noch einer allgemeinen Rube genoß, und leichter überfeben werden fonnte. Gine Reibe mebrerer Jahrbunderte. welche die ganze innere Gestalt der Provinzen verwandelte, hatte diese Korm der hierardie unverändert gelaffen, welche außerdem, durch die besondern Privilegien der Provinzen, vor ber Willfür ihrer Beberricher geschübt mar. Alle fiebengebn Provinzen maren unter vier Bifcofe vertheilt, welche zu Arras. Tournay, Cambray und Utrecht ibren Gis batten, und bem Erzstiften von Rheims und Roln untergeben waren. 3mar hatte icon Philipp der Gutige, Bergog von Burgand, bet gunehmender Bevölferung biefer Lander, auf eine Erweiterung. ber hierarchie gedacht, diesen Entwurf aber im Raufche eines uppigen Lebens wieder verloren. Rari ben Rubnen entwaen Chraeix und Eroberungefucht ben innern Angelegenheiten feiner Lander, und Marimilian batte icon ju viele Rampfe mit ben Ständen, um auch noch biefen zu wagen. Gine fturmifche Regierung unterfagte Karl bem Kunften bie Musführung biefes weitläufigen Planes, welchen nunmehr Ohilipp ber

ben Samen der Neuerung in diefes Konigreich gestreut; eine abnliche Raferei der Berfolgung und ein abnlicher Beift der Raction hatte fein Bachethum beforbert. Jest rangen Suge= notten und Ratbolifen in gleich zweifelbaftem Rampfe, mutbende Barteien trieben die gange Monarchie aus ihren Rugen, und führten biefen mächtigen Staat gewaltsam an ben Rand feines Untergange. hier wie dort tonnten fich Eigennus, herrich= fucht und Parteigeift in Religion und Baterland bullen, und bie Leidenschaften meniger Burger die vereinigte Ration be= maffnen. Die Grange beiber Lander gerfließt im mallonischen Klandern; der Aufruhr tann, wie ein gehobenes Meer, bis bieber feine Bellen werfen - wird ihm ein Land den Uebergang perfagen, beffen Sprache, Sitten und Charafter amifchen Gallien und Belgien manten? Noch bat bie Regierung feine Musterung ibrer protestantifden Unterthanen in Diefen Laubern gehalten - aber bie neue Secte, weiß fie, ift eine gu= fammenhangende ungeheure Republit, die durch alle Monardien ber Christenheit ihre Burgeln breitet, und die leifefte Erfdutterung in allen Theilen gegenwärtig fühlt. Es find brobende Rulcane, bie, burd nuterirbifde Gange verhnuden. in furchtbarer Sympathie ju gleicher Beit fich entzunden. Die Nieberlande mußten allen Bolfern geöffnet fenn, weil fie von allen Bolfern lebten. Konnte er einen bandeltreibenden Stage is leicht wie fein Spanien foliegen? Bent er biefe Drovin= gen von dem Irrglauben reinigen wollte, fo mußte er damit anfangen, ibn in Frankreich zu vertilgen. \*

So fand Granvella die Niederlande beim Autritt fei= ner Berwaltung (1560).

Die Ginformigfeit bes Papfithums in biefe Lander gurud:

<sup>\*</sup> Strad, L. 111, 71, 72, 73,

auführen, die mitherrichende Gemalt bes Abels und ber Stanbe zu brechen und auf den Erummern der republicanischen Freiheit bie fonigliche Macht zu erbeben, mar die große Angelegenbeit ber fvanischen Bolitit und ber Auftrag bes neuen Ministers. Aber diesem Unternehmen ftanden Sinderniffe entgegen, welche ju beliegen neue Sulfemittel erbacht, neue Maichinen in Be wegung gefest werden mußten. 3mar ichienen die Inquisition und die Glaubensedicte binreidend ju fenn, der teberifden Anstedung zu wehren; aber diefen fehlte es an Aufsebern und iener an binlanglichen Bertzeugen ihrer ausgebehnten Berichts barteit. Noch bestand jene ursprungliche Kirchenverfaffung aus ben frühern Beiten, wo bie Provingen weniger voltreich maren, die Kirche noch einer allgemeinen Rube genoß, und leichter überseben werden fonnte. Eine Reibe mehrerer Sabrbunderte. welche bie ganze innere Gestalt ber Provinzen verwandelte. hatte biefe Korm der Sierardie unverändert gelaffen, welche außerdem, durch die besondern Privilegien ber Provinzen, vor ber Millfür ihrer Beberricher geschübt mar. Alle fiebengebn Provingen waren unter vier Bifchofe vertheilt, welche zu Arras, Cournay, Cambray und Utrecht ihren Gis batten, und bem Erzitiften von Mheime und Roln untergeben waren. 3mar hatte icon Philipp ber Gutige, Bergog von Burgund, bet gunehmender Bevölferung biefer Lander, auf eine Erweiterung. ber hierarchie gedacht, biefen Entwurf aber im Raufche eines. üppigen Lebens wieder verloren. Karl den Rubnen entzogen Chrgeis und Eroberungefucht ben innern Angelegenheiten feiner Lander, und Marimilian batte icon an viele Rampfe mit ben Ständen, um auch noch biefen ju magen. Gine fturmifche Regierung unterfagte Karl bem Kunften bie Ausführung biefes weitläufigen Planes, welchen nunmehr Whilipp der

Zweite als ein Vermächtniß aller dieser Fürsten übernahm.\*

Zeht war der Zeitpunkt erschienen, wo die dringende Noth der Kirche diese Neuerung entschuldigen, und die Muße des Friedens ihre Ausschurung begünstigen konnte. Mit der ungeheuern Bolksmenge, die sich aus allen Gegenden Europens in den niederländischen Städten zusammendrängte, war eine Verwirtung der Religionen und Meinungen entstanden, die von so wenigen Augen unmöglich mehr beleuchtet werden konnte. Beil die Zahl der Bischofe so gering war, so mußten sich ihre Districte nothwendig viel zu weit erstrecken, und vier Renschen konnten der Glaubensreinigung durch ein so weites Gebiet nicht gewachsen seyn.

Die Berichtsbarfeit, welche die Erzbischöfe von Roln und Rheims in den Niederlanden ausübten, mar icon langft ein Unftoß für die Regierung gewesen, die dieses Reich noch nicht als ihr Eigenthum ansehen tonnte, fo lange der wichtigste Zweig der Gewalt noch in fremden Ganden mar. Ihnen diefen an entreißen, die Glaubensunterfuchungen burch neue thatige . Werkzeuge zu beleben, und zugleich die Bahl ihrer Unhanger auf dem Reichstage zu verstärfen, mar tein befferes Mittel, als die Bischofe au vermehren. Mit diesem Entwurfe ftieg Philipp der Zweite auf den Thron; aber eine Neuerung in der Sierardie mußte den beftigften Biberfpruch bei ben Staaten finden, ohne welche fie jedoch nicht vorgenommen werden durfte. Rimmermehr, tonnte er voraussehen, murbe ber Abel eine Stiftung genehmigen, durch welche die fonigliche Partei einen fo ftarten Bumache befam, und ihm felbft bas Uebergewicht auf bem Reichstage genommen wurde. Die Ginfunfte, wovon diefe neuen Bischöfe leben follten, mußten den Aebten und Monchen

<sup>\*</sup> Burgund. 45. Strad. 22.

entriffen werben, und diese machten einen ansebnlichen Theil ber Reichoftanbe aus. Nicht zu rechnen, bag er alle Protestanten zu fürchten batte, bie nicht ermangelt haben wurden, auf bem Reichstag verborgen gegen ibn zu mirten. Die ganze Angelegenheit wurde in Rom auf bas heimlichfte betrieben. Krang Connoi, ein Driefter aus ber Stadt Lomen, Graupella's unterrichtete Creatur, tritt por Daul ben Bierten, und berichtet ibm, wie ausgebebnt biefe Lande feven, wie gefegnet und menichenreich , wie uppig in ihrer Glückeligfeit. Aber, fabrt er fort, im unmäßigen Benug der Freiheit wird Der mabre Glaube vernachläffigt, und die Reger tommen auf. Diefem Uebel zu fteuern, muß ber romifche Stubl etmas Mußerorbentliches thun. Es fällt nicht ichmer, ben romifchen Bifcof zu einer Meuerung zu vermögen, die den Rreis feiner eigenen Gerichtsbarfeit erweitert. Daul ber Bierte fest ein Gericht von fieben Cardinalen nieder, die über biefe wichtige Angelegenheit berathichlagen muffen; bas Gefcaft, wovon der Tod ibn abfordert, vollendet fein Nachfolger Dius der Bierte. \* Die willfommene Botichaft erreicht ben Ronig noch in Seeland, ebe er nach Spanien unter Segel gebt, und der Minister wird in der Stille mit der gefahrlichen Bollstredung belastet. Die neue Sierarchie wird befannt gemacht (1560); ju ben bieberigen vier Biethumern find dreizebn neue errichtet, nach den fiebengebn Provingen bes Landes, und viere berfelben zu Ergftiften erhoben. Sechs folder bischöflichen Gibe, in Antwerven namlich, Bergogenbuich, Gent, Brugges, Dpern und Ruremonde, fteben un= ter dem Ergitifte ju Medeln; funf andere, Saarlem, Midbelburg, Leeuwarden, Deventer und Groningen, unter bem

<sup>\*</sup> Burgund. 46. Meteren. 57. Vigl. Vit. T. I. 84.

Eraftifte von Utrecht; und die vier übrigen, Arras, Tournav, St. Omer und Namur, die Kranfreich naber liegen, und Sprace. Charafter und Sitten mit biefem Lande gemein haben, unter bem Erzstifte Cambray. Mecheln in ber Mitte Brabants und aller fiebengebn Provingen gelegen, ift bas Dringt aller übrigen , und, nebft mehrern reichen Abteien, Branvella's Belohnung. Die Ginfunfte ber neuen Bisthus mer werden aus den Schaben ber Rlofter und Abteien genom= men , welche fromme Bobltbatigfeit feit Jahrhunderten bier aufgehanft hatte. Einige aus den Mebten felbst erlangen die Michofliche Burde, die mit dem Befige ihrer Rlofter und Pralaturen auch die Stimme auf bem Reichstag beibehalten, bie an iene geheftet ift. Mit jedem Bisthume find jugleich menn Prabenden verbunden, welche den geschickteften Rechtsgelehrten und Theologen verliehen merden, um die Juqui= Ation und ben Bifchof in ihrem geiftlichen Amt gu unter-Ruben. 3mei aus diefen, die fich burd Renntniffe, Erfahrunden und unbescholtenen Bandel biefes Borgugs am murbigften gemacht, find wirkliche Inquisitoren und haben die erfte Stimme in ben Berfammlungen. Dem Ergbischofe von Mecheln, als Metropolitan aller fiebengehn Provingen, ift die Bollmacht gegeben, Erbischofe und Bischofe nach Billführ ein: oder abzufeben, und ber romifche Stuhl gibt nur bie Genehmigung. \*

Bu jeber andern Zeit wurde die Nation eine folche Berbefferung des Kirchenwefens mit bantbarem Beifall aufgenommen haben, ba fie hinreichend durch die Nothwendigkeit entefculbigt, der Religion beförberlich, und zur Sittenverbefferung

<sup>\*</sup> Burg. 49. 50. Dinoth. de Bello civil. Belg. L. 1. 8. Grot. 15. Vit. Vigl. 34. Strad. 23. Reid. 6. Hopper Recueil des Troubles des Pays-bas in Vit Vigl. T. 11. 23. 28.

ber Monde gang unentbehrlich mar. Jest gaben ibr bie Berhaltniffe ber Beit bie verhaftefte Geftalt. Allgemein ift ber Unmille, momit fie empfangen mirb. Die Conftitution, fcreit man, ift unter die Rufe getreten, die Rechte ber Ration find verlett, die Inquisition ift vor den Thoren, die ihren blutigen Gerichtshof von jest an hier, wie in Spanien, eröffnen wird; mit Schaubern betrachtet bas Wolf biefe neuen Diener ber Willfur und ber Berfolgung. Der Abel fiebt bie monardische Gewalt in ber Staatenverfammlung burd vierzebn machtige Stimmen verftartt und bie festefte Stupe der Nationalfreiheit, bas Gleichgewicht bet Fonigliden und burgerlichen Macht, aufgehoben. Die alten Bifcofe bellagen fic uber Berminderung ihrer Guter und Einschränkung ihrer Diftricte; die Aebte und Monche haben Macht und Gintunfte augleich verloren, und bafür ftrenge Anfseher ihrer Sitten erhalten. Abel und Bolf, Laien und Driefter, treten gegen biefe gemeinschaftlichen Reinde qu= fammen, und indem Alles für einen fleinen Gigennut fampft, icheint eine furchtbare Stimme bes Patriotismus ju fcallen. \*

Unter allen Provinzen widerset sich Brabant am lautesten. Die Unverlestichteit seiner Kirchenverfassung ist der wichtigen Borrechte eines, die es sich in dem merkwürdigen Freiheitsbriefe des fröhlichen Einzugs vorbehalten — Statuten, die der Souveran nicht verlegen kann, ohne die Nation ihres Sehorsams gegen ihn zu entbinden. Umsonst behauptete die hohe Schule zu Löwen selbst, daß in den stürmtschen Zeiten der Kirche ein Privilegium seine Kraft verliere, das in ihren ruhigen Perioden verliehen worden sev. Durch Einführung

<sup>\*</sup> Grotius. 15 sq. Vita Vigl. T. II. 28 sq.

ber neuen Bisthumer marb bas gange Bebaube ibrer Freibeit ericuttert. Die Dralaturen, welche jest zu ben Bifcofen über= gingen, mußten von nun an einer andern Regel bienen, als dem Nuben der Proving, beren Stande fie maren. freien patriotischen Burgern murben jest Bertzeuge bes romifchen Stuble und folgsame Mafchinen bes Ergbischofe, ber ihnen noch überdieß als erfter Dralat von Brabant besonders au gebieten batte. \* Die Freiheit ber Stimmengebung mar babin, weil fich die Bischofe, als bienftbare Auflaurer ber Rrone, Jedem fürchterlich machten. "Ber," bief es, "wird es tunftigbin magen, vor folden Auffebern die Stimme im Varlamente zu erheben, ober die Rechte der Nation in ihrem Beifeon gegen bie rauberifden Griffe ber Regierung in Sous au nehmen? Sie werden die Gulfequellen der Provingen ausfpuren, und die Geheimnisse unserer Kreiheit und unsers Eigenthums an die Rrone verrathen. Den Beg au allen Shrenamtern werden fie fverren; bald werden wir ihnen feile Böflinge folgen feben; die Rinber der Auslander werden fünftig bas Parlament befeben, und der Eigennuß ihrer Gonner wird ihre gedungenen Stimmen leiten." "Belde Gewaltthätigkeit," fuhren die Monche fort, "die heiligen Stiftungen der Andacht umzufehren, den unverleglichen Billen ber Sterbenden ju verhöhnen, und, was fromme Milbthatig= feit in diesen Archiven für die Unglücklichen niederlegte, der Heppigfeit diefer Bischofe dienen ju laffen, und mit dem Raube ber Armuth ihren ftolgen Domp ju verherrlichen?" Richt die Nebte und Monche allein, welche bas Unglud wirklich traf, durch diefe Schmälerung zu leiden, alle Kamilien, welche bis au ben entfernteften Generationen hinunter mit irgend

<sup>\*</sup> Abt von Afflighem.

einem Scheine von Soffnung fich schmeicheln tounten, badfelbe Benefiz dereinst zu genießen, empfanden diesen Berlust
ihrer Soffnung, als wenn sie ihn wirklich erlitten hatten,
und der Schmerz einiger Pralaten wurde die Angelegenheit
ganzer Geschlechter. \*

In Diefem allgemeinen Tumulte haben und Die Gefdicht= idreiber ben leifen Bang Bilbelms von Dranien mabrnehmen laffen, ber biefe burdeinanberfturmenben Leiben= ichaften einem Biele entgegenauführen bemubt ift. Auf fein Anstiften geschah es, daß die Brabanter fich von der Regen= tin einen Bortführer und Beschüßer erbaten, weil fie allein unter allen übrigen niederlandischen Unterthanen bas Unglud batten, in einer und eben ber Perfon ihren Sachwalter und ibren herrn zu vereinigen. Ihre Bahl tonnte auf feinen andern, ale ben Pringen von Dranien fallen. Aber Gran= vella gerriß biefe Schlinge durch feine Besonnenheit. "Ber biefes Amt erhalt," ließ er fich im Staatbrathe verlauten, "wird hoffentlich einsehen, daß er Brabant mit bem Ronige von Spanien theilt." \*\* Das lange Ausbleiben ber papftlichen Diplome, die eine Irrung amifchen bem romifchen und fpanifchen Sofe in Rom vergogerte, gab ben Migvergnügten Raum, fich zu einem 3wede zu vereinigen. Bang ingebeim. fertigten bie Staaten von Brabant einen außerordentlichen Botschafter an Dine ben Bierten ab, ihr Gesuch in Rom felbft zu betreiben. Der Befandte murbe mit wichtigen Empfehlungsichreiben von dem Pringen von Dranien verfeben. und betam ansehnliche Summen mit, fich ju dem Bater der Rirche die Wege ju bahnen. Bugleich ging von ber Stadt

<sup>\*</sup> Burgundius 55. 56, Vita Vigl. Tom. II. 24, Strad. 36.

<sup>\*\*</sup> Strad. III. 80. 81.

Chillers fammel, Werte, VIII.

Antwerpen ein öffentlicher Brief an den König von Spanien ab, worin ihm die dringenbsten Borstellungen geschahen, diese blühende Handelostadt mit dieser Reuerung zu verschonen. Sie erkennen, hieß es darin, daß die Absicht des Monarchen die beste, und die Einsehung der neuen Bischöfe zu Aufrechthaltung der wahren Religion sehr ersprießlich sen; davon aber könne man die Ausländer nicht überzengen, von denen doch der Flor ihrer Stadt abhinge. Hier seven die grundlosesten Gerüchte eben so gesährlich, als die wahrhaftesten. Die erste Gesandtschaft wurde von der Regentin noch zeitig genug entbeckt und vereitelt; auf die zweite erhielt die Stadt Antwerzpen so viel, daß sie die zur persönlichen lleberkunst des Königs, wie es hieß, mit ihrem Bischose verschont bleiben sollte.\*

Antwerpens Beispiel und Glud gab allen übrigen Stadten, benen ein Bischof zugedacht war, die Losung zum Widerspruche. Es ist ein merkwürdiger Beweis, wie weit damals der haß gegen die Inquisition und die Eintracht der niederlandischen Städte gegangen ist, daß sie lieber auf alle Bortheile Berzicht thun wollten, die der Siß eines Bischofs auf ihr inneres Gewerbe nothwendig verbreiten mußte, als jenes verhaßte Gericht durch ihre Beistimmung befördern, und dem Bortheile des Ganzen zuwider handeln. Deventer, Rüremonde und Leeuwarden setzen sich standhaft entgegen, und drangen (1561) auch glücklich durch; den übrigen Städten wurden die Bischöfe, alles Widerspruchs ungeachtet, mit Gewalt aufgedrungen. Utrecht, haarlem, St. Omer und Middelburg sind von den ersten, welche thnen ihre Thore öffneten; ihrem Beispiele folgten die übrigen Städte; aber in Mecheln und herzogenbusch wird den Bischöfen

<sup>\*</sup> Burgund. 60, 61. Meteren. 59. Vita Vigl. T. II. 29. 30. Strad IIL 79. Thuan. II. 488.

mit fehr wenig Achtung begegnet. Als Granvella in erfterer Stadt feinen festlichen Ginzug hielt, erschien auch nicht ein einziger Ebler, und seinem Triumphe mangelte Alles, weil biejenigen ausblieben, über die er gehalten wurde. \*

Unterbeffen war auch ber bestimmte Termin verfloffen, auf welchen die franischen Truppen das Land räumen follten, und noch mar tein Anschein ju ihrer Entfernung. Mit Schreden entbedte man die mabre Urfache biefer Bergogerung, und ber Argwobn brachte fie mit der Inquisition in eine unglückliche Berbindung. Der langere Aufenthalt diefer Eruppen erfcwerte bem Minister alle übrigen Neuerungen, weil er bie Nation wachfam und migtrauifch machte; und boch wollte er fich nicht gern biefes machtigen Beiftanbes berauben, ber ihm in einem Lande, wo ihn Alles haßte, und bei einem Auftrage, wo ihm Alles widersprach, unentbehrlich ichien. Endlich aber fab fich Die Regentin durch bas allgemeine Murren gezwungen, bei bem Ronige ernstlich auf die Burudnahme diefer Eruppen gu bringen. Die Provinzen, fdreibt fie nach Madrid, haben fich einmuthig erflatt, daß man fie nimmermehr dazu vermögen wurde, ber Regierung die verlangten außerordentlichen Steuern au bewilligen, fo lange man ibnen bierin nicht Bort bielte. Die Gefahr eines Aufftandes mare bei weitem bringenber, als eines Ueberfalls ber frangofifchen Protestanten, und wenn in ben Niederlanden eine Emporung entstünde, fo maren biefe Truppen boch ju fdwach, ihr Einhalt ju thun, und im Schabe nicht Gelb genug, um neue ju merben. Roch fuchte bet Ronig durch Bergogerung feiner Antwort, wenigstens Beit in gewinnen, und die wiederholten Borftellungen der Regentin

<sup>&</sup>quot; Vita Vigl. T. II. Recueil des Troubles des Pays-bas p. Hopper. 24.

warden noch fruchtlos geblieben seyn, wenn nicht, jum Glade der Provinzen, ein Berlust, den er turzlich von den Austen erlitten, ihn genöthigt hatte, diese Truppen im mittellandischen Meere zu brauchen. Er willigte also endlich in ihre Abreise; sie wurden in Seeland eingeschifft (1561), und das Indelzeschrei aller Provinzen begleitete ihre Segel. \*

Unterbeffen berrichte Granvella beinabe unumfdrantt in dem Staatstrathe. Alle Aemter, weltliche und geiftliche, wurden burch ibn vergeben; fein Gutachten galt gegen die vereinigte Stimme ber gangen Berfammlung. Die Stattbalterin felbft ftand unter feinen Befeben. Er batte es einzurichten gewußt, bas ihre Beftallung nur auf zwei Jahre ausgefertigt murbe, burd welchen Aunstgriff er fie immer in feiner Gewalt Debielt. \*\* Selten geichab es, daß man den übrigen Mitgliedern eine Angelegenheit von Belang jur Berathichlagung vorlegte, und wenn es ja einmal vortam, fo waren es langit icon befoloffene Dinge, woju man bochftene nur bie unnube Kormalitat ihrer Genehmigung verlangte. Burbe ein foniglicher Brief abaelefen, fo batte Biglind Befehl, biejenigen Stellen binmeg= mlaffen, welche ihm der Minister unterftrichen batte. Es gefcah nämlich oftere, daß diefe Briefwechsel nach Spanien bie Blofe bes Staats, ober die Beforgniffe ber Statthalterin ficht-Dar machten, wovon man Mitglieber nicht gern unterrichten wollte, in beren Treue ein Diftrauen ju fegen war. Trug es uch au, bas die Barteien bem Minister überlegen murben. und mit Nachdrud auf einem Artifel bestanden, den er nicht wohl mehr abweisen tonnte, so schickte er ibn an bas Mini-Berium ju Madrid jur Entscheidung, wodurch er wenigstens

<sup>\*</sup> Strad. 61. 62. 63.

an Meteren, 61. Burgund. 37.

Beit gewann und ficher war, Unterftugung ju finden. \* Den Grafen Barlaimont, den Prafidenten Biglius und wenige Andere ausgenommen, waren alle übrigen Staatsrathe entbebrliche Kiguranten im Genate, und fein Betragen gegen fie richtete fich nach bem geringen Berthe, ben er auf ibre Krennbichaft und Ergebenbeit legte. Rein Bunder, bal Menichen, deren Stola durch die ichmeichelhafteften Aufmertfamteiten fouveraner Rurften fo außerft verzärtelt mar, und benen die ehrfurchtevolle Ergebenheit ihrer Mitburger als Bottern des Vaterlandes opferte, diefen Tros eines Plebejers mit dem tiefften Unwillen empfanden. Biele unter ihnen batte Granvella verfonlich beleidigt. Dem Dringen von Dranien mar es nicht unbefannt, bag er feine Beirath mit ber Pringeffin von Lotbringen bintertrieben, und eine andere Berbindung mit der Pringeffin von Sachfen rudgangig ju machen gefucht hatte. Dem Grafen von Soorn hatte er die Statthalterschaft über Geldern und Butphen ent= jogen, und eine Abtei, um die fich der Graf von Egmont für einen Bermandten bemuhte, für fich behalten. Seiner Heberlegenheit gewiß, hielt er es ber Mühe nicht einmal werth, bem Abel die Geringschagung ju verbergen, welche die Richtschnur feiner gangen Berwaltung war; Bilbelm von Dranien mar ber Gingige, ben er feiner Berftellung nod wurdigte. Benn er fich auch wirflich über alle Befete bet Anrcht und des Unstands binweggeructt glaubte, fo binter= ging ibn bier bennoch fein zuversichtlicher Stolz, und er febite gegen die Staatstunft nicht weniger, als er gegen bie Beicheidenheit fündigte. Schwerlich fonnte, bei bamaliger Stellung ber Dinge, eine schlimmere Magregel von der Regierung

<sup>#</sup> Meteren. 61.

benbachtet werben, als biejenige war, ben Abel bintangufeben. Es ftand bei ihr, seinen Reigungen ju schmeicheln, ihn binter= tiftig und unwiffend für ihren Plan ju gewinnen, und bie Greibeit der Ration burd ibn felbft unterbruden ju laffen. Best erinnerte fie ibn, febr gur Ungeit, an feine Dflichten. feine Barde und feine Rraft, nothigte ibn felbit, Batriot au fenn, und einen Ebrgeit, den fie unüberlegt abwies, auf die Seite ber wahren Große ju ichlagen. Die Glaubeneverordnungen durch= aufeben, batte fie den thatigften Beiftand ber Statthalter nothig; fein Bunder aber, daß diefe wenig Gifer bewiefen, ibr Diefen Beiftand ju leiften. Bielmehr ift es bocht mabricein= lich, daß fie in der Stille baran arbeiteten, die Sinderniffe bes Ministere :.. baufen und feine Magregeln umgutebren, um burd fein folimmes Glud bas Bertrauen bes Ronigs ju wiberlegen, nub feine Bermaltung dem Spotte preistugeben. Offenbar find der Lauigfeit ihred Gifere die ichnellen Kortidritte jugu= foreiben, welche die Reformation, trop jener fdredlichen Edicte. während feiner Regentschaft in den Niederlanden gemacht bat. Des Abels verfichert, hatte er bie Buth bes Dobels verachtet. Die fich fraftlos an ben gefürchteten Schranken bes Thrones bricht. Der Schmerz bes Bargere verweilte lange Beit wischen Ehranen und stillen Seufzern, bis ibn die Runfte und das Beispiel ber Ebeln bervorlocten. \*

Indeffen wurden bei der Menge der neuen Arbeiter (1561, 1562) die Glaubensuntersuchungen mit neuer Thatigleit fortzesest, und den Edicten gegen die Reher ein fürchterlicher Geshorfam geleistet. Aber dieses abscheuliche Heilmittel hatte den Beitpunkt überlebt, wo es anzuwenden sepn mochte; für eine so tohe Behandlung war die Nation schon zu edel. Die neue

<sup>\*</sup> Grot. 8 - 14. Strad. 51.

Religion fonnte jest nicht mehr anders, als durch den Tob aller ibrer Betenner vertilat merben. Alle diefe Binrichtungen maren jest eben fo viele verführische Andstellungen ihrer Bortrefflichfeit, fo viele Schauplate ihred Triumphe und ihrer ftrablenden Tugenb. Die Beldengröße, mit der fie ftarben, nahm für den Glauben ein, für melden fie ftarben. Aus einem Ermordeten lebten gebn neue Betenner wieder auf. Richt in Stadten oder Dorfern allein, auch auf heerstragen, auf Schiffen und in Bagen wurde über bas Anfeben bes Dapftes, über die Beiligen, über das Regfeuer. über ben Ablaß gestritten, wurden Dredigten gehalten und Menichen befehrt. Bom Lande und aus Städten fturgte ber Dobel aufammen, die Gefangenen bembeiligen Gerichte aus ben Bans ben der Sbirren zu reißen, und bie Obrigfeit, die ihr Unsehen mit Gemalt zu behaupten magte, murde mit Steinen empfangen. Er begleitete ichaarenweise die protestantischen Vrediger, denen bie Inquifition nachstellte, trug fie auf ben Schultern gur Rirde und aus der Rirche, und verftedte fie mit Lebensgefahr por ibren Berfolgern. Die erfte Proving, welche von dem Schwindel bes Aufruhre ergriffen wurde, mar, wie man gefürchtet hatte, bas mallonifche Klandern. Ein frangofifcher Calvinift, Namens Launoi, ftand in Tournay als Bunderthater auf, wo er einige Beiber bezahlte, daß fie Rrantheiten vorgeben, und fich von ibm beilen laffen follten. Er predigte in den Baldern bei der Stadt, jog den Dobel ichaarenweise mit fic babin, und marf ben Bunder ber Emporung in bie Gemuther. Das Nämliche gefchab in Lille und Balenciennes, in welcher lettern Stadt fic die Obrigfeit der Apostel bemachtigte. Indeffen man aber mit ibrer Hinrichtung zauberte, wuchs ihre Vartei zu einer fo furcht= baren Anzahl, bag fie ftart genug war, bie Befangniffe zu erbrechen, und der Juftig ihre Opfer mit Bewalt gu entreißen. Enblich brachte die Regierung Truppen in die Stadt, welche die Ruhe wieder herstellten. Aber dieser unbedeutende Borfall hatte auf einen Augenblick die Hulle von dem Geheimnisse hinweggezogen, in welchem der Anhang der Protestanten bisher versichleiert lag, und den Minister ihre ungeheure Anzahl errathen lassen. In Tournap allein hatte man ihrer fünstausend bei einer solchen Predigt erscheinen sehen, und nicht viel weniger in Balenciennes. Was konnte man nicht von den nordischen Provinzen erwarten, wo die Freiheit größer und die Regierung entlegener war, und wo die Nachbarschaft Deutschlands und Dänemarks die Quellen der Anstedung vermehrten? Eine so surchtbare Menge hatte ein einziger Wint aus der Verborgenheit gezogen. — Wie viel größer war vielleicht die Zahl derer, welche sich im Herzen zu der neuen Secte bekannten, und nur einem günstigern Zeitpunkte entgegen sahen, es laut zu thun?

Diese Entbedung beunruhigte die Regentin aufs außerste. Der schlechte Gehorsam gegen die Edicte, das Bedürsniß des erschöhrten Schahes, welches sie nöthigte, neue Steuern auszuschreiben, und die verdächtigen Bewegungen der Hugenotten an der französischen Gränze vermehrten noch ihre Bekummernisse. Bu gleicher Zeit erhält sie Befehle von Madrid, zweitausend niederländische Reiter zu dem Heere der Königin Mutter in Frankreich stoßen zu lassen, die in dem Bedrängnisse des Religionstriegs ihre Zustucht zu Philipp dem Zweiten gemommen hatte. Jede Angelegenheit des Glaubens, welches Land sie auch betraf, war Philipps eigene Angelegenheit. Es fühlte sie so nahe, wie irgend ein Schickal seines Hauses, und stand in diesem Falle stets bereit, sein Eigenthum fremdem Bedürsnisse aufzuopfern. Wenn es Eigennuß war, was ihn

<sup>\*</sup> Burgund. 53. 54. 55. Strad. L. III. 75. 76. 77. Dinoth. de Belle civil. Belgic. L. I. 25.

bier leitete, fo mar er wenigstens toniglich und groß, und bie tuhne haltung diefer Marime gewinnt wieder an unferer Bewunderung, was ihre Berderblichkeit an unferer Billigung verloren.

Die Stattbalterin eröffnet bem Staatsrathe ben tonigli= den Billen, wo fie von Seiten bes Abels den beftigften Biberftand findet. Die Beit, erflaren Graf Egmont und Dring pon Oranien, ware jest febr übel gemablt, die Riederlande pon Truppen zu entblößen, wo vielmehr Alles dazu riethe, neue au werben. Die naben Bewegungen Franfreichs droben jeden Augenblick einen Ueberfall, und die innere Gahrung der Drovingen fordere jest mehr, als jemals, die Regierung gur Badfamteit auf. Bis jest, fagten fie, haben die deutschen Protestanten dem Rampfe ihrer Glaubensbruder mußig augefeben : aber werden fie es auch noch bann, wenn wir die Macht ihrer Reinde durch unfern Beiftand verftarten? Werden wir nicht gegen und ihre Rache weden, und ihre Baffen in ben Rorben der Niederlande rufen ? Beinabe der gange Staatbrath trat diefer Meinung bei: die Vorstellungen waren nachdrücklich und nicht zu widerlegen. Die Statthalterin felbit, wie der Minister, muffen ihre Wahrheit fühlen, und ihr eigener Bortheil icheint ihnen die Vollziehung des foniglichen Befehle an verbieten. Sollten fie durch Entfernung des größten Theils der Armee der Inquisition ihre einzige Stube nehmen, und fic felbit, obne Beiftand, in einem aufrührerischen Lande, der Billfur eines tropigen Adels wehrlos überliefern? Indem die Regentin gwifden bem foniglichen Willen, bem dringenden Un: liegen ihrer Rathe und ihrer eigenen Rurcht getheilt, nichts Entscheidendes zu beschließen wagt, fteht Wilhelm von Dranien auf, und bringt in Borichlag, die Beneralftagten gu versammeln. Dem foniglichen Unseben fonnte fein töbtlicherer

Streich widerfahren, ale biefe Bugiehung ber nation, eine in bem jebigen Moment fo verführerifde Erinnerung an ibre Gewalt und ihre Rechte. Dem Minifter entging bie Gefahr nicht, die fich über ihm gusammenzog; ein Bint von ibm erinnert die Bergogin, die Bergthichlagung abzubrechen, und die Sigung aufzuheben. "Die Regierung," fcreibt er nach Madrid, "tann nicht nachtheiliger gegen fich felbft bandeln, als wenn fie augibt, bag bie Stande fich verfammeln. Gin folder Schritt ift zu allen Beiten mißlich, weil er die Nation in Berfuchung führt, die Rechte der Krone ju prufen und einzuschränken; aber jest ift er dreimal verwerflich, jest, da ber Beift des Aufruhre icon weit umber fich verbreitet hat, jest, wo die Aebte, nber den Berluft ihrer Ginfünfte aufgebracht, nichts unterlaffen werben, das Anfeben ber Bifcofe zu verringern : wo ber gange Abel und alle Bevollmächtigten ber Stabte burch bie Runfte des Dringen von Dranien geleitet merben, und bie Migvergnügten auf den Beiftand der Nation ficher gu rechnen baben." Diefe Borftellung, ber es wenigstens nicht an Bundigfeit gebrach, tonnte die erwartete Birtung auf bes Ronige Gemuth nicht verfehlen. Die Staatenversammlung wird einmal für immer verworfen, die Strafbefehle mider bie Reber mit aller Scharfe erneuert, und die Statthalterin gu foleuniger Abfendung der verlangten Sulfetruppen angehalten.

Aber dazu war der Staatsrath nicht zu bewegen. Alles, was fie erhielt, war, ftatt der Subfidien, Geld an die Königin Mutter zu schieden, welches ihr in dem jesigen Zeitpunkte noch willfommener war. Um aber doch wenigstens die Nation mit einem Schattenbilde republicanischer Freiheit zu tauschen, beruft sie die Statthalter der Provinzen und die Nitter des goldenen Bließes zu einer außerordentlichen Versammlung nach Bruffel, um über die gegenwärtigen Gefahren und Bedürsnisse des

Steats zu berathichlagen. Rachbem ihnen ber Brafibent Bia= lind ben Gegenstand ibrer Sigung eröffnet bat, werden ihnen brei Tage Beit gur Ueberlegung gegeben. Babrend biefer Beit versammelt fie ber Dring von Oranien in feinem Balafte. wo er ihnen die Nothwendigfeit vorstellt, fich noch vor der Sibung zu vereinigen, und gemeinschaftlich die Magregeln gu bestimmen, wornach, bei gegenwärtiger Befahr des Staats, gehandelt werden muffe. Biele ftimmen diefem Borfchlage bei, nur Barlaimont, mit einigen wenigen Anhangern bes Cardinale Granvella, hatte den Muth, in diefer Gefellichaft aum Bortheile der Krone und bes Minifters ju reben. "Ihnen," erflatte er, "gebuhre es nicht, fich in bie Gorgen ber Regierung au mengen, und biefe Borhervereinigung der Stimmen fer eine gesetwidrige, strafbare Anmagung, deren er fich nicht fouldig machen wolle;" eine Erflarung, welche die gange Bufammentunft fruchtlos endigte.\* Die Statthalterin, burch ben Grafen Barlaimont von diefem Borfalle unterrichtet, wußte die Ritter, mahrend ihres Aufenthalts in der Stadt, fo geschickt zu beschäftigen, daß fie zu fernern Berftandniffen feine Beit finden tonnten. Indeffen wurde mit ihrer Beis ftimmung boch in diefer Sigung beschloffen, bag Rloreng von Montmorency, herr von Montigny, eine Reise nach Spanien thun follte, um den Ronig von dem jetigen Buftande ber Sachen ju unterrichten. Aber die Regentin ichidte ihm einen andern geheimen Boten nach Madrid voran, ber den Ronia porläufig mit Allem befannt machte, mas bei jener Busammentunft zwischen dem Prinzen von Dranien und ben Rittern ausgemacht worden mar. Dem flamischen Bot= fcafter fcmeichelte man in Madrid mit leeren Betheuerungen

<sup>\*</sup> Burgund. 63. 65. Vita Vigl. T. II. 25. 26. Strad. 82.

toniglicher hulb und vaterlicher Gefinnungen für die Riederlande; der Regentin ward anbefohlen, die geheimen Berbindungen des Abels nach allen Araften zu hintertreiben und wo möglich Uneinigkeit unter seinen vornehmsten Gliedern zu stiften. \*

Eifersucht, Privatvortheil und Berichiedenbeit der Religion batte viele von den Großen lange Beit getrennt; bas gemein= fcaftliche Schidfal ihrer Burudfebung und ber Sag gegen ben Minister hatte fie wieder verbunden. Go lange fich ber Graf von Egmont und der Dring von Oranien um die Oberstattbalterschaft bewarben, tonnte es nicht feblen, daß fie auf den verschiedenen Wegen, welche jeder bazu ermablte, nicht zuweilen gegen einander fliegen. Beide batten einander auf der Babn des Rubms und am Throne begegnet; beibe trafen fich wieder in der Republif, wo fie um den nam= lichen Preis, die Bunft ihrer Mitburger, bublten. So ent= gegengesette Charaftere mußten fich bald von einander ent= fremben, aber bie machtige Sympathie der Noth naberte fie einander eben fo bald wieder. Jeder mar dem Undern jest unentbebrlich, und bas Bedürfnig fnüpfte awifden biefen beiden Männern ein Band, das ihrem Bergen nie gelungen fenn wurde. \*\* Aber auf eben diefe Ungleichheit ihrer Gemuther grundete die Megentin ihren Plan; und gludte es ibr, fie zu trennen, so hatte sie zugleich den ganzen niederländischen Abel in zwei Parteien getheilt. Durch Geschenke und fleine Aufmertfamteiten, womit fie diefe Beiden ausschließend beehrte, fucte fie den Neid und das Miftrauen der Uebrigen gegen fle au reigen; und indem fie dem Grafen von Egmont vor

<sup>\*</sup> Strad. L. 111. 83.

<sup>\*\*</sup> Burgund. 45. Strad. 83. 84.

dem Prinzen von Dranien einen Borzug zu geben schien, hoffte sie, dem lettern seine Treue verdächtig zu machen. Es traf sich, daß sie um eben diese Zeit einen außerordentlichen Gesandten nach Franksurt zur römischen Königswahl schieden mußte; sie erwählte dazu den Herzog von Arschot, den ereklatesten Gegner des Prinzen, um in ihm gleichsam ein Beispiel zu geben, wie glänzend man den haß gegen den lettern belobne.

Die Dranische Faction, anstatt eine Verminderung zu leiden, hatte an dem Grafen von Hoorn einen wichtigen Ju-wachs erhalten, der, als Admiral der niederländischen Marine, den König nach Biscapa geleitet hatte, und jest in den Staatsrath wieder eingetreten war. Hoorns unruhiger republicanischer Geist tam den verwegenen Entwürfen Draniens und Eg monts entgegen, und bald bildete sich unter diesen brei Freunden ein gefährliches Triumvirat, das die tonigliche Macht in den Niederlanden erschüttert, aber sich nicht für alle Drei gleich geendigt hat.

(1562.) Unterbeffen war anch Montigny von seiner Gessandtschaft zuruckgekommen, und hinterbrachte dem Staatserathe die günstigen Gesinnungen des Monarchen. Aber der Prinz von Dranien hatte durch eigene geheime Sandle Nacherichten aus Madrid, welche diesem Berichte ganz widersprachen und weit mehr Glauben verdienten. Durch sie erfuhr er alle die schlimmen Dienste, welche Granvella ihm und seinen Freunden bei dem Konige leistete, und die verhaften Benennungen, womit man dort das Betragen des niederländischen Adels belegte. Es war keine Hüsse vorhanden, so lange der Minister nicht vom Ruder der Regierung vertrieden war, und dieses Unternehmen, so verwegen und abenteuerlich es schien, beschäftigte ihn jest ganz. Es wurde zwischen ihm und den

beiden Grafen von Soorn und Egmont beichloffen, im Namen bes gangen Abels einen gemeinschaftlichen Brief an ben Konig aufzuseben, den Minister formlich barin zu ver-Hagen, und mit Nachdrud auf feine Entfernung zu bringen. Der Bergog von Arichot, bem diefer Borfchlag vom Grafen pon Camont mitgetheilt wird, verwirft ibn, mit der ftolgen Erflarung, daß er von Egmont und Oranien feine Gefebe anzunehmen gefonnen fev; bag er fich über Granvella nicht zu beschweren babe, und es übrigens febr vermeffen finde, dem Ronige vorzuschreiben, wie er fich feiner Minifter bedienen folle. Eine abnliche Antwort erhalt Dranien von bem Grafen von Aremberg. Entweder hatte ber Same bes Migtrauens, ben bie Regentin unter ben Abel ausgeftreut batte, icon Burgel geichlagen, ober übermog bie Aurcht vor ber Macht bes Ministere ben Abichen vor feiner Bermaltung: genug, der gange Abel wich jaghaft und unentichloffen vor Diefem Antrage gurud. Diefe feblgefdlagene Erwartung folat ibren Muth nicht nieber, der Brief wird dennoch geschrieben. und alle Drei unterzeichnen ibn. \* (1563.)

Granvella erscheint darin als der erste Urheber aller Berruttungen in den Niederlanden. Solange die höchste Gewalt in so strafbaren händen sep, ware es ihnen unmöglich, erklären sie, der Nation und dem Könige mit Nachdruck zu dienen; Alles hingegen wurde in die vorige Ruhe zurücktreten, alle Widersehlichkeit aushören, und das Bolt die Regierung wieder lieb gewinnen, sobald es Sr. Majestät gesiele, diesen Mann vom Ruder des Staats zu entsernen. In diesem Falle, setzen sie hinzu, wurde es ihnen weder an Einstuß, noch an Eifer fehlen, das Ansehen des Königs und die

<sup>\*</sup> Strad. 85, 86.

Meinigleit bed Glaubens, die ihnen nicht minder heilig fen, als bem Carbinal Granvella, in diefen Ländern zu erhalten. \*

So gebeim diefer Brief auch abging, fo erhielt boch die Bergogin noch geitig genug bavon Radricht, um die Birfung. Die er, gegen alles Bermutben, auf des Ronigs Gemuth etwa machen burfte, burch einen andern ju entfraften, ben fie ibm in aller Gile voranschickte. Ginige Monate verftrichen, ebe aus Madrid eine Antwort fam. Gie mar gelind, aber unbestimmt. "Der Ronig," enthielt fie, "ware nicht gewohnt, feine Minister auf die Antlage ibrer Reinde ungebort zu verbammen. Blog die naturliche Billigfeit verlange, bag bie Anflager bes Carbinals von allgemeinen Beschuldigungen ju einzelnen Beweisen berabftiegen, und wenn fie nicht Luft batten, biefes fdriftlich zu thun, fo moge Giner aus ihrer Mitte nad Spanien tommen, wo ibm mit aller gebubrenben Achtung follte begegnet werden. \*\* Außer diefem Briefe, ber an alle Drei jugleich gerichtet mar, empfing ber Graf von Camont noch ein eigenes Sandidreiben von dem Ronige, worin ber Bunfch geaußert mar, von ibm befonders zu er= fabren, was in jenem gemeinschaftlichen Briefe nur obenbin berührt worden fev. Auch der Regentin ward auf bas punft= lichfte vorgeschrieben, mas fie allen Dreien augleich und bem Grafen von Egmont insbefondere zu antworten habe. Der Ronia fannte feine Menfchen. Er mußte, wie leicht auf ben Grafen von Camont zu wirfen fev, wenn man es mit ibm allein au thun batte; barum fuchte er ihn nach Mabrid au loden, mo er ber leitenden Auflicht eines bobern Berftandes entzogen mar. Indem er ihn durch diefes schmeichelhafte

<sup>\*</sup> Burgund. L. I. 67. Hopper 30. Strada, 87. Thuan. Pars 1. 489.

<sup>\*\*</sup> Vit. Vigl. T. II. 32. 33. Grot. 16. Burg. 68.

Mertmal seines Vertrauens vor seinen beiben Freunden and zeichnete, machte er die Verhältnisse ungleich, worin alle Drei zu dem Throne standen; wie konnten fie sich aber noch mit gleichem Eifer zu dem nämlichen Iwede vereinigen, wend ihre Aufforderungen dazu nicht mehr die nämlichen blieden Diesmal zwar vereitelte Oranien 6 Bachsamteit diesem Plan; aber die Folge dieser Geschichte wird zeigen, daß der Same, der hier ausgestreut wurde, nicht ganz verloren gegangen war. \*

(1568.) Den drei Berbundenen that die Antwort des Ronigs fein Benuge; fie hatten ben Muth, noch einen zweiten Berfuch zu magen. "Es babe fie nicht wenig befrembet." forieben fie , "daß Ge. Majestat ibre Borftellungen fo meniger . Aufmertfamfeit murbig geachtet. Nicht als Anflager bes Dis niftere, fonbern als Rathe Gr. Majeftat, beren Bflicht es mare, ihren herrn von bem Buftande feiner Staaten gu benachrichtigen, haben fie jenes Schreiben an ihn ergeben laffen. Sie verlangen bas Unglud bes Miniftere nicht, vielmehr follte es fie freuen, ibn an jebem andern Orte ber Belt, als bier in den Dieberlanden, aufrieden und gludlich au wiffen. Davon aber feven fie auf das volltommenfte überzeugt, daß fich die allgemeine Rube mit der Gegenwart diefes Mannes durchaus nicht vertrage. Der jebige gefahrvolle Buftand ihres Vaterlandes erlaube feinem unter ihnen, es guperlaffen, und um Granvella's willen eine weite Reife nach Spanien zu thun. Wenn es alfo Gr. Majestat nicht gefiele, ihrer ichriftlichen Bitte zu willfahren, fo hofften fie in Butunft bamit verschont zu fenn, bem Genate beigu= wohnen, wo fie fich nur dem Berdruffe aussetten, den Mi=

<sup>\*</sup> Strada, 88.

mifter zu treffen, und wo fie weder bem Könige noch bem Staate etwas nubten, fich felbst aber nur verächtlich erschienen. Schließlich baten fie, Se. Majestat möchte ihnen bie ungesichmudte Einfalt zu gute halten, weil Leute ihrer Art mehr Werth darein sehten, gut zu handeln, als schon zu reden." Dasselbe enthielt auch ein besonderer Brief des Grafen von Egmant, worin er für das königliche Handschreiben bankte. Auf dieses zweite Schreiben erfolgte die Antwort, "man werde ihre Vorstellungen in Ueberlegung nehmen; indessen ersuche man sie, den Staatsrath, wie bisher, zu besuchen."

Es war augenscheinlich, daß der Monarch weit davon entsfernt war, ihr Sesuch stattsinden zu lassen; darum blieben fie von nun aus dem Staaterathe weg, und verließen sogar Bruffel. Den Minister gesehnäßig zu entsernen, war ihnen nicht gelungen; sie versuchten es auf eine neue Art, wovon mehr zu erwarten war. Bei jeder Gelegenheit bewiesen sie und ihr Anhang ihm öffentlich die Verachtung, von welcher sie sich durchdrungen fühlten, und wusten Allem, was er unternahm, den Anstrich des Lacherlichen zu geben. Durch diese niedrige Behandlung hofften sie den Hochmuth dieses Priesters zu martern, und von seiner gekrankten Eigenliebe vielleicht zu erhalten, was ihnen auf andern Wegen sehlgesschlagen war. Die se Absicht erreichten sie zwar nicht, aber das Mittel, woraus sie gefallen waren, führte endlich doch den Minister zum Sturze.

Die Stimme bes Bolls hatte fich lauter gegen biefen erboben, fobald es gewahr worden war, daß er die gute Meinung bes Abels verscherzt hatte, und daß Manner, denen es blinblings nachzubeten pflegte, ihm in der Verabscheuung bieses

<sup>\*</sup> Vit. Vigl. T. II. 34. 35.

Ministere vorangingen. Das berabmurbigende Betragen bes Abels gegen ibn weibte ibn jest gleichsam der allgemeinen Berachtung und bevollmächtigte die Berleumdung, die auch bes Beilige nicht icont, Sand an feine Ehre zu legen. Die neme Rirdenverfaffung, die große Rlage ber Ration, batte fein Glad gegrundet - dief mar ein Berbrechen, das nicht vergieben merben konnte. Jedes neue Schauspiel ber Binrichtung, womit bie Befchaftigfeit ber Inquifitoren nur allgu freigebig war, erhielt den Abiden gegen ibn in ichrectlicher llebung, und enblich forieben Serfommen und Gewohnheit zu jedem Drangfale feinem Namen. Frembling in einem Lande, dem er gewaltsam aufgebrungen worden, unter Millionen Reinden allein, aller feiner Berfzeuge ungewiß, von ber entlegenen Majestat nur mit fcmachem Arme gehalten, mit der Ration, Die er geminnen follte, burd lauter treulofe Glieder verbunden, lauter Denichen. beren bochfter Gewinn es war, feine Sandlungen ju verfälfden. einem Beibe endlich an die Seite gefett, das die Laft des alls gemeinen Kluche nicht mit ibm theilen fonnte - fo fant er. bloggestellt bem Muthwillen, bem Undante, ber Parteifuct. dem Meide und allen Leidenschaften eines zügellofen, aufgelosten Bolte. Es ift mertwürdig, daß der Sag, den er auf fich lub, die Berichuldungen weit überichreitet, die man ihm gur Laft legen tonnte, bag es feinen Unflagern fcwer, ja unmöglich fiel, burd einzelne Beweisgrunde ben Berbammungefpruch ju rechtfertigen. ben fie im Allgemeinen über ibn fällten. Bor und nach ibm ris ber Kangtismus feine Schlachtopfer zum Altare, vor und nach ibm flog Bürgerblut, murden Menschenrechte verspottet und Elende gemacht. Unter Rarl bem Kunften hatte die Tyrannei burd ibre Neuheit empfindlicher ichmergen follen - unter dem Bergoge pon Alba murbe fie an einem weit unnaturlichern Grabe getrieben, daß Granvella's Bermaltung gegen die feines Rachfolgers, noch barmherzig war, und boch finden wir nirgende, baß fein Zeitalter ben Grad perfonlicher Erbitterung und Berachtung gegen ben Lehtern hatte bliden laffen, bie es fich gegen feinen Borganger erlaubte.

Die Riedrigfeit feiner Geburt im Glange hoher Burden gu verbullen, und ihn durch einen erhabenern Stand vielleicht dem Muthwillen feiner Reinde gu entruden, hatte ihn die Regentin burch ihre Verwendungen in Rom mit dem Purpur ju befleiben gewußt; aber eben diefe Burde, die ihn mit bem romiiden Sofe naber vertnüpfte, machte ihn defto mehr gum Fremd= ling in den Provingen. Der Purpur war ein neues Berbrechen in Bruffel, und eine anftogige verhafte Tracht, welche gleichfam bie Beweggrunde öffentlich ausstellte, aus benen er ins Runftige banbeln murbe. Nicht fein ehrmurbiger Rang, der allein oft ben icanblichften Bofewicht beiligt, nicht fein erhabener Poften. nicht feine Achtung gebietenben Talente, felbft nicht einmal feine foredliche Allmacht, die täglich in fo blutigen Vroben fich zeigte. tonnten ibn vor dem Gelächter ichuben. Schrecken und Spott. Kurchterliches und Belachenswerthes war in feinem Beispiele unnatürlich vermengt. \* Berbafte Berüchte brandmarkten feine-

1

Der Mel ließ, auf die Angabe bes Grafen von Egmont, feine Bedienten eine gemeinschaftliche Liverei tragen, auf welche eine Narrentappe gestickt war. Gang Bruffel legte sie für dem Cardinalshut aus, und jede Erscheinung eines solchen Bedienten erneuerte das Gelächter; diese Narrentappe wurde nachber, weit sie dem Hose anftögig war, in ein Bundel Pfeile verwandelt — ein zusälliger Scherz, der ein sehr ernsthaftes Ende nahm, und dem Wappen der Republik wahrscheinlich seine Entstehung gegeben. Vie. Vigl. T. II. 35. Thuan. 489. Das Ansehen des Cardinals sank endlich so weit berad, daß man ihm öffentlich einen kaprischen Aupserstich in die Hand siedte, auf welchem er über einem Saufen Siehrich vorzestellt war. woraus Bischöfe bervortrochen. Ueber

Ehre; man bichtete ihm meuchelmorberische Anschläge auf bas Leben Egmonts und Draniens an; bas Unglaublichte fand Glauben; bas Ungeheuerste, wenn es ihm galt, ober von ihm stammen sollte, überraschte nicht mehr. Die Nation hatte schon einen Grad ber Berwilberung erreicht, wo die widersprechendsten Empfindungen sich gatten, und die feinern Granzsicheiben des Anstands und sittlichen Gefühls hinweggerückt sind. Dieser Glaube an außerordentliche Berbrechen ist beinahe immer ein untrüglicher Borläuser ihrer nahen Erscheinung. \*

Aber eben das feltsame Schickfal biefes Mannes führt jugleich etwas Großes, etwas Erhabenes mit fich, bas bem unbefangenen Betrachter Kreude und Bewunderung gibt. Sier erblidt er eine Nation, die, von teinem Schimmer bestochen, burd feine Kurcht in Schreden gehalten, fandbaft, unerbittlich und ohne Berabredung einstimmig, bas Berbrechen abndet; bas durch die gewaltsame Ginfegung diefes: Fremblings gegen ihre Burbe begangen marb. Emig unvers mengt und ewig allein faben wir ibn, gleich einem fremden. feindligen Rörper, über der Rlache ichweben, die ibn zu empfan= gen verschmabt. Selbst die ftarte Sand bes Monarchen, ber fein Freund und fein Beschüßer ift, vermag ihn gegen ben Willen der Nation nicht zu halten, welche einmal beschloffen bat, ihn von fich zu ftogen. Ihre Stimme ift fo furchtbar, daß felbit der Eigennuß auf feine gewiffe Beute Bergicht thut. daß feine Wohltbaten gefloben werden, wie die Krüchte von einem verfluchten Baume. Gleich einem anftedenben Sauche haftet die Infamie der allgemeinen Berwerfung auf ihm. Die

ihm schwebte ein Teufel mit der Ranbschrift: Diefer ift mein Sohn, den follt ihr horen! A. G. d. v. N. III. 40. \* Hopper. L. I. 35.

Dantbarteit glaubt fich ibrer Pflichten gegen ihn ledig, feine Anhanger meiben ibn, feine Freunde verstummen. Go fürchterlich rachte bas Bolt feine Ebelu und feine beleibigte Ma-

jeftat an dem größten Monarchen ber Erbe.

Die Geschichte bat biefes mertwurdige Beispiel nur ein einsiges Mal in dem Cardinal Magarin wiederholt: aber et mar, nach bem Beifte beiber Beiten und Rationen, verschieden. Beide tonnte die bochfte Gewalt nicht vor dem Spotte bemabren: aber Frantreich fand fich erleichtert, wenn es über feinen Dantalon lachte, und die Niederlande gingen burch bas Belächter jum Aufruhr. Jenes fab fich aus einem langen 21s fande der Anechtschaft unter Richelieu's Bermaltung in eine plobliche, ungewohnte Freiheit verfett; biefe traten aus einer langen und angebornen Freiheit in eine ungewohnte Rnechtichaft binüber: es war natürlich, daß bie Kronde wieder in Unterwerfung, und die niederlandischen Unruhen in republicanische Rreiheit ober Emporung endigten. Der Aufftand der Parifer war die Geburt der Armuth, ausgelaffen, aber nicht fubn, . trobig obne Nachdruck, niedrig und unedel, wie die Quelle, wor-- aus er ftammte. Das Murren ber Niederlande mar die ftolze und fraftige Stimme bes Reichthums. Muthwille und Sunger begeisterten jene, die fe Rache, Eigenthum, Leben und Religion. Magarine Triebfeber mar habfucht, Granvella's Berrichfucht. Jener war menschlich und fanft; diefer bart, cebieteriich, granfam. Der frangofifde Minifter fucte in ber Runeigung feiner Ronigin eine Buffucht vor bem Sag ber Magnaten und der Buth des Bolle; der niederlandifche Minifter forderte ben Sag einer gangen Ration beraus, um einem Einzigen zu gefallen. Gegen Magarin maren nur Parteien und der Dobel, den fie maffneten; gegen Granvella die Nation. Unter jenem versuchte das Parlament eine Macht zu erschleichen, die ihm nicht gebührte; unter biefem Mmpfte es für eine rechtmäßige Gewalt, die er hinterlistig zu vertilgen strebte. Jener hatte mit den Prinzen des Geblüts und den Pairs des Königreichs, wie dieser mit dem eingebormen Abel und den Ständen zu ringen, aber anstatt daß die Erstern ihren gemeinschaftlichen Feind nur darum zu stürzen trachteten, um selbst an seine Stelle zu treten, wollten die Zestern die Stelle selbst vernichten, und eine Gewalt zerstrennen, die kein einzelner Mensch ganz besiehen sollte.

Indem dieg unter dem Bolte geschah, fing ber Minifter an, am Sofe bet Regentin zu manten. Die wiederholten Beschwerden über feine Gewalt mußten ihr endlich doch zu ertennen gegeben baben, wie wenig man an die ibrige glaube: vielleicht fürchtete fie auch, daß der allgemeine Abiden , ber auf ibm baftete, fie felbst noch ergreifen, ober baß fein langeres Bermeilen den gedrobten Aufstand doch endlich berbeirufen mochte. Der lange Umgang mit ibm, fein Unterricht und fein Beispiel hatten fie endlich in ben Stand gesett, ohne ibn au regieren. Gein Unfeben fing an, fie gu bruden, wie er ihr weniger nothwendig wurde, und feine Rehler, denen ihr Bobl= wollen bis iest einen Schleier gelieben batte, murben fichtbar, wie es ertaltete. Jest war fie eben fo geneigt , biefe gu fuchen und aufzugablen, ale fie es fonft gewefen mar, fie zu bededen. Bei biefer fo nachtheiligen Stimmung für den Cardinal fingen Die häufigen und dringenden Vorstellungen des Abels endlich an, bei ihr Eingang zu finden, welches um fo leichter gefcab. Da fie zugleich ihre Furcht barein zu vermengen wußten. "Man wundere fich febr," fagte ihr unter andern Graf von Camont, "daß der Ronig, einem Menfchen ju Gefallen, der nicht ein= mal ein Niederlander fen, und von dem man alfo miffe, daß Fine Gladfeligfeit mit dem Besten biefer Lander nichts au

faffen babe, alle feine nieberlandischen Unterthanen fonne leiben feben - einem frem ben Menfchen gu Gefallen, ben feine Geburt zu einem Unterthan des Raifers, fein Durpur an einem Geicobpfe bes romifchen Sofes machte. 3bm allein." fette ber Graf bingu, "habe Granvella es zu banten, daß et bis jest noch unter den Lebendigen fep; fünftighin aber murbe er diefe Sorge der Statthalterin überlaffen, und fie biemit gewarnt haben." Beil fich ber größte Theil des Abels, ber Beringschäßung überdruffig, die ihm dort widerfuhr, nach und nach aus bem Staatsrathe gurudgog, fo verlor bas willfürliche Berfahren des Ministers auch fogar noch den letten republi= canifden Schein, ber es bisber gemilbert batte, und bie Einobe im Senate liefffeine bodmutbige Berrichaft in ibrer gangen Bibrigteit feben. Die Regentin empfand jest, baf fie einen Bertn über fich hatte, und von diesem Augenblide an war die Berbannung bes Ministere beschloffen.

Sie fertigte zu biesem Ende ihren geheimen Secretar, Thomas Armenteros, nach Spanien ab, um den König über alle Berhältniffe des Cardinals zu belehren, ihm alle jene Aeußerungen des Abels zu hinterbringen, und auf diese Art den Entischluß zu seiner Berbannung in ihm selbst entstehen zu lassen. Bas sie ihrem Briefe nicht anvertrauen mochte, hatte Armenteros Befehl, auf eine geschickte Art in den mündlichen Bericht einzumischen, den ihm der König wahrscheinlich absorbern würde. Armenteros erfüllte seinen Austrag mit aller Beschickteit eines vollendeten Kosmannes; aber eine Audienz von vier Stunden konnte das Werk vieler Jahre, die Meinung Philipps von seinem Minister, in seinem Gemüthe nicht umpfürzen, die für die Ewigteit darin gegründet war. Lange ging dieser Monarch mit der Staatstlugheit und seinem Vortheile zu Rathe, die endlich Granvella selbst seinem zaudernden

Merimal feines Bertranens vor feinen beiden Freunden and zeichnete, machte er die Berhältnife ungleich, worin allo Drei zu dem Throne ftanden; wie tonnten fie fich aber nech mit gleichem Eifer zu dem namlichen Jwede vereinigen, went ihre Aufforderungen dazu nicht mehr die namlichen blieben? Diefmal zwar vereitelte Dranien & Bachfamleit diefem Plan; aber die Folge diefer Geschichte wird zeigen, daß der Game, der hier andgestrent wurde, nicht ganz verloren gegangen war. \*

(1563.) Den brei Berbundenen that die Antwort bes Roniad fein Genuge; fie batten ben Duth, noch einen zweiten Berind in wagen. "Es babe fie nicht wenig befrembet." fdrieben fie , "bas Ge. Dajeftat ibre Borftellungen fo weniger . Anfmertfamleit wurdig geachtet. Richt als Anfläger bes Mis nifters, fondern als Rathe Gr. Majeftat, beren Micht es ware, ihren herrn von bem Buftanbe feiner Staaten an benadrichtigen, baben fie jenes Schreiben an ibn ergeben laffen. Sie verlangen bas Unglud bes Miniftere nicht, vielmehr follte es fie freuen, ibn an jebem anbern Orte ber Belt, als bier in ben Rieberlanden, aufrieben und gludlich an wiffen. Davon aber feven fie auf bas volltommenfte überzeugt. baß fich die allgemeine Rube mit der Gegenwart diefes Mannes burdaus nicht vertrage. Der jesige gefahrvolle Bu= ftand ihres Baterlandes erlaube feinem unter ihnen, es guverlaffen, und um Granvella's willen eine weite Reife nad Spanien zu thun. Wenn es alfo Gr. Majestät nicht gefiele, ihrer ichriftlichen Bitte zu willfahren, fo bofften fie in Butunft bamit verschont ju fevn, bem Genate beigu= wohnen, wo fie fich nur dem Berdruffe aussetten, den Di=

<sup>#</sup> Strada, 85.

nifter ju treffen, und wo fie weder bem Ronige noch bem Staate etwas nubten, fich selbst aber nur verächtlich erschienen. Schließlich baten fie, Se. Majestat mochte ihnen bie ungeschmuckte Einfalt zu gute halten, weil Leute ihrer Art mehr Werth darein sehten, gut zu handeln, als schon zu reben."\* Dasselbe enthielt auch ein besonderer Brief des Grafen von Egmant, worin er für das tonigliche handschreiben bantte. Auf dieses zweite Schreiben erfolgte die Antwort, "man werde ihre Borstellungen in Ueberlegung nehmen; indessen ersuche man sie, ben Staatsrath, wie bisher, zu besuchen."

Es war augenscheinlich, daß der Monarch weit davon entsfernt war, ihr Sesuch stattsinden zu lassen; darum blieben sie von nun aus dem Staatsrathe weg, und verließen sogar Brüsel. Den Minister gesehmäßig zu entsernen, war ihnen nicht gelungen; sie versuchten es auf eine neue Art, wovon mehr zu erwarten war. Bei jeder Gelegenheit bewiesen sie nud ihr Anhang ihm öffentlich die Berachtung, von welcher sie sich durchdrungen fühlten, und wußten Allem, was er naternahm, den Anstrich des Lächerlichen zu geben. Durch diese niedrige Behandlung hofften sie den Hochmuth dieses Priesters zu martern, und von seiner getränkten Eigenliebe vielleicht zu erhalten, was ihnen auf andern Wegen sehlgesschlagen war. Die se Absücht erreichten sie zwar nicht, aber das Mittel, worauf sie gefallen waren, sührte endlich doch den Minister zum Sturze.

Die Stimme des Bolts hatte fich lauter gegen diefen erbroben, sobald es gewahr worden war, daß er die gute Meinung bes Abels verscherzt hatte, und daß Manner, denen es blindtings nachzubeten pflegte, ihm in der Berabscheuung bieses

<sup>\*</sup> Vit. Vigl. T. II. 34. 35.

Miniftere vorangingen. Das berabwurdigende Betragen bes Abels gegen ihn weihte ihn jest gleichsam der allgemeinen Berachtung und bevollmächtigte bie Berleumdung, die auch bes Beilige nicht icont, Sand an feine Ebre zu legen. Die nene Rirdenverfaffung, die große Rlage der Ration, batte fein Glad gegründet - bieß mar ein Berbrechen, bas nicht verziehen merben fonnte. Tedes neue Schauspiel ber Binrichtung, womit bie Gefdaftigfeit der Inquifitoren nur allau freigebig war, erhielt ben Abideu gegen ibn in ichredlicher lebung, und endlich fdrieben Sertommen und Bewohnheit zu jedem Drangfale feinen. Ramen. Frembling in einem Lande, dem er gewaltsam aufgebrungen worden, unter Dillionen Reinden allein, aller feiner Berfreuge ungewiß, von der entlegenen Majeftat nur mit fomachem Arme gehalten, mit der Ration, die er gewinnen follte, burch lauter treulofe Glieber verbunden, lauter Menfchen. beren bochfter Bewinn es mar, feine Sandlungen zu verfalfden. einem Beibe endlich an die Seite gefest, das die Laft bes alls gemeinen Kluche nicht mit ibm theilen fonnte - fo ftanb er. bloggestellt dem Muthwillen, dem Undante, der Parteifuct. bem Neibe und allen Leibenichaften eines gugellofen, aufgelosten Bolte. Es ift mertwurdig, bag ber Sag, ben er auf fich lub. die Berichuldungen weit überichreitet, bie man ihm gur Laft legen tonnte, daß es feinen Antlagern fcwer, ja unmöglich fiel, burd einzelne Beweisgrunde ben Werdammungefpruch gurechtfertigen. ben fle im Allgemeinen über ibn fällten. Bor und nach ibm ris ber Kanatismus feine Schlachtovfer jum Altare, vor und nach ibm flof Burgerblut, wurden Menichenrechte versvottet und Glende gemacht. Unter Rarl bem Runften hatte die Eprannei burd ibre Neuheit empfindlicher ichmergen follen - unter dem Berjoge von Alba murbe fie zu einem weit unnaturlichern Grabe getrieben, daß Granvella's Berwaltung gegen bie feines

Rachfolgers, noch barmherzig war, und boch finden wir nirgende, baß fein Zeitalter ben Grad perfonlicher Erbitterung und Berachtung gegen ben Lestern hatte bliden laffen, die es fich gegen feinen Worganger erlaubte.

Die Riedrigteit feiner Geburt im Glange boher Burden gu verbullen, und ihn burch einen erhabenern Stand vielleicht dem Muthwillen feiner Reinde zu entruden, hatte ihn die Regentin burd ihre Bermendungen in Rom mit dem Purpur ju befleiden gewußt; aber eben diefe Burde, die ihn mit dem romifchen Sofe naber vertnupfte, machte ibn defto mehr gum Fremd= ling in den Provingen. Der Purpur war ein neues Berbrechen in Bruffel, und eine anftogige verhafte Tracht, welche gleichfam bie Beweggrunde öffentlich ausstellte, aus benen er ins Runftige banbeln murbe. Nicht fein ehrmurdiger Rang, ber allein oft den icandlichten Bofewicht beiligt, nicht fein erbabener Woftennicht feine Achtung gebietenben Talente, felbst nicht einmal feine foredliche Allmacht, die täglich in fo blutigen Proben fich zeigte. tonnten ihn vor dem Gelächter ichuben. Schreden und Spott. Kurchterliches und Belachenswerthes war in feinem Beispiele unnatürlich vermengt. \* Berbafte Gerüchte brandmarkten feine

Der Atel ließ, auf die Angabe des Grafen von Egmone, feine Bedienten eine gemeinschaftliche Liverei tragen, auf welche eine Arrentappe gestickt war. Gang Bruffel legte sie für dem Cardinalshut aus, und jede Erscheinung eines solchen Bedienten erneuerte das Gelächter; diese Narrentappe wurde nachher, weit sie dem Hofe anftögig war, in ein Bundel Pfeile verwandelt—ein zusälliger Scherz, der ein sehr ernshaftes Ende nahm, und dem Wappen der Republik wahrscheinlich seine Entstehung gegeben. Vie. Vigl. T. II. 35. Thuan. 489. Das Ansehen des Cardinals sank endlich so weit berad, das man ihm öffentlich einen kaprischen Kupserstich in die Hand sieckte, auf welchem er über einem Saufen Siech vorrestellt war. woraus Blischie bervortrochen. Ueber

Ehre; man bichtete ihm meuchelmorberische Anschläge auf bas Leben Egmonts und Oraniens an; bas Unglaublichte fand Glauben; bas Ungeheuerste, wenn es ihm galt, oder von ihm stammen follte, überraschte nicht mehr. Die Nation hatte schon einen Grad ber Berwilderung erreicht, wo die widersprechendsten Empfindungen sich gatten, und die feinern Grangsscheiden des Anstands und sittlichen Gefühls hinweggerückt sind. Dieser Glaube an außerordentliche Berbrechen ist beinahe immer ein untrüglicher Borlaufer ihrer nahen Erscheinung. \*

Aber eben das feltsame Schidfal biefes Mannes führt augleich etwas Großes, etwas Erbabenes mit fich, bas bem unbefangenen Betrachter Kreube und Bewunderung gibt. Sier erblict er eine Nation, die, von feinem Schimmer bestochen, burd feine Rurcht in Schreden gehalten, fandbaft, unerbittlich und ohne Berabredung einstimmig, bas Berbrechen abndet; bas durch die gewaltsame Ginfebung biefes. Kremblings gegen ihre Burde begangen mard. Emig unvermengt und ewig allein faben wir ibn, gleich einem fremben. feindligen Körper, über der Rlache ichweben, die ibn zu empfangen verschmäbt. Selbst die ftarte Sand bes Monarchen, ber fein Freund und fein Beschüßer ift, vermag ibn gegen ben Willen der Nation nicht zu halten, welche einmal beschloffen bat, ihn von fich ju ftogen. Ihre Stimme ift fo furchtbar. baß felbst der Eigennut auf feine gemiffe Beute Bergicht thut. daß feine Bohlthaten gefloben werden, wie die Fruchte von einem verfluchten Baume. Gleich einem anftedenben Sauche haftet die Infamie ber allgemeinen Berwerfung auf ihm. Die

\* Hopper. L. I. 85.

ihm ichwebte ein Teufel mit ber Ranbichrift: Diefer ift mein Gonn, ben follt ihr horen! A. G. b. v. R. III. 40.

Dantbarteit glaubt fich ihrer Pflichten gegen ihn ledig, feine Anhanger meiben ibn, feine Freunde verstummen. Go fürchterlich rachte das Bolt feine Ebeln und feine beleibigte Ma-

jeftat an dem größten Monarchen ber Erbe.

Die Geschichte bat dieses mertwurdige Beisviel nur ein eingiges Mal in dem Cardinal Magarin wiederholt: aber es mar, nach bem Geifte beiber Beiten und Nationen, verschieben. Beide tonnte die bochfte Gewalt nicht vor dem Spotte bemahren: aber Kranfreich fand fich erleichtert, wenn es über feinen Dantalon lachte, und die Niederlande gingen burch bas Gelichter jum Aufruhr. Jenes fab fich aus einem langen An--ftande ber Anechtschaft unter Ricelieu's Berwaltung in eine - plobliche, ungewohnte Freiheit verfett; biefe traten aus einer · langen und angebornen Freiheit in eine ungewohnte Anechtichaft binüber: es war natürlich, daß die Kronde wieder in Unterwerfung, und die niederländischen Unruhen in republicanische Kreibeit oder Emporung endigten. Der Aufftand der Parifer mar bie Geburt der Armuth, ausgelaffen, aber nicht fubn, . tropia obne Nachdrud, niedria und unedel, wie die Quelle, woraus er ftammte. Das Murren ber Niederlande mar die ftolke und fraftige Stimme bes Reichthums. Muthwille und Sunger begeisterten jene, biefe Rache, Eigenthum, Leben und Religion. Magarine Triebfeder mar habfucht, Granvella's Berrichfucht. Jener war menschlich und fanft; biefer bart, ge-Der frangofifde Minister fucte in ber bieterisch, graufam. Buneigung feiner Konigin eine Buflucht vor bem Sag ber Magnaten und der Buth des Bolle; der niederlandifche Minifter forderte ben Sag einer gangen Ration beraus, um einem Einzigen ju gefallen. Gegen Magarin maren nur Darteien und der Pobel, den fie maffneten; gegen Granvella die Nation. Unter jenem versuchte das Parlament eine Macht zu erschleichen, die ihm nicht gebührte; unter biefem Mmpfte es fur eine rechtmäßige Gewalt, die er hinterliftig zu vertilgen strebte. Jener hatte mit den Prinzen des Geblats und den Pairs des Königreichs, wie dieser mit dem eingebormen Abel und den Ständen zu ringen, aber anstatt daß die Erstern ihren gemeinschaftlichen Feind nur darum zu stürzen trachteten, um selbst an seine Stelle zu treten, wollten die Lettern die Stelle setzen, und eine Gewalt zerstrennen, die kein einzelner Mensch ganz besißen sollte.

Indem bieg unter bem Bolle geschah, fing ber Minifter an, am Sofe bet Regentin zu manten. Die wiederholten Be= schwerden über feine Gewalt mußten ihr endlich doch zu er= tennen gegeben baben, wie wenig man an bie ibrige glaube: vielleicht fürchtete fie auch, daß der allgemeine Abicheu, ber auf ibm baftete, fie felbst noch ergreifen, ober baß fein langeres Berweilen den gedrohten Aufstand doch endlich herbeirufen mochte. Der lange Umgang mit ibm, fein Unterricht und fein Beispiel hatten fie endlich in den Stand gefest, ohne ihn gu regieren. Sein Ansehen fing an, fie ju bruden, wie er ihr weniger nothwendig murde, und feine Rebler, benen ihr Bobl= wollen bis jest einen Schleier gelieben batte, murben fichtbar, wie es erfaltete. Jest war fie eben fo geneigt, diefe ju fuchen und aufzugablen, ale fie es fonft gewefen mar, fie zu bedecen. Bei biefer fo nachtheiligen Stimmung für den Carbinal fingen Die bäufigen und dringenden Vorstellungen bes Abels endlich an, bei ibr Gingang ju finden, welches um fo leichter gefcab. De fie augleich ihre Furcht barein zu vermengen mußten. "Man wundere fich febr," fagte ihr unter andern Graf von Camont, "baß ber Ronig, einem Menichen zu Gefallen, ber nicht einmal ein Niederlander fev, und von dem man alfo miffe, daß Rine Bludfeligfeit mit bem Beften biefer Lander nichts gu fcaffen babe, alle feine nieberlandifchen Unterthanen tonne leiben feben - einem frem ben Menichen zu Gefallen, ben feine Geburt ju einem Unterthan bes Raifers, fein Durpur an einem Gefcopfe bes romifden Sofes machte. 3bm allein," fette ber Graf bingu, "habe Granvella es zu banten, baf er bis jest noch unter den Lebendigen fev; fünftigbin aber murbe er diefe Sorge ber Statthalterin überlaffen, und fie biemit gewarnt haben." Weil fich ber größte Theil bes Abels, ber Beringschäbung überdruffig, die ihm dort miderfuhr, nach und nach aus dem Staatsrathe gurudgog, fo verlor bas willfürliche Berfahren bes Ministers auch fogar noch den letten republi= canischen Schein, ber es bisber gemildert batte, und bie Einobe im Senate lief feine bodmuthige herrichaft in ibret gangen Widrigfeit feben. Die Regentin empfand jest, daß fie einen herrn über fich hatte, und von diesem Augenblide an war die Berbannung des Ministere beschloffen.

Sie fertigte zu diesem Ende ihren geheimen Secretar, Thomas Armenteros, nach Spanien ab, um den König über alle Berhältniffe des Cardinals zu belehren, ihm alle jene Aeußerungen des Adels zu hinterbringen, und auf diese Art den Entschluß zu seiner Berbannung in ihm selbst entstehen zu lassen. Bas sie ihrem Briefe nicht anvertrauen mochte, hatte Armenteros Befehl, auf eine geschickte Art in den mündlichen Bericht einzumischen, den ihm der König wahrscheinlich absorbern wurde. Armenteros erfüllte seinen Auftrag mit aller Geschicklichteit eines vollendeten Hofmannes; aber eine Aubienz von vier Stunden konnte das Wert vieler Jahre, die Meinung Philipps von seinem Minister, in seinem Gemüthe nicht umsstürzen, die für die Ewigkeit darin gegründet war. Lange ging dieser Monarch mit der Staatsklugheit und seinem Vortheile zu Rathe, die endlich Granvella selbst seinem zaubernden

Borfabe zu Sulfe tam, und freiwillig um feine Entlaffune bat, ber er nicht mehr entgeben zu tonnen fürchtete. Bas ber Abiden ber gangen niederlandischen Ration nicht vermocht batte, mar bem geringschäbigen Betragen bes Abels gelungen: er mar einer Gewalt endlich mube, welche nicht mehr gefürch= tet mar, und ihn weniger dem Reide ale ber Schande blogftellte. Bielleicht gitterte er, wie Ginige geglaubt baben, für fein Leben, bas gewiß in einer mehr als eingebildeten Gefahr fcmebte; vielleicht wollte er feine Entlaffung lieber unter bem Ramen eines Geschenks, als eines Befehls, von bem Konige empfangen, und einen Kall, dem nicht mehr zu entflieben war. nach dem Beispiele jener Romer, mit Anftand thun. Obilipp felbst, scheint es, wollte der niederländischen Nation lieber iest eine Bitte großmuthig gemabren, ale ibr fpater in einer Korderung nachgeben, und mit einem Schritte. ben ihm die Nothwendigfeit auferlegte, wenigstens noch ihren Dant verdienen. Seine Kurcht war feinem Gigenfinne überlegen, und die Rlugheit fiegte über feinen Stolk.

Granvella zweifelte teinen Augenblid, wie die Entscheidung bes Königs ausgefallen sep. Wenige Tage nach Armenteros' Zurudkunft sah er Demuth und Schmeichelei aus den wenigen Gescheren entwichen, die ihm bis jest noch dienstfertig gelächelt hatten; das lette kleine Gedrange feiler Augenknechte zerfloß um seine Person, seine Schwelle wurde verlassen; er erkannte, das die befruchtende Wärme von ihm gewichen war. Die Lästerung, die ihn während seiner ganzen Verwaltung mishandelt hatte, schonte ihn auch in dem Augenblicke nicht, wo er sie aufgab. Kurz vorher, eh' er sein Amt niederlegte, untersteht man sich zu behaupten, soll er eine Ausschnung mit dem Prinzen von Oranien und dem Grafen von Egmont gewünsicht, und sich sogar erboten haben, ihnen, wenn um diesen Preis ihre

Bergebung ju boffen mare, auf den Anieen Abbitte ju thun. \* Es ift flein und verächtlich, bas Gebächtnis eines außerorbentlichen Mannes mit einer folden Nachrebe zu befubeln, aber es ift noch verächtlicher und fleiner, fie der Rachwelt zu überliefern. Granvella unterwarf fic dem toniglichen Befehle mit anftanbiger Belaffenheit. Schon einige Monate vorber batte er bem Bergog von Alba nach Spanien geschrieben, baf er ibm, im Kalle et Die Niederlande murde raumen muffen, einen Buffuchteort in Mabrid bereiten mochte. Lange bedachte fich diefer, ob es rath: fam mare, einen fo gefährlichen Rebenbubler in der Bunft feines Ronigs berbeigurufen, ober einen fo wichtigen Freund, ein fo ·Foftbared Wertzeug feines alten Saffed gegen die nieberlandifchen Großen, von fich zu weisen. Die Rache fiegte über feine Rurcht, und er unterftubte Granvella's Gefuch mit Nachdruck bei dem -Monarden. Aber feine Bermendung blieb fructlos. Armenteros batte ben Ronig überzeugt, bag ber Aufenthalt diefes Ministere in Madrid alle Beschwerden der niederlandischen Nation, benen man ihn aufgeopfert hatte, heftiger wieder gurud= bringen wurde; benn nunmehr, fagte er, wurde man die Quelle felbit, beren Ausfluffe er bis jest nur verdorben baben follte, burch ibn vergiftet glauben. Er ichidte ibn alfo nach der Graffcaft Burgund, feinem Baterlande, wozu fich eben ein anftandiger Bormand fand. Der Cardinal gab feinem Abauge aus Bruffel ben Schein einer unbedeutenden Reise, von der er nächster Tage wieder eintreffen wurde. Bu gleicher Beit aber erhielten alle Staatbrathe, die fich unter feiner Bermaltung freiwillig verbannt hatten, von bem Sofe Befehl, fich im Genate zu Bruffel wieder einzufinden. Db nun gleich biefer lettere Umftand feine Wiederfunft nicht febr glaublich machte, und

<sup>\*</sup> Reidan, 4.

man jene Erfindung nur für ein troßiges Elend erklärte, so schlug dennoch die entfernteste Möglichkeit seiner Wiederkunst gar sehr den Triumph nieder, den man über seinen Abzug seierte. Die Statthalterin selbst scheint ungewiß gewesen zu sepn, was sie an diesem Gerüchte für wahr halten sollte, denn sie erneuerte in einem neuen Briese an den König alle Worftellungen und Gründe, die ihn abhalten sollten, diesen Mienister zurücksommen zu lassen. Granvella selbst suchte in seinem Brieswechsel mit Barlaimont und Viglius dieses Gerücht zu unterhalten, und wenigstens noch durch wesenlose Träume seine Feinde zu schrecken, die er durch seine Gegenwart nicht mehr peinigen konnte. Auch war die Furcht vor dem Einstusse dieses Mannes so übertrieden groß, daß man ihn endlich auch aus seinem eigenen Vaterlande verjagte.

Nachdem Pius der Vierte gestorben war, machte Gransvella eine Reife nach Rom, um der neuen Papstwahl beizuswohnen, und dort zugleich einige Aufträge seines herrn zu beforgen, dessen Vertrauen ihm unverloren geblieben war. Bald darauf machte ihn dieser zum Unterkönige von Neapel, wo er den Verführungen des himmelsstrichs erlag, und einen Geist, den tein Schicksal gebeugt hatte, von der Wollust übermannen ließ. Er war zweiundsechzig Jahre alt, als ihn der König wieder nach Spanien zurücknahm, wo er fortsuhr, die italienischen Angelegenheiten mit unumschränkter Vollmacht zu besorgen. Ein sinsteres Alter und der selbstzufriedene Stolz einer sechzigiährigen Geschäftsverwaltung machte ihn zu einem harten und unbilligen Richter fremder Meinungen, zu einem Stlaven des Herkommens, und einem lästigen Lobredner vergangener Zeiten.

Aber die Staatsfunft bes untergehenden Jahrhunderts mar die Staatsfunft des aufgehenden nicht mehr. Die Jugend bes neuen

Ministeriums wurde bald eines so gebieterischen Aufsehers mube, und Philipp selbst fing an, einen Rathgeber zu meiden, der nur die Thaten seines Baters lobenswürdig fand. Nichtsdestosweniger vertraute er ihm noch zuleht seine spanischen Länder an, als ihn die Eroberung Portugals nach Lissabon forderte. Er starb endlich auf einer italienischen Reise in der Stadt Mantua im drei und siebenzigsten Jahre seines Lebens, und im Bollgenusse seines Auhms, nachdem er vierzig Jahre unzunterbroch en das Vertrauen seines Königs befessen hatte.\*

<sup>\*</sup> Strad, Dec. I. L. III. IV. p. 88 - 98.

## Der Staatsrath.

(1564). Unmittelbar nach dem Abauge bes Minifters zeigten fich alle die gludlichen Folgen, die man fich von feiner Entfer= nung verfprochen hatte. Die migvergnügten Großen nahmen ihre Stellen im Staaterathe wieder ein, und widmeten fic ben Staatsgeschäften wieder mit gedoppeltem Gifer, um feiner Sebnfucht nach bem Bertriebenen Raum zu geben, und burch ben glücklichen Bang ber Staadverwaltung feine Entbebrlichfeit gu erweisen. Das Gedrange mar groß um die Bergogin. Miles wetteiferte, einander an Bereitwilligfeit, an Unterwerfung, an Diensteifer zu übertreffen ; bis in die fpate Nacht murde die Arbeit verlangert; bie größte Gintracht unter allen brei Curien, bas befte Berftanbnig gwifchen dem Sofe und den Standen. Bon ber Gutherzigfeit des niederlandischen Abels mar Alles ju erhalten, fobald feinem Eigensinne und Stolze durch Bertrauen und Billfährigfeit geschmeichelt mar. Die Statthalterin benutte bie erfte Freude ber Nation, um ihr die Einwilligung in einige Steuern abzuloden, die unter der vorigen Bermaltung nicht zu ertroßen gewesen war. Der große Erebit bes Abels bei bem Bolle unterftutte fie barin auf bas nachbrucklichfte, und balb lernte fie diefer Nation bas Geheimniß ab, bas fich auf bem beutschen Reichstage fo oft bewährt hat, daß man nur viel fordern muffe, um immer etwas von ihr zu erhalten. Gie

felbft fat fic mit Bergnugen ihrer langen Anechtschaft entlebigt; ber werteifernde Fleiß bes Abels erleichterte ihr die Last der Ge-schafte, und seine einschmeichelnde Demuth ließ sie die ganze Susigkeit ihrer Herrschaft empfinden. \*

(1564.) Granvella mar gu Boben geworfen, aber noch ftand fein Anhang. Seine Politit lebte in feinen Geschöpfen, die er im geheimen Rathe und im Finangrathe gurudlieg. Der Sas glimmte noch unter den Varteien, nachdem der Anführer lanaft vertrieben mar, und bie Ramen ber Dranifd : und Roniglich: Gefinnten, ber Datrioten und Cardina= liften fuhren noch immer fort, ben Senat zu theilen, und. bas Rener der Zwietracht ju unterhalten. Biglius von: Bnich em von Avtta, Drafident bes gebeimen Raths, Staats: rath und Siegelbemahrer, galt jest für den wichtigften Mann im Senate, und die machtigfte Stube der Rrone und ber Tiare. Diefer verbienftvolle Greis, bem wir einige ichabbare Beitrage an ber Geschichte des niederlandischen Aufruhre verbanten, und Deffen vertrauter Briefwechsel mit feinen Kreunden und in Eradblung berfelben mehrmals geleitet bat, mar einer ber größten Rechtsgelehrten feiner Beit, babei noch Theolog und Driefter, und batte icon unter dem Raifer die wichtigsten Memter befleibet. Der Umgang mit ben gelehrteften Mannern, welche jenes Beit=. alter gierten, und an beren Spige fich Erasmus von Rotterbam befand, mit öftern Reifen verbunden, die er in Befchaften bes' Raifers anstellte, hatten ben Areis feiner Renntniffe und Erz fahrnngen erweitert, und feine Brundfage in manchen Studen uber feine Beiten erhoben. Der Ruhm feiner Belehrfamteit ers fullte fein ganges Jahrhundert, und hat feinen Damen gur! Rachwelt getragen. Alle im Jahre 1548 auf dem Reichstage au

<sup>\*</sup> Hopper, 38, Burg. 78, 79, Strad, 95, 98, Grot, 17,

Augeburg die Berbindung der Riederlande mit dem deutschen. Reiche festgefest werben follte, fchicte Rarl ber Gunfte biefen Staatsmann babin, die Angelegenbeiten ber Provingen an führen, und feine Gefchicklichkeit vorzuglich balf bie Unterbanblungen zum Bortheile ber Rieberlande lenten. \* Rach bem Tode des Raifers war Riglius ber Borguglichften einer, welche Philipp aus ber Berlaffenfchaft feines Baters empfing, und einer ber Benigen, in benen er fein Bebachtnis ehrte. Das Glud bes Miniftere Granvella, an den ibn eine frühe Befanntichaft gelettet batte, trug auch ibn mit empor; aber er theilte ben Rall feines Bonners nicht, weil er feine Berrichfucht und feinen Sas nicht getheilt batte. Ein amangigiabriger Aufentbalt in ben Provingen, wo ibm bie wichtigsten Geschäfte anvertraut worden waren, die geprüftefte Treue gegen feinen Monarchen, und bie eifrig fte Anbanglichkeit an ben tatholifden Glauben machten ibn gum vorzüglichken Wertzeuge der Mongroie in den Nieber= landen. \*\*

Biglins war ein Gelehrter, aber tein Denter; ein erfahrner Geschäftsmann, aber tein erleuchteter Kopf; nicht starte Seele genug, die Fesseln des Wahns, wie sein Freund, Erasmus, zu brechen, und noch viel weniger schlimm genug, sie, wie sein Vorgänger, Granvella, seiner Leibenschaft dienen zu lassen. Bu schwach und zu verzagt, der fühnern Leitung seines eigenen Verstandes zu folgen, vertraute er sich lieber dem bequemern Pfade des Gewissens an; eine Sache war gerecht, sobald sie ihm Pflicht war. Er gehörte zu den rechtschaffenen Menschen, die den schlimmen unentbehrlich

<sup>#</sup> Al. G. b. v. M. II. Theil. 503 u. folg.

<sup>\*\*</sup> Vita Vigl.

find; auf seine Reblichteit rechnete ber Betrng. Ein halbes Jahrhundert später hatte er seine Unsterblichteit von der Freiheit empfangen, die er jest unterbrüdenhalf. Imgeheimen Rathe zu Bruffel diente er der Aprannei; im Parlamente zu London, oder im Senate zu Amsterdam war' er vielleicht wie Thomas Morus und Olden Barneveldt gestorben.

Einen nicht weniger furchtbaren Gegner, als Biglius war, hatte die Kaction an dem Drafidenten des Kinangraths, bem Grafen Barlaimont. Es ift wenig, was und bie Beidictidreiber von dem Berdienste und ben Befinnungen biefes Mannes aufbewahrt haben; die blendende Große feines Borgangere, bee Carbinale Granvella, verbunfelte ibn; nachdem diefer von dem Schauplate verschwunden mar, brudte ibn die Ueberlegenheit ber Begenpartei nieber; aber auch nur bas Benige, mas wir von ibm auffinden tonnen, verbreitet ein gunftiges Licht auf feinen Charafter. Mehr als einmal bemubt fic der Bring von Dranien, ibn von dem Intereffe bes Cardinals abzuziehen, und feiner eigenen Partei einzuverleiben - Bemeis genug, bag er einen Berth auf diese Eroberung legte. Alle feine Berfuche ichlagen febl, ein Beweis, bag er mit teinem ichmantenben Charafter zu thun batte. Debr als einmal feben wir ibn, allein unter allen Mitgliedern bes Raths, gegen die überlegene Raction beraustreten, und das Intereffe ber Krone, bas icon in Gefahr ift aufgeopfert zu werden, gegen ben allgemeinen Wiberfpruch in Sous nehmen. ber Dring von Oranien bie Ritter des goldenen Bliefes in feinem Saufe versammelt batte, um über die Aufhebung ber Inquisition vorläufig einen Schluß zu fassen, mar Barlai: mont ber Erfte, ber bie Befehwidrigfeit diefes Berfahrens rugte, und ber Erfte, ber ber Regentin davon Unterricht gab. Einige Beit barauf fragte ihn der Dring, ob die Regentin um

jene Jusammentunft wiffe, und Barlaimont ftand teinen Augenblid an, ihm die Wahrheit zu gestehen. Alle Schritte, die von ihm aufgezeichnet sind, verrathen einen Mann, den weder Beispiel, noch Menschenfurcht versuchen, der mit festem Muthe und unüberwindlicher Beharrlichteit der Partei getren bleibt, die er einmal gewählt hat, der aber zugleich zu stolz und despotisch dachte, um eine andere als diese zu wählen.

Doch werben und unter bem foniglichen Anbange zu Bruffel' ber Bergog von Aricot, die Grafen von Mansfelb. Megen und Aremberg genannt - alle Drei geborne Rieder= lander, und also mit bem gangen niederlandischen Abel, wie es ichien, auf gleiche Art aufgefordert, der hierarchie und ber monardifden Gewalt in ihrem Baterlande entgegen zu arbeiten. Um fo mehr muß und ber entgegengefeste Beift ihred Betra= gens befremden, der besto auffallender ift, weil wir fie mit ben vornehmften Gliedern ber Kaction in freundschaftlichen Ber= baltniffen finden, und gegen die gemeinschaftlichen Laften des Baterlandes nichts weniger als unempfindlich feben. Aber fie fanden in ihrem Bufen nicht Gelbstvertrauen, nicht Selbenmuth genug, einen ungleichen Kampf mit einem fo überlegenen Begner zu magen. Mit feiger Rlugbeit unterwarfen fie ihren gerechten Unwillen dem Gefete der Rothwendigfeit, und legten ihrem Stolze lieber ein hartes Opfer auf, weil ihre verzärtelte Citelfeit feines mehr zu bringen vermochte. Bu wirthicaftlich und zu weise, um das gewiffe But, bas fie von der freimilligen Großmuth ihres herrn ichon befaßen, von feiner Gerechtig= feit ober Aurcht erft ertroßen ju wollen, ober ein wirkliches Blud hinzugeben, um ben Schatten eines andern zu retten. nutten fie vielmehr den gunftigen Augenblid, einen Bucher

<sup>#</sup> Strad. 82. 83. Burgund. 91. 168. Vit. Vigl. 40.

mit ihrer Beständigkeit zu treiben, die jeht, bei dem allgemeinen Abfall des Adels, im Preise gestiegen war. Wenig
empfindlich für den wahren Ruhm, ließen sie ihren Ehrgeiz
entscheiden, welche Partei sie ergreisen sollten; kleiner Ehrgeiz
aber beugt sich unter das harte Joch des Zwanges weit lieber,
als unter die fanste Hernschaft eines überlegenen Geistes.
Das Geschent war klein, wenn sie sich dem Prinzen von
Dranien gaben, aber das Bündniß mit der Majestät machte
sie zu seinen desto furchtbarern Gegnern. Dort ging ihr Name unter dem zahlreichen Anhange und im Glanze ihres
Nebenbuhlers verloren; auf der verlassenen Seite des Hoses
strahlte ihr dürftiges Verdienst.

Die Gefdlechter von Raffau und Eroi, meldem lettern ber Bergog von Arichot angeborte, waren feit mehreren Regierungen Rebenbubler an Anfeben und Burde gewesen, und ibre Gifersucht batte amischen ihnen einen alten Kamilienbaß nnterbalten, welchen Trennungen in der Religion gulet un= verfohnlich machten. Das Saus Eroi ftand feit undenflichen Jahren in einem vorzüglichen Rufe der Andacht und vaviftifchen Beiligfeit : die Grafen von Raffa u batten fich der neuen Gecte gegeben - Grunde genug, daß Philipp von Croi, Bergog von Arfchot, eine Partei vorzog, die dem Pringen von Oranien am meiften entgegengefest mar. Der hof unterließ nicht, einen Bewinn aus diefem Drivathaffe zu ziehen, und dem mach= fenden Anseben des naffautichen Saufes in der Revublit einen fo wichtigen Feind entgegenzuftellen. Die Grafen von Dand= feld und Megen waren bis bieber die vertrauteften Freunde bee Grafen von Egmont gewesen. Bemeinschaftlich batten fie mit ibm ibre Stimme gegen ben Minifter erhoben; gemein= schaftlich die Inquifition und die Edicte bestritten, und redlich

mit ibm ausammengehalten bis hieber, bis an die letten Linien ibrer Pflicht. - Diefe brei Freunde trennten fich jest an bem Scheidemege ber Befahr. Eg monte unbefonnene Engend rif ibn unaufhaltsam auf bem Pfabe fort, ber gum Berberben führte; feine gewarnten Freunde fingen noch bei guter Beit an, auf einen vortheilhaften Rudgug zu benten. Es find noch Briefe auf und gefommen, bie gwifden ben Grafen von Camont und Mansfeld gewechselt worden, und die und, ob= gleich in einer fpatern Epoche geschrieben, boch eine getreue Schilderung ihrer damaligen Berhaltniffe liefern. "Wenn ich," antwortete der Graf von Mansfeld feinem Freunde, ber ibm freundschaftliche Borwurfe über feinen Abfall jum Konige gemacht hatte, "wenn ich ehemals der Meinung gewesen bin, "baß bas gemeine Befte die Aufbebung ber Inquifition, die "Milberung ber Ebicte und bie Entfernung bes Cardinals "Granvella nothwendig mache, fo bat und der Ronig ja "biefen Bunfch jest gemabrt, und die Urfache unferer Rlagen "ift gehoben. Bu viel haben wir bereits gegen bie Majeftat tes .. Monarchen und bas Unfeben ber Kirche unternommen; es ift "bie bochte Beit einzulenten, bag wir bem Ronige, wenn er "tommt, mit offener Stirn, ohne Bangigfeit entgegen geben "tonnen. 3ch fur meine Perfon bin vor feiner Abndung nicht "bange; mit getroftem Muthe murbe ich mich auf feinen Wint "in Spanien ftellen, und von feiner Berechtigfeit und Bute "mein Urtheil mit Buverficht erwarten. 3ch fage biefes nicht, ale "zweifelte ich, ob Graf Egmont basfelbe von fich behaupten "tonnte, aber meife wird Graf Egmont bandeln, wenn er je "mehr und mehr feine Sicherheit befestigt, und ben Berbacht "von feinen Sandlungen entfernt. Sore ich," heißt es am Soluffe, "tag er meine Barnungen bebergigt, fo bleibt es bei "unferer Freundschaft; wo nicht, fo fühle ich mich ftart genug.

"meiner Pflicht und ber Ehre alle menfchlichen Berhaltniffe "jum Opfer zu bringen."\*

Die erweiterte Macht bes Abels feste die Republif beinabe einem größ, rn Uebel aus, als basienige mar, bem fie eben burd Bertreibung des Miniftere entronnen mar. Durch eine lange Ucppigfeit verarmt, bie jugleich feine Sitten aufgelost batte, und mit der er bereits ju febr vertraut worden mar, um ibr nun erft entfagen zu tonnen, unterlag er ber gefähr: lichen Gelegenheit, feinem berrichenben Sange zu ichmeicheln, und den erlo denden Glang feines Glude wieder berguftellen. Berfdwendungen führten die Gewinnsucht berbei, und diefe ben Bucher. Beltliche und geiftliche Aemter murden feil; Ehrenstellen, Privilegien, Datente an ben Meiftbietenden verfauft: mit der Berechtigfeit felbit murde ein Bewerbe getrieben. Wen der gebeime Rath verdammt batte, fprach ber Staaterath nieder los; mas jener verweigerte, mar von diefem für Beld au erlangen. 3mar malate ber Staaterath biefe Beiduldigung nachber auf die zwei andern Curien gurud; aber fein eigenes Bei'piel mar es, was diefe anftecte. Die erfinderifche Sabfucht eröffnete neue Quellen bes Bewinns. Leben, Freiheit und Religion wurden, wie liegende Grunde, fur gemiffe Gum= men vernichert; fur Gold maren Morder und Uebelthater frei, und die Nation wurde durch das Lotto bestohlen. Ohne Rudficht bes Ranges oder Berbienftes fab man die Dienftlente und Creaturen der Staatsrathe und Provingstatthalter zu den wichtigsten Bedienungen vorgeschoben; mer etwas von bem Sofe zu erbitten batte, mußte den Weg burch die Statthalter und ibre unterften Diener nehmen. Rein Runftgriff ber

<sup>\*</sup> Strada, 159.

Berführung murbe gefrart, ben Beheimschreiber ber Bergogin, Thomas Armenteros, einen bis jest unbescholtenen und redlichen Mann, in biefe Ausschweifungen mit zu verwickeln. Durch vorgespiegelte Betbeurung von Ergebenbeit und Krenndfcaft wußte man fich in feine Bertraulichkeit einzudrangen, und feine Grundfaße durch Boblieben aufzulofen; bas verberbliche Beispiel ftedte feine Sitten an, und neue Bedurfniffe fiegten über feine bis jest unbestechliche Tugend. Jest ver= blindete er zu Migbrauchen, deren Mitschuldiger er mar, und jog eine Sulle über fremde Berbrechen, um unter ihr auch bie feinigen zu verbergen. Einverstanden mit ibm, beraubte mar ben fonigliden Schap, und hinterging burch ichlechte Bermal= tung ibrer Sulfemittel die Abnichten der Regierung. Unter= beffen taumelte die Regentin in einem lieblichen Babne von Berricaft und Thatigfeit babin, ben bie Schmeichelei ber Großen funftlich ju nahren mußte. Der Chrgeis ber Parteien fvielte mit ben Schwächen einer Frau, und faufte ibr eine mabre Bewalt mit beren wefenlofen Beichen und einer bemutbigen Außenseite ber Unterwürfigfeit ab. Bald geborte fie gang ber Raction und anderte unvermerft ihre Marimen. Auf eine ihrem vorigen Berhalten gang entgegengefeste Beife brachte fie jest Fragen, die fur die andern Curien gehörten. ober Vorftellungen, welche ihr Biglius ingeheim gethan. widerrechtlich vor ben Staaterath, den die Raction beherrichte. fo wie fie ibn ebemals unter Granvella's Bermaltung widerrechtlich vernachlässigt hatte. Beinahe alle Geschäfte und aller Ginfluß wendeten fich jest ben Statthaltern gu. Alle Bittschriften tommen an fie, alle Beneficien werben von ihnen vergeben. Es tam fo weit, daß fie ben Obrigfeiten der Statte Rechtsfachen entzogen, und vor ihre Berichtsbarfeit brachten. Das Anseben der Provinzialgerichte nahm ab, wie fie bas

ibrige erweiterten, und mit bem Anfeben ber Obrigfeit lag Die Rechtspflege und burgerliche Ordnung barnieber. Balb folgten die fleinern Berichtshofe bem Beifviel ber Landes= regierung. Der Beift, ber den Staaterath ju Bruffel beherrichte, verbreitete fich bald burch alle Provingen. Bestechun= gen, Indulgengen, Maubereien, Vertauflichfeit bes Rechts wurden allgemein auf den Richterstühlen des Landes, Die Sitten fielen, und die neuen Secten benusten biefe Licenz, um ihren Kreis zu erweitern. Die duldsamern Religions: gefinnungen bes Abels, ber entweder felbft auf die Seite ber Neuerer hing, oder wenigstens die Inquifition als ein Werfgeug des Defpotismus verabicheute, hatten bie Strenge ber Glaubensedicte aufgelöst; burch die Kreibriefe, melche man mehreren Protestanten ertheilte, murden bem beiligen Umte feine besten Opfer entzogen. Durch nichts tonnte ber Abel feinen nunmehrigen neuen Antheil an ber Landesregierung bem Bolfe gefälliger anfunden, als wenn er ibm bas verbafte Tribunal ber Inquifition jum Opfer brachte - und bagu bewog ibn feine Reigung noch mehr, als die Vorschrift ber Politif. Die Nation ging augenblicklich von dem brudend= ften Swange ber Intolerang in einen Buftand ber Kreiheit uber, beffen fie bereite ju febr entwöhnt mar, um ihn mit Magigung auszuhalten. Die Inquisitoren, des obrigfeitli= den Beiftandes beraubt, faben fich mehr verlacht, als gefürchtet. In Brugges ließ ber Stadtrath felbst einige ihrer Diener, die fich eines Regers bemächtigen wollten, bei Baffer und Brod ins Gefangniß feben. Um eben biefe Beit mard in Antwerpen, wo der Pobel einen vergeblichen Berfuch gemacht hatte, dem beiligen Amte einen Reger zu ent= reißen, eine mit Blut geschriebene Schrift auf offentlichem Martte angeschlagen, welche enthielt, daß fich eine Angahl

Menfchen verfcworen habe, ben Tob biefes Unfdulbigen gu rachen. \*

Bon ber Berberbnif, welche ben gangen Staatsrath ergriffen, hatten fich ber geheime Rath und ber Finangrath, in benen Biglius und Barlaimont ben Borfit führten, noch größtentheils rein erhalten.

Da es ber Kaction nicht gelang, ihre Anhanger in biefe amei Curien einzuschieben, fo blieb ibr tein anderes Mittel übrig, ale beibe gang außer Birffamteit gu feben, und ibre Beidafte in ben Staaterath zu verpflangen. Um diefen Ent= murf burchzuseben, fucte fic ber Dring von Dranien bes Beiftandes ber übrigen Staaterathe zu verfichern. "Man "nenne fie amar Genatoren." ließ er fich öftere gegen feinen Anhang beraus, "aber Undere befigen die Gewalt. "Benn .. man Geld brauche, um die Truppen zu bezahlen, ober "wenn die Rede davon fep, der eindringenden ReBerei ju meb= "ren, ober das Bolf in Ordnung zu erhalten, fo halte man fich "an fie, ba fie boch meder ben Schat noch bie Befete be= "machten, fondern nur die Organe maren, durch welche die "beiden andern Collegien auf den Staat wirften. Und boch "murben fie allein ber gangen Reichsverwaltung gewachfen "fepn, die man unnothiger Beife unter brei verschiedene "Rammern vertheilt hatte, wenn fie fich nur unter einander "verbinden wollten, dem Staatstath biefe entriffenen 3meige "ber Regierung wieder einzuverleiben, damit eine Seele "ben gangen Rorper belebe." Man entwarf porläufig und in ber Stille einen Plan, welchem gufolge gwölf neue Ritter des Plieges in den Staatsrath gezogen, die Gerechtigfeitepflege

<sup>\*</sup> Hopper. 40. Grot. 17, Vita Vigl. 39. Burg. 80. 87. 88. Strad 99. 100.

an bas Tribunal ju Medeln, bem fie rechtmatia angeborte. wieber gurudgegeben, die Gnadenbriefe, Datente u. f. m. bem Drafibenten Biglius überlaffen merben, ihnen aber bie Bermaltung des Gelbes anbeimgestellt fenn follte. Dun fab man freilich alle Schwierigfeiten voraus, welche bas Dig= trauen des hofes und die Gifersucht über die gunehmende Gewalt des Abels biefer Neuerung entgegenfegen murben; um fie alfo ber Regentin abzunöthigen, ftedte man fich binter einige von den vornebmften Officieren der Armee, welche den Sof zu Bruffel mit ungeftumen Mabnungen an ben rudftanbigen Gold beunruhigen und im Berweigerungsfalle mit einer Rebellion drohen mußten. Man leitete es ein, daß die Regentin mit baufigen Supplifen und Memorialen angegangen die über verzögerte Gerechtigfeit flagten, und bie Befahr übertrieben, welche von dem taglichen Bachsthume ber Regerei zu beforgen fep. Richts unterließ man, ihr von bem gerrutteten Buftande ber burgerlichen Ordnung, ber Rechtspflege und ber Kinangen ein fo abidreckendes Gemälde au geben, daß fie von dem Taumel, worein fie bisber gewiegt worden war, mit Schrecken erwachte. \* Sie beruft alle brei Curien aufammen, um über die Mittel zu berathichlagen. wie diefen Berruttungen ju begegnen fep. Die Mehrheit ber Stimmen geht babin, daß man einen außerordentlichen Befanbten nach Spanien fenden muffe, welcher ben Konig burch eine umftanbliche und lebendige Schilberung mit bem mabren Buftande ber Cachen befannter machen, und ibn vielleicht gu beffern Magregeln vermögen fonnte. Bigling, bem von bem verborgenen Plane ber Kaction nicht bas Mindeste abnete. . widerfprach diefer Meinung. "Das lebel," fagte er, "woruber

<sup>\*</sup> Burgund, 92-94. Hopper. 41. Vita Vigl. S. 87. 88.

man flage, fer allerdings groß und nicht zu vernachläffigen, "aber unheilbar fer es nicht. Die Gerechtigfeit werde fchlecht "verwaltet, aber aus feinem anbern Grunde, als weil ber "Abel felbft bas Unfeben ber Obrigfeit burch fein verachtliches "Betragen gegen fie herabwurdige, und die Statthalter fie "nicht genug unterftutten. Die Regerei nehme überhand, "weil ber weltliche Urm die geiftlichen Richter im Stiche laffe, und weil das gemeine Bolf nach dem Beifviele ber Ebeln .. bie Berehrung gegen feine Obrigfeit ausgezogen babe. Nicht .. sowohl die schlechte Verwaltung der Kinangen, als vielmebr "bie vorigen Ariege und die Staatsbedurfniffe des Ronigs "baben bie Provingen mit diefer Schuldenlaft beschwert, von "welcher billige Steuern fie nach und nach murden befreien .tonnen. Wenn ber Staaterath feine Indulgengen, Kreibriefe "und Erlaffungen einichranfte, wenn er die Sittenverbefferung "bei fich felbst anfinge, die Befete mehr achtete, und die "Obrigfeit in ihr voriges Ansehen wieder einsette, furz, wenn "nur die Collegien und die Statthalter erft ihre Pflichten "erfüllten, fo murben biefe Rlagen bald aufhören. "alfo einen neuen Gefandten nach Spanien, ba boch nichts "Neues geschehen fen, um diefes außerordentliche Mittel gu "rechtfertigen? Bestande man aber dennoch barauf, fo wolle "er fich dem allgemeinen Gutachten nicht entgegenseßen; nur "bedinge er fich aus, bag ber wichtigfte Auftrag bes Bot: "fchaftere aledann fenn moge, ben Konig zu einer balbigen "Ueberfunft zu vermögen." \*

Ueber die Wahl bes Botichafters mar nur eine Stimme. Unter allen niederlandischen Großen ichien Graf Egmont ber einzige zu fepn, der beiden Theilen gleich Genuge thun konnte.

<sup>\*</sup> Burg. 95, 96. Hopper. 41, 43 sq.

Sein erklärter haß gegen die Inquisition, seine vaterländischen und freien Gesinnungen, und die unbescholtene Rechtschaffensbeit seines Charakters, leisteten der Republik hinlängliche Bürgsschaft für sein Betragen; aus welchen Gründen er dem König willtommen seyn mußte, ist schon oben berührt worden. Da bei Fürsten oft schon der erste Anblick das Urtheil spricht, so konnte Egmonts einnehmende Bildung seine Beredsamkeit unterstüßen, und seinem Gesuch eine hülfe geben, deren die gerechteste Sache bei Königen nie entübrigt seyn kann. Egmont selbst wünschte die Gesandtschaft, um einige Familienangelegenheiten mit dem Könige zu berichtigen. \*

Die Kirchenversammlung zu Trient war unterdeffen auch geendigt, und die Schluffe berfelben der ganzen tatholischen Christenheit befannt gemacht worden. Aber diese Schlusse, weit entfernt, den 3wed der Spnode zu erfüllen und die Erwarztungen der Religionsparteien zu befriedigen, hatten die Klust zwischen beiden Kirchen vielmehr erweitert, und die Glauzbenstrennung unheilbar und ewig gemacht.

Der alte Lehrbegriff, anstatt geläutert zu seyn, hatte jest nur mehr Bestimmtheit und eine größere Burde erhalten. Alle Spisssudigkeiten der Lehre, alle Künste und Anmaßungen des heiligen Stuhls, die bis jest mehr auf der Billfür beruht hatten, waren nunmehr in Gesete übergegangen, und zu einem System erhoben. Jene Gebräuche und Mißbrauche, die sich in den barbarischen Zeiten des Aberglaubens und der Dummheit in die Christenheit eingeschlichen, wurden jest für wesentliche Theile des Gottesdienstes erklart, und Bannflüche gegen jeden Berwegenen geschleudert, der sich diesen Dogmen widerseben,

<sup>\*</sup> Strada, 103.

biefen Gebrauchen entzieben murbe. Bannfluche gegen ben. ber an ber Bunderfraft ber Reliquien zweifeln, ber bie Inochen ber Martvrer nicht ehren, und die Rurbitte der Beiligen far unfraftig zu halten fich erdreiften murbe. Die Kraft ber Inbulgengen, die erfte Quelle des Abfalls von bem romifchen Stuble, mar jest durch einen unumftöglichen Lebrfas ermiefen. und bas Mondthum burd einen ausbrudlichen Schluß ber Synobe in Cous genommen, welcher Mannepersonen gestat= tet, im fechzehnten Jahre, und Madchen im zwölften, Profes ju thun. Alle Dogmen ber Protestanten find ohne Ausnahme verdammt; nicht ein einziger Schluß ift zu ihrem Bortbeile gefaßt, nicht ein einziger Schritt geschehen, fie auf einem fanf= tern Wege in ben Schoof ber mutterlichen Rirche gurudau= führen. Die argerliche Chronif ber Spnode und bie Ungereimtheit ihrer Entscheidungen vermehrte bei biefen mo moglich noch die bergliche Berachtung, die fie langft gegen bas Dapft= thum begten, und gab ibren Angriffen neue, bis jest noch übersehene Blogen preis. Es war ein ungludlicher Bedante. bie beleuchtende Radel der Bernunft den Mofterien der Rirche fo nabe zu bringen, und mit Bernunfticbluffen für Begenftanbe bes blinden Glaubens zu fechten.

Und die Schluffe des Conciliums befriedigten auch nicht einmal alle katholischen Mächte. Frankreich verwarf sie ganz, sowohl den Calvinisten zu Gefallen, als auch weil die Superiorität, deren sich der Papst über das Concilium anmaßte, es beleidigte; auch einige katholische Fürsten Deutschlands erklärten sich dagegen. So wenig Philipp der Zweite von gewissen Artikeln darin erbaut war, die zu nahe an seine eigenen Rechte streiften, worüber kein Monarch der Welt mit mehr Cifersucht wachen konnte, als er; so sehr ihn der große Cinfluß des Papstes auf das Concilium und die willfürliche,

übereilte Aufhebung besfelben beleibigt hatte; fo eine gerechte Urfache jur Feindfeligkeit ihm endlich der Pabft durch die Burcafesung feines Gefandten gab, fo willig zeigte er fich doch, die Schluffe bes Conciliums anzuerkennen, die auch in diefer Geftalt feinem Lieblingsentwurfe, der Rehervertilgung, zu Statten tamen. Alle übrigen politischen Rücksichten wurden diefer Angelegenheit nachgeset, und er gab Befehl, sie in allen seinen Staaten abzufündigen. \*

Der Geist bes Aufruhrs, der alle niederländischen Provinzen bereits ergriffen hatte, bedurfte dieses neuen Junders nicht mehr. Die Gemüther waren in Gahrung, das Ansehen der römischen Kirche bei Vielen schon aufs tiefste gesunken; unter solchen Umständen konnten die gebieterischen und oft abgeschmackten Entscheidungen des Conciliums nicht anders als anstößig sen; aber so sehr konnte Philipp der Zweite seinen Charafter nicht verläugnen, daß er Völkern, die eine andere Sonne, ein anderes Erdreich und andere Gesche haben, einen andern Glauben erlaubte. Die Regentin empfing den gemessenten Befehl, in den Niederlanden eben denselben Geshorfam gegen die Trientischen Schlüsse zu erpressen, der ihnen in Spanien und Italien geleistet ward. \*\*

Die Schluffe fanden ben beftigften Biberfpruch in bem Staaterathe gu Bruffel. Die Nation — erflarte Bilbelm von Oranien — murde und tonnte diefelben nicht aner-tennen, ba fie größtentheils ben Grundgefegen ihrer Berfaffung

<sup>\*</sup> Hist. de Philippe II. Watson. T. II. L. V. Thuan. II. 29. 404. 330. Essay sur les Mœurs. T. III. Concile de Trente. Meteren. 39. 60.

<sup>\*\*</sup> Btrade. 102.

anwider liefen, und aus abnlichen Grunden von mehreren fatholischen Kürften verworfen worden feven. Beinabe der gange Staatdrath war auf Draniens Seite; die meiften Stimmen gingen dabin, daß man ben Ronig bereden muffe, die Schluffe entweder gang gurudgunehmen, oder fie wenigstens nur unter gewiffen Ginfchrantungen befannt zu machen. Diefem miderfette fich Biglius und bestand auf dem Buchstaben der foniglichen Befehle. "Die Kirche," fagte er, "bat zu allen Beiten bie Meiniafeit ihrer Lebre und die Genaufgfeit ber Disciplin "durch folde allgemeine Concilien erhalten. Den Glaubend= "irrungen, welche unfer Vaterland ichon fo lange beunruhigen, "tanu fein fraftigeres Mittel entgegengefest werden, als eben "diefe Schluffe, auf beren Berwerfung man jest bringt. Benn fie auch bier und da mit ben Berechtigfeiten bes Bur-"gers und ber Conftitution im Biderfpruche fteben, fo ift dick "ein Uebel, dem man burch eine fluge und iconende Sand-"habung berfelben leicht begegnen fann. Uebrigens gereicht es "unferm herrn, dem Ronig von Spanien, ja gur Chre, daß der allein por allen Kurften feiner Beit nicht gezwungen ift, "fein befferes Biffen der Nothwendigfeit unterzuordnen, und "Magregeln aus Furcht zu verwerfen, die bas Wohl der Kirche "von ibm beifcht, und bas Blud feiner Unterthanen ibm gur "Pflicht macht." Da bie Chluffe Berfchiedenes enthielten, was gegen die Rechte ber Krone felbft verftieß, fo nahmen Einige bavon Beranlaffung, vorzuschlagen, daß man biefe Cavitel menigstens bei ber Befanntmachung binmeglaffen follte. Damit ber Konig diefer anftogigen und feiner Wurde nachtheiligen Dunfte mit auter Art überhoben murde, fo wollten fie die niederlandische Nationalfreiheit vorschüßen, und den Namen ber Republit ju biefem Gingriffe in das Concilium bergeben. Aber der Ronig hatte die Schluffe in feinen übrigen Staaten ohne Bebingung aufgenommen und durchfegen laffen, und es war nicht zu erwarten, daß er den übrigen katholijden Mächeten diefes Muster von Widersehlichkeit geben, und das Gebäude felbst untergraben werde, das er zu gründen so bestissen gewesen war. \*

<sup>\*</sup> Watson. T. I. L. VII. 262. Strad. 102, Burg. 115.

## Graf Egmont in Spanien.

Dem Könige, biefer Schlusse wegen, Borstellungen zu thun, thm ein milberes Berfahren gegen die Protestanten atzugewinznen, und auf die Einziehung der beiben andern Ratheversamm-lungen anzutragen, war der Auftrag, der dem Grafen von Egmont von Seiten der Mißvergnügten gegeben war; die Widersehlichkeit des niederlandischen Bolts gegen die Edicte vor das Ohr des Monarchen zu bringen, ihn von der Unmöglicheit zu überführen, diese Edicte in ihrer ganzen Strenge zu handhaben, ihm über den schlechten Zustand des Kriegswesens und der Finanzen in seinen niederlandischen Staaten die Augen zu öffnen, ward ihm von der Statthalterin empfohlen.

Die Bestallung bes Grafen wurde von dem Prasidenten Biglins entworfen. Sie enthielt große Rlagen über den Berfall der Gerechtigleitspflege, den Anwachs der Reherei und die Erschöpfung des Schahes. Auf die personliche Ueberkunft des Königs wurde nachdrücklich gedrungen. Das liebrige war der Beredsamteit des Volschafters vorbehalten, dem die Statthalterin einen Wint gab, eine so schöne Gelegenheit nicht von der Hand zu schlagen, um sich in der Gunst seines Herrn festzusehen.

Die Berhaltungebefehle des Grafen und bie Borftellungen, welche burch ihn an den Ronig ergeben follten, fand der Pring

von Dranien in viel zu allgemeinen und ichwankenben Ausbruden abgefaßt. "Die Schilderung," fagt er, "welche ber "Drafident von unfern Beschwerben gemacht, ift weit unter "ber Bahrheit geblieben. Bie tann ber Ronig bie ichidlich= "ften Seilmittel anwenden, wenn wir ihm die Quellen des "Uebels verhehlen? Lagt und die Babl ber Reger nicht geringer angeben, ale fie wirklich ift; lagt une aufrichtig ein= "gefteben, bag jede Proving, jede Stadt, jeder noch fo tleine "Rleden bavon wimmelt; lagt und auch nicht bergen, baß fie "die Strafbefehle verachten, und wenig Ehrfurcht gegen bie "Dbrigfeit begen. Wozu alfo noch diefe Buruchaltung? Auf-"richtig dem Konige gestanden, bag die Republit in biefem "Buftande nicht verharren fann. Der geheime Rath freilich "wird andere urtheilen, dem eben biefe allgemeine Berruttung "willtommen beißt. Denn wober fonft diefe fclechte Ber-"waltung der Gerechtigfeit, diefe allgemeine Berderbnig ber "Richterftuble, ale von feiner Sabiucht, bie burch nichts gu "erfättigen ift? Woher biefe Pracht, diefe ichandliche Uepvig-"feit jener Creaturen, die wir aus dem Staube haben fteigen "feben, wenn fie nicht burch Bestechung bagu gefommen finb? "horen wir nicht täglich von bem Bolfe, daß fein anderer "Schluffel fie eröffnen tonne, ale Gold, und beweisen nicht "ibre Trennungen unter einander felbit, wie ichlecht fie von "ber Liebe jum Gangen fich beherrichen laffen? Wie fonnen "Menschen zum allgemeinen Besten rathen, die bas Opfer "ihrer eigenen Leibenschaft find? Meinen fie etwa, daß wir, "die Statthalter der Provingen, dem Gutbefinden eines in-"famen Lictors mit unfern Colbaten ju Bebote fteben follen? "Lagt fie ihren Indulgengen und Erlaffungen Grangen feben, "womit fie gegen diejenigen, benen wir fie verfagen, fo ver-"fdwenderifd find. Niemand fann Berbrechen erlaffen, obne

## but Count it Duties.

Andersteinen ber Starten merke mer dem Kreindenten Wie er untwerfen. Sie meinet gesche Angen über den Bereit und der Rechtert und der Rechter und der Rechter

Andre Mich in der Mittel auch der Gerfellungen

von Oranien in viel ju allgemeinen und fomenfahren Ausbruden abgefaßt. "Die Schilderung," fagt er, auche ber "Drafident von unfern Befchwerden gemacht, ift mit mier "ber Wahrheit geblieben. Wie fann ber Ronig bie feigie "ften Seilmittel anwenden, wenn wir ihm die Quellen bes "Uebels verhehlen? Laft und bie Bahl ber Reber midt an "ringer angeben, ale fie wirtlich ift; last uns aufrichtig cie "gefteben, daß jede Proving, jede Stadt, jeber ned fo Beine "Gleden bavon wimmelt; lagt und auch nicht bergen, bei fe "bie Strafbefehle verachten, und wenig Ehrfurcht tegen be "Dbrigfeit begen. Wozu alfo noch biefe Burudheltung? "richtig dem Konige geftanden, daß die Republit in bie "Buftande nicht verharren tann. Der geheime Ben fer "wird andere urtheilen, dem eben diefe allgemeine ange "willtommen heißt. Denn woher fonft bie Bie "waltung ber Berechtigfeit, biefe allgemeine "Richterftuble, ale von feiner Sab ucht, bit tal "erfattigen ift? Woher biefe Pracht, biefe itelle Den "teit jener Greaturen, die wir aus dem Gtauf be "feben, wenn fie nicht burch Beftechung beju per "Soren wir nicht taglich von dem Bolle, be "Schluffel fie eröffnen tonne, als Gold, mann "ihre Trennungen unter einander felbft, went fe "ber Liebe gum Gangen fich beberrichen & "Menichen jum allgemeinen Beften mie E bes Opfer "ibrer eigenen L пb den. ission .gegen bas Bange zu fundigen, und bas allgemeine Uebel "burd einen Beitrag zu vermebren. Mir, ich geftebe es, bat "es niemals gefallen, bag die Bebeimniffe bes Staats und "bie Regierungsgeschäfte fich unter fo viele Collegien verthei= "len. Der Staaterath reicht bin fur alle; mebrere Datrioten "baben diefed langft icon im Stillen empfunden, und ich er-"flare es jest laut. Ich erflare, daß ich für alle Uebel, worüber "Rlage geführt mirb, fein anderes Gegenwittel weiß, ale jene "beiden Rammern in bem Staatstathe aufhoren ju laffen. "Diefes ift es, mas man von bem Konige zu erbalten fuchen "muß, oder diefe neue Befandtichaft ift miederum gang zwedalos und unnus gemejen." Und nun theilte ber Pring bem versammelten Senate ben Entwurf mit, von welchem oben bie Rebe mar. Biglind, gegen ben biefer neue Borichlag eigent= lich und am meiften gerichtet mar, und bem bie Augen jest ploBlich geöffnet murben, unterlag ber Beftigfeit feines Berbruffes. Die Bemuthebemegung war feinem idmachliden Ror= per gu ftart, und man fand ibn am folgenden Morgen vom Chlage getabmt und in Gefahr bes Lebens. \*

Seine Stelle übernabm Joadim hopper, aus bem gebeimen Ratbe zu Bruffel, ein Mann von alter Sitte und unbescholtener Redlichkeit, bes Prafidenten vertrautefter und wurdigfter Freund. \*\* Er machte zu Gunften ber Oranischen, Partei noch einige Juinge zu der Ansfertsanng bes Gesandten,

<sup>\*</sup> Vita Vigl \$5. 88. 89. Burg. 97-102.

<sup>88</sup> Vin bigl. S. S. Der Ramtute, and beffen Memouren ich nie.e Auffetliche ber bafe Erodie gestehnt babe. Geme nanderige Abereie nach Spanien bar ben Beleftwebfel greichen imm nich bem Präftenben verantalle, ber eines ber fibigharften Decumente für ficht Gefabeter ift.

welche die Abschaffung der Inquisition und die Bereinigung der brei Eurien betrasen, nicht sowohl mit Genehmigung der Regentin, als vielmehr, weil sie es nicht verbot. Als darauf Graf von Egmont von dem Präsidenten, der sich unterdessen von seinem Zusalle wieder erholt hatte, Abschied nahm, dat ihn dieser, ihm die Entlassung von seinem Posten aus Spanien mitzubringen. Seine Zeiten, ertlärte er, sepen vorüber; er wolle sich, nach dem Beispiele seines Vorgängers und Freundes, Granvella, in die Stille des Privatledens zurückziehen, und dem Wantelmuthe des Glücks zuvortommen. Sein Genius warne ihn vor einer stürmischen Zutunft, womit er sich nicht gern vermengen wolle.

Der Graf von Egmont trat im Janner bed Jahres 1565 feine Reise nach Spanien an, und wurde basilbit mit einer Bute und Achtung empfangen, bie feinem feines Standes vor ibm miderfahren mar. Alle castilianischen Großen vom Beifpiele ihres Ronigs beffegt, ober vielmehr feiner Staatstunft getren, ichienen ihren verjährten Groll gegen ben flamifchen Adel ansgezogen zu haben und beeiferten fich in die Wette, ibn burch ein angenehmes Bezeigen zu gewinnen. Alle feine Privatgesuche murben ibm von dem Konige bewilligt, ja, feine Erwartungen bierin fogar übertroffen, und mabrend der gangen Beit feines bortigen Aufenthaltes hatte er Urfache genug, fich ber Gaftfreiheit des Monarchen ju rubmen. Dicfer gab ibm bie nachdrücklichften Berficherungen von feiner Liebe gu bem nieberlandischen Bolfe, und machte ibm hoffnung, daß er nicht ungeneigt fer, fich bem allgemeinen Wunfche zu fugen, und von der Strenge der Glaubeneverordnungen etwas nachzulaffen. Bu gleicher Beit aber feste er in Madrid eine Commission

<sup>\*</sup> Burgund. 103.

## Graf Egmont in Spanien.

Dem Könige, biefer Schlusse wegen, Borstellungen zu thun, thm ein milberes Berfahren gegen die Protestanten atzugewinnen, und auf die Einziehung der beiden andern Rathsversamm-lungen anzutragen, war der Austrag, der dem Grasen von Egmont von Seiten der Misvergnügten gegeben war; die Widersehlichseit des niederlandischen Bolts gegen die Edicte vor das Ohr des Monarchen zu bringen, ihn von der Unmöglicheit zu übersühren, diese Edicte in ihrer ganzen Strenge zu handhaben, ihm über den schlechten Zustand des Kriegswesenst und der Finanzen in seinen niederlandischen Staaten die Augen zu öffnen, ward ihm von der Statthalterin empfohlen.

Die Bestallung bes Grafen wurde von dem Prasidenten Biglius entworfen. Sie enthielt große Rlagen über den Berfall der Gerechtigkeitspflege, den Anwachs der Reherei und die Erschöpfung des Schahes. Auf die personliche Ueberkunft bes Königs wurde nachdrucklich gedrungen. Das Uebrige war der Beredsamkeit des Votschafters vorbehalten, dem die Stattbalterin einen Wint gab, eine so schone Gelegenheit nicht von der Hand zu schlagen, um sich in der Gunst seines Herrn festzusehen.

Die Berhaltungebefehle des Grafen und bie Borftellungen, welche burch ihn an ben Ronig ergeben follten, fant ber Pring

von Oranien in viel zu allgemeinen und ichmankenden Ausbruden abgefaßt. "Die Schilderung," fagt er, "welche ber "Drafident von unfern Beschwerden gemacht, ift weit unter "der Bahrheit geblieben. Bie tann ber Ronig die ichidlich= "ften Seilmittel anwenden, wenn wir ibm die Quellen bes "Uebele verhehlen? Laft und die Bahl ber Reger nicht ge-"ringer angeben, ale fie wirklich ift; lagt une aufrichtig ein= "gefteben, daß jede Proving, jede Stadt, jeder noch fo fleine "Rleden davon wimmelt; lagt und auch nicht bergen, bag fie "die Strafbefehle verachten, und wenig Ehrfurcht gegen die "Dbrigfeit begen. Wogu alfo noch diefe Burudhaltung? Auf-"richtig dem Könige geftanden, daß die Republit in diesem "Buftande nicht verharren tann. Der gebeime Rath freilich "wird anders urtheilen, bem eben biefe allgemeine Berruttung "willfommen beißt. Denn mober fonft diefe folechte Ber-"waltung ber Gerechtigfeit, diefe allgemeine Berderbuiß ber "Richterftuble, ale von feiner Sabucht, bie burch nichts zu "erfättigen ift? Bober biefe Pracht, biefe ichandliche Ueppig-"feit jener Creaturen, die wir aus dem Staube haben fteigen "feben, wenn fie nicht burch Bestechung bagu gefommen find? "Soren wir nicht täglich von dem Bolfe, daß fein anderer "Schluffel fie eröffnen tonne, als Gold, und beweisen nicht "ihre Trennungen unter einander felbst, wie schlecht sie von "ber Liebe jum Gangen fich beberrichen laffen? Bie tonnen "Menschen jum allgemeinen Beften rathen, die das Opfer "ihrer eigenen Leidenschaft find? Meinen fie etwa, daß wir, "die Statthalter der Provingen, dem Butbefinden eines in-"famen Lictors mit unfern Colbaten ju Bebote fteben follen? "Laft fie ihren Indulgenzen und Erlaffungen Granzen feten, "womit fie gegen biejenigen, benen mir fie perfagen, fo per-"fcwenderifc find. Niemand fann Berbrechen erlaffen, obne

"gegen bas Gange gu fündigen, und bas allgemeine Uchel "burd einen Beitrag zu vermehren. Mir, ich geftebe es, bat ...es niemals gefallen, baß bie Bebeimniffe bes Staats und "bie Regierungsgeschäfte fich unter fo viele Collegien verthei= "len. Der Staaterath reicht bin fur alle; mehrere Patrioten "baben biefes langft icon im Stillen empfunden, und ich er-"flare es jest laut. 3ch erflare, daß ich für alle Mebel, worüber "Rlage geführt wird, tein anderes Begenmittel weiß, ale jene "beiben Kammern in bem Ctaaterathe aufhoren zu laffen. "Diefes ift es, was man von dem Konige zu erhalten fuchen "muß, oder diese neue Befandtichaft ift wiederum gang gwed-"los und unnug gemefen." Und nun theilte der Pring dem versammelten Senate ben Entwurf mit, von welchem oben bie Rede war. Bigling, gegen ben biefer neue Borfcblag eigent= lich und am meiften gerichtet war, und bem die Augen jest ploBlich geöffnet wurden, unterlag der Seftigfeit feines Berbruffes. Die Benuthebewegung war feinem fcmachlichen Korper ju ftart, und man fand ihn am folgenden Morgen vom Schlage getahmt und in Befahr des Lebens. \*

Seine Stelle übernahm Joachim Hopper, aus dem geheimen Rathe ju Bruffel, ein Mann von alter Sitte und unbescholtener Nedlichkeit, bes Prafibenten vertrautefter und würdigster Freund. \*\* Er machte ju Gunften ber Oranischen Partei noch einige Zusabe zu der Ausfertigung bes Gesandten,

<sup>\*</sup> Vita Vigl. \$5. 88. 89. Burg. 97-102.

<sup>\*\*</sup> Vita Vigl. §. 89. Der nämliche, aus beffen Momoires ich viele Auffebluffe aber biefe Epoche geschöpft babe. Seine nachberige Abreife nach Spanien bar ben Briefwechfel zwifchen ibm und bem Prafibenten veraulaßt, ber eines ber schäpbarften Documente für biefe Geschichte ift.

welche die Abschaffung ber Inquisition und die Bereinigung der brei Eurien betrafen, nicht sowohl mit Genehmigung der Regentin, als vielmehr, weil sie es nicht verbot. Als darauf Graf von Egmont von dem Präsidenten, der sich unterdessen von seinem Zufalle wieder erholt hatte, Abschied nahm, dat ihn dieser, ihm die Entlassung von seinem Posten aus Spanien mitzubringen. Seine Zeiten, erklärte er, sepen vorüber; er wolle sich, nach dem Beispiele seines Vorgangers und Freundes, Granvella, in die Stille des Privatledens zurückziehen, und dem Wantelmuthe des Glücks zuvortommen. Sein Genius warne ihn vor einer stürmischen Zutunft, womit er sich nicht gern vermengen wolle.

Der Graf von Egmont trat im Janner bed Jahres 1565 feine Reife nach Spanien an, und murde bafelbft mit einer Bute und Achtung empfangen, die feinem feines Standes vor ibm widerfahren war. Alle caftilianischen Großen vom Beifpiele ihres Ronigs befiegt, ober vielmehr feiner Ctaatstunft getren, ichienen ihren veriahrten Groll gegen ben flamifchen Abel ansgezogen zu baben und beeiferten fich in die Wette. ibn burch ein angenehmes Bezeigen ju gewinnen. Alle feine Privatgefuche murben ihm von dem Konige bewilligt, ja, feine Erwartungen bierin fogar übertroffen, und mabrend der gangen Beit feines bortigen Aufenthaltes hatte er Urfache genug, fich ber Gaftfreiheit bes Monarchen ju ruhmen. Diefer gab ihm bie nachdrudlichften Berficherungen von feiner Liebe zu bem nieberlandischen Bolfe, und machte ibm Soffnung, bag er nicht ungeneigt fen, fich bem allgemeinen Buniche ju fugen, und von der Strenge der Glaubeneverordnungen etwas nachzulaffen. Bu gleicher Beit aber feste er in Madrid eine Commission

<sup>\*</sup> Burgund. 103.

von Theologen nieder, denen die Frage aufgelegt murde, ob es nöthig fen, den Provinzen die verlangte Meligionedulbung an bewilligen? Da die mehrften barunter ber Meinung maren. Die befondere Verfaffung der Niederlande und die Aurcht por einer Emporung durfte bier wohl einen Grad von Nachficht entschuldigen, fo murde die Frage noch bundiger wiederholt: "Er verlange nicht zu miffen," hieß ce, "ob er es burfe, fon= bern ob er es muffe?" Ale man das lette verneinte, fo erhob er fich von feinem GiBe, und fnicte vor einem Crucifire nieber. " Co bitte ich bich benn, Majeftat des Allmächtigen," rief er aus, "daß du mich nie fo tief mogest finten laffen, ein herr berer zu fenn, die bich von fich ftogen!" und nach biefem Mufter ungefähr fielen die Magregeln aus, die er in ben Diederlanden zu treffen gefonnen war. Ueber den Artitel ber Religion war die Entschließung biefes Monarchen einmal für ewig gefaßt; bie bringenofte Nothwendigkeit konnte ibn vielleicht nothigen, bei Durchfegung der Strafbefehle weniger ftreng gu fenn, aber niemals, fie geschlich gurudgunehmen, oder nur gu befdranfen. Camont ftellte ibm vor, wie febr felbft diefe öffentlichen Sinrichtungen der Reber taglich ihren Unbang verftarften, da die Beifpiele ihres Muthe und ihrer Freudigfeit im Tode die Bufchauer mit ber tiefften Bewunderung erfüllten, und ihnen hobe Meinungen von einer Lehre erweckten, die ihre Befenner zu Selben machen fann. Diefe Vorftellung fiel bei dem Ronige gwar nicht auf die Erde, aber fie wirfte etwas gang Anderes, als bamit gemeint worden war. Um biefe verführerischen Auftritte zu vermeiben, und der Strenge der Edicte doch nichts dadurch zu vergeben, verfiel er auf einen Ausweg, und beschloß, daß die Sinrichtungen ins Runftige beimlich geschehen follten. Die Antwort des Königs auf den Inbalt feiner Befandtichaft murde bem Grafen ichriftlich an die Statthalterin mitgegeben. Ehe er ihn entließ, konnte er nicht umhin, ihn über sein Bezeigen gegen Granvella zur Rechenschaft zu ziehen, wobei er insbesondere auch der Spottliverei gedachte. Egmont betheuerte, daß das Ganze nichts als ein Tafelscherz gewesen, und nichts damit gemeint worden sey, was die Achtung gegen den Monarchen verletzte. Büste er, daß es einem Einzigen unter ihnen eingefallen ware, etwas so Schlimmes dabei zu denken, so wurde er selbst ihn vor seinen Degen fordern. \*

Bei seiner Abreise machte ihm der Monarch ein Geschenk von fünfzigtausend Gulden, und fügte noch die Versicherung hinzu, daß er die Verforgung seiner Töchter über sich uehmen wurde. Er erlaubte ihm zugleich, den jungen Farnese von Parma mit sich nach Bruffel zu nehmen, um der Stattshalterin, seiner Mutter, dadurch eine Ausmerksamkeit zu bezeigen. \*\* Die verstellte Sanstmuth des Königs, und die Betheuerungen eines Wohlwollens für die niederlandische Nation, das er nicht empfand, hintergingen die Redlichseit des Flamanders. Glücklich durch die Glückseitzt, die er seinem Vaterlande zu überbringen meinte, und von der es nie weiter entsernt gewesen war, verließ er Madrid über alle Erwartung zufrieden, um alle niederländischen Provinzen mit dem Ruhme ihres guten Königs zu erfüllen.

Gleich die Eröffnung der toniglichen Antwort im Staatsrathe zu Bruffel stimmte diese angenehmen hoffnungen schon mertlich herunter. "Obgleich sein Entschluß in Betreff der "Glaubensedicte," lautete sie, "soft und unwandelbar sep, und "erlieber taufend Leben verlieren, als nur Ginen Buchstaben daran

<sup>\*</sup> Grot. VI. Hopper. 43. 44, 45. Strad. 104. 105. 106.

<sup>\*\*</sup> Strad. 107.

"abandern wolle, fo habe er boch, burch bie Borftellungen bes "Grafen von Egmont bewogen, auf der andern Geite feines "von ben gelinden Mitteln unverfucht laffen wollen, modurch "bas Bolt vor ber tegerifchen Berderbnig bewahrt, und ienen "unabanberlichen Strafen entriffen werben tonnte. Da "er nun aus des Grafen Bericht vernommen, daß die vornehmfte "Urfache der bieberigen Glaubeneirrungen in der Sittenverderb-"nif der niederlandischen Beiftlichfeit, dem ichlechten Unterrichte "bes Bolts und der vermabrlodten Erziebung der Jugend zu fuchen "fen, fo trage er ihr hiemit auf, eine befondere Commission "von brei Bifchofen und einigen ber gefchickteften Theologen "niebergufegen, beren Befchaft es mare, fich über bie notbige .. Meform zu berathichlagen, bamit bas Bolf nicht fernerbin aus "Mergerniß mante, oder aus Unwiffenheit in den grrthum fturge. "Beil er ferner gebort, daß die öffentlichen Todesstrafen der "Reper biefen nur Belegenheit gaben, mit einem tollfühnen "Muthe zu prablen, und ben gemeinen Saufen burch einen "Schein von Martprerruhm zu bethoren, fo folle die Commission "Mittel in Borfchlag bringen, wie diefen hinrichtungen mehr "Geheimniß zu geben, und den verurtheilten Regern die Chre "ihrer Standhaftigfeit ju entreißen fep." Um aber ja gewiß au fenn, daß diefe Privationode ihren Auftrag nicht überschreite, fo verlangte er ausdrudlich, bag ber Bifchof von Dvern, ein perficherter Mann und ber ftrengfte Giferer für den fatholifchen Blauben, von den committirten Rathen fevn follte. Die Berathichlagung follte wo möglich in der Stille und unter bem Scheine, ale ob fie die Ginführung der Trientischen Schluffe sum 3wed hatte, vor fich geben; mahrscheinlich um ben romifchen Sof durch diefe Privatfpnode nicht ju beunruhigen, und bem Beifte ber Rebellion in den Provingen feine Aufmunterung Dadurch ju geben. Bei ber Sigung felbit follte die Bergogin nebit einigen treugefinnten Staatstathen anwesend fevn, und fobann ein ichriftlicher Bericht von bem, was barin ausgemacht worden, an ibn erlaffen werben. Bu ihren bringenbiten Bedürfniffen ichidte er ihr einstweilen einiges Belb. Er machte ibr Soffnung ju feiner perfonlichen Ueberfunft; erft aber mußte ber Krieg mit den Turten geendigt fenn, tie man eben jest por Malta erwarte. Die vorgeschlagene Bermehrung bed Staatd= rathe und die Berbindung bes gebeimen Rathe und Kinangrathe mit demfelben murbe gang mit Stillichweigen übergangen, außer baß ber Bergog von Arfcot, den wir als einen eifrigen Ropaliften tennen, Sis und Stimme in bem lettern befam. Biglius murbe ber Drafidentenftelle im geheimen Rathe gmar entlaffen, mußte fie aber deffen ungeachtet noch ganger vier Jahre fort verwalten, weil fein Nachfolger, Rarl Toffenacque, aus dem Confeil der niederlandischen Angelegenheiten in Madrid, fo lange bort gurudgehalten murbe. \*

<sup>\*</sup> Hopper. 44 — 46. 60. Strada. 107. 151. Vita Vigl, 45. Not. ad. Vit. Vigl. 187. Burgund. 105. sq. 119.

## Geschärftere Religions-Edicte. Allgemeine Widersehung der Nation.

1 - 1

Egmont mar faum jurud, als geschärftere Mandate ge= gen die Reger, welche aus Spanien gleichsam hinter ihm bereilten, die froben Beitungen Lugen ftraften, die er von der aludlichen Sinnesanderung bes Mongrchen gurudgebracht hatte. Mit ihnen tam augleich eine Abschrift der Trientischen Schluffe. wie fie in Spanien anerfannt worden maren, und jest auch in ben Niederlanden follten geltend gemacht werden; wie auch das Todesurtheil einiger Wiedertäufer und noch anderer Reger unterschrieben. "Der Graf," borte man jest von Bilbelm bem Stillen, "ift burch fpanische Runfte überliftet morben. "Gigenliebe und Citelfeit baben feinen Scharffinn geblendet; "über feinem eigenen Bortheile hat er bas allgemeine Befte "vergeffen." Die Kalfchheit bes fpanischen Ministeriums lag jest offen ba; diefes unredliche Berfahren emporte die Beften im Lande. Niemand aber litt empfindlicher babei, als Graf Egmont, der fich jest als bas Spielwerf ber fpani= ichen Arglift erkannte, und unwiffender Beife an feinem Baterlande jum Berratber geworden mar. "Diefe icheinbare "Gute alfo," beschwerte er fich laut und bitter, "war nichts, "als ein Runftgriff, mich bem Spotte meiner Mitburger "preidzugeben, und meinen guten Ramen zu Grunde gu "richten. Wenn ber König bie Versprechungen, die er mir in "Spanien gethan, auf eine solche Urt zu halten gesonnen ift, "so mag Flandern übernehmen, wer will; ich werde durch "meine Juruckziehung von Geschäften öffentlich darthun, daß "ich an dieser Wortbrüchigfeit keinen Antheil habe." In der That konnte das spanische Ministerium schwerlich ein schick-licheres Mittel wählen, den Eredit eines so wichtigen Mannes zu brechen, als daß es ihn seinen ihn anbetenden Mitburgern öffentlich als Einen, den es zum Besten gehabt hatte, zur Schau stellte. \*

Unterdeffen hatte fich die Spnode im folgenden Gutachten vereinigt, welches dem Konige fogleich überfendet mard: "Rur "ben Religiondunterricht bes Boifs, die Sittenverbefferung "ber Beiftlichfeit und die Erziehung der Jugend fer bereits "in den Trientischen Schluffen jo viel Sorge getragen worden. "daß es jest nur darauf antomme, diefe Schluffe in die fchleu-"nigfte Erfüllung zu bringen. Die faiferlichen Ebicte gegen bie "Reber durfen durchaus feine Beranderung leiden; doch fonne "man ben Berichtsbofen ingebeim zu verfteben geben, nur "die hartnäckigen ReBer und ihre Prediger mit dem Tode gu "bestrafen, zwijden den Scoten felbit einen Unterschied zu "machen, und dabei auf Alter, Rang, Geschlecht und Gemuthes "charafter ber angeflagten Versonen ju achten. Wenn es an "bem ware, daß öffentliche Sinrichtungen den Kanatismus-"noch mehr in Rlammen fetten, fo wurde vielleicht die un = "beldenhafte, weniger in die Angen fallende, und doch nicht "minder harte Strafe der Galeere am angemeffenften fenn. "diefe boben Meinungen von Martvrerthum berunterzuftim= "men. Bergebungen bes blogen Muthwillens, ber Reugierde

<sup>\*</sup> Strada 113

"und des Leichtsinns tonnte man durch Gelbbufen, Landes= "verweifung ober auch durch Leibesstrafen ahnden."\*

Babrend daß unter biefen Berathichlagungen, bie nun erft nach Madrid geschickt und von da wieder gurud erwartet merben mußten, unnug die Beit verftrich, ruhten die Proceduren gegen die Sectirer, oder wurden jum wenigsten febr fcblafrig Geit der Bertreibung bes Ministers Granvella batte die Anarchie, welche in ben obern Curien berrichte und fic von da durch die Provincialgerichte verbreitete, verbunden mit den mildern Religionegefinnungen bes Adele, ben Muth ber Secten erhoben, und der Befehrungsmuth ihrer Apostel freies Spiel gelaffen. Die Inquisitionsrichter maren burch die folechte Unterftugung bes weltlichen Armes, ber an mehreren Orten ibre Schlachtopfer offenbar in Schub nahm. in Berachtung gefommen. Der fatholische Theil ber Nation batte fic von ben Schluffen ber Trientischen Rirchenversammlung, fo wie von Egmonte Befandtichaft nach Spanien, große Erwartungen gemacht, welche lettere burch die erfreulichen Nachrichten, die der Graf gurudgebracht, und in der Aufrichtigfeit feines herzens zu verbreiten nicht unterlaffen batte, gerechtfertigt zu fenn ichienen. Je mehr man bie Ration von ber Strenge ber Glaubensproceduren entwöhnt batte, besto fdmerzbafter mußte eine plobliche und gefdarftere Erneuerung berfelben empfunden werden. Unter diefen Umftanden langte bas fonigliche Schreiben aus Spanien an, morin bas Butachten der Bischofe und die lette Anfrage der Oberftatthalterin beantwortet wurde.

"Was für eine Andlegung auch der Graf von Egmont," lautete fie, "ben munblichen Aeußerungen des Königs gegeben

<sup>\*</sup> Hopper. 49. 50. Burgund. 110, 111.

habe, fo mare ihm nie, auch nicht einmal von weitem. in ben Ginn gefommen, nur das Mindefte an ben Strafbefeblen zu andern, die der Raifer, fein Bater, icon vor funf und dreißig Jahren in den Provingen ausgeschrieben babe. Diefe Chicte, befehle er alfo, follen fortan auf das ftrengfte ge= bandbabt werden, die Inquifition von bem weltlichen Urme die thatiafte Unterftubung erhalten, und die Schluffe ber Trientischen Kirchenversammlung unwiderruflich und unbedingt in allen Provingen feiner Niederlande gelten. Das Gutachten ber Bifcofe und Theologen billige er vollfommen, bis auf Die Milberung, welche fie barin, in Rudficht auf Alter, Befolecht und Charafter ber Individuen, vorgeschlagen, indem er bafür halte, bag es feinen Edicten gar nicht an Mäßigung feble. Dem ichlechten Gifer und der Treulofigkeit der Rich= ter allein feven die Kortfdritte gugufdreiben, welche die Re-Berei bis jest in dem Lande gemacht. Welcher von diefen es alfo funftig an Gifer wurde ermangeln laffen, muffe feines Ambes entfest und ein befferer an feinen Dlas gestellt werden. Die Inquifition folle, obne Rudficht auf etwas Menichliches, feit, furchtlos und von Leidenschaft frei ihren Weg wandeln, und weder vor fich noch binter fich ichauen, Er genehmige Alles, fie moge fo weit geben, als fie wolle, wenn fie nur bas Vergernig vermiebe." \*

Diefer tonigliche Brief, dem die oranische Partei alle nachberigen Leiden der Niederlande zugeschrieben hat, verursachte die beftigsten Bewegungen unter den Staatsräthen, und die Aengerungen, welche ihnen zufällig oder mit Absicht in Geschlichaft darüber entsielen, warfen den Schrecken unter das

<sup>\*</sup> Inquisitores practer me intucri neminem volo. Lacessant seclus securi. Satis est mili, si soandalum declinaverint. Burgund. 118.

Woll. Die Furcht ber spanischen Inquisition tam erneuert zurud, und mit ihr sah man schon die ganze Werfassung zusammenstürzen. Schon hörte man Gefängnisse mauern, Ketten und Salveisen schmieben und Scheiterhausen zusammentragen. Alle Gefellschaften sind mit diesen Gesprächen erfüllt, und die Furcht balt sie nicht mehr im Zügel. Es wurden Schristen an die Käuser der Edeln geschlagen, worin man sie, wie edemals Rom seinen Brutus, aufforderte, die sterbende Freiheit zu retten. Beißende Pasquille erschienen gegen die neuen Lischöfe, Folterenechte, wie man sie nannte; die Kleriset wurde in Komödien verspottet, und die Lästerung versschote den Thron so wenig, als den römischen Stuhl.

Aufgeschreckt von biefen Gerüchten, last die Regentin alle Staaterathe und Ritter gufammenrufen, um fich ibr Berbalten in biefer miglichen Lage von ihnen bestimmen ju laffen. Die Meinungen maren verschieden, und beftig ber Ungewiß zwijden Furdt und Pflicht zogerte man, einen Edlug zu faffen, bie ber Breis Biglius guleBt aufstand, und burd fein Urtbeil die gange Berjammtung überrafcte. - "Sest," fagte er, "durfe man gar nicht baran "benten, bie fonigliche Berordnung befannt zu machen, che "man den Monarden auf den Empfang vorbereitet babe, ben "fie jest, aller Babrideinlichfeit nach, finden murbe; viel-"mehr muffe man die Inquifitionerichter anbalten, ibre Ge-"walt ja nicht zu migbrauden, und ja ohne Sarte zu ver-"fabren." Aber noch mehr erftaunte man, als ber Pring von Dranien jest auftrat und bieje Meinung befampite. " Der Bille des Konigs," fagte er, "fen gu flar und gu

<sup>\*</sup> Gres. 13, Burg. 128. Bapper. GL.

"bestimmt vorgetragen, sev burch zu viele Deliberationen "befestigt, als daß man es noch weiterbin wagen fonnte, mit "feiner Bollftredung jurudzuhalten, ohne ben Borwurf ber "fträflichften Saloftarrigfeit auf fich ju laben." - "Den "nehm' ich auf mich," fiel ihm Biglius in die Debe. "3ch "ftelle mich feiner Ungnade entgegen. Wenn wir ibm bie "Muhe feiner Niederlande damit ertaufen, fo wird und diefe "Widerseslichkeit endlich noch bei ihm Dank erwerben." Schon fing die Regentin an, ju diefer Meinung hinüber au manten, ale fich der Dring mit Beftigfeit bagmifchen marf. "Bas," fiel er ein, "was haben bie vielen Borftellungen, bie "wir ihm gethan, die vielen Briefe, die wir an ihn gefdrieben, "was hat die Gefandtichaft ausgerichtet, die wir noch fürglich "an ihn gefendet haben? Nichts - und was erwarten wir "alfo noch? Wollen wir, feine Staatsrathe, allein feinen "gangen Unwillen auf und laben, um ihm auf unfere Befahr "einen Dienft zu leiften, ben er uns niemals banten wird?" Unentichloffen und ungewiß schweigt die gange Berfammlung: Niemand bat Muth genug, diefer Meinung beigupflichten. und eben fo wenig, fie ju widerlegen; aber ber Pring hat die natürliche Kurchtsamfeit der Regentin ju feinem Beiftande gerufen, die ihr jede Bahl unterfagt. Die Kolgen ihres un= gludlichen Gehorfams werden in die Augen leuchten, - womit aber, wenn fie fo gludlich ift, diefe Rolgen durch einen weifen Ungehorsam zu verhüten, womit wird fich beweisen laffen. baß fie dieselben wirklich zu fürchten gehabt habe? Sie erwählt also von beiden Rathschlägen den traurigsten; es geschehe baraus, was wolle, die fonigliche Berordnung wird der Befanntmachung übergeben. Diegmal fiegte alfo die Faction, und der einzige berghafte Freund der Regierung, der feinem Monarchen zu dienen, ibm zu mißfallen Muth batte, mar

aus dem Felde geschlagen. \* Diese Sigung machte der Ruhe ber Oberstatthalterin ein Ende; von diesem Tage an zählen die Niederlande alle Stürme, die ohne Unterbrechung von nun an in ihrem Innern gewüthet haben. Als die Räthe auseinander gingen, sagte der Prinz von Oranien zu Einem, der zunächst bei ihm stand: "Run," sagte er, "wird man und bald ein großes Trauerspiel geben."\*\*

Aber ift es benn an bem, bag er bie Nation burd Beforberung biefer Ericte aufopfert? ober, bestimmter ju reben, bringt er die Ericte jur Boliftredung, wenn er auf ihre Bekanntmachung

<sup>\*</sup> Burgund. 128. 124. Meteren. 76. Vita Vigl. 45.

<sup>. 44</sup> Die Geschichtschreiber ber fpanischen Partei baben nicht verabfaumt, Drantens Betragen in Diefer Sigung gegen ibn zeugen gu laffen. und mit biefem Bemeife von Unreblichteit über feinen Charafter ju triumphiren. Er, fagen fie, ber im gangen bisberigen Lauf ber Dinge die Magregeln bes Sofes mit Worten und Thaten befirit: ten bat, folange fich noch mit einigem Grunde furchten lief. bag fie burchgeben mochten, tritt jest jum ernen Male auf beffen Seite, ba eine gewiffenhafte Audrichtung feiner Befeble ibm mabrichein: licher Beife jum Rachtbeile gereiden wirt. Um ten Konig ju überführen, wie übel er gethan, bag er feine Warnungen in ben Wind gefchlagen; um fich rubmen ju tonnen: bas hab' ich vor: ber gefagt, fest er bas Bobl feiner Ration aufe Spiel, fur welches allein er bod bis jest gefanipft baben wollte. Der gange Busammenbang feines vorbetgebenden Betragens erwich, bag er bie Durchsepung ber Cbicte fur ein Uebel gehalten; gleichwohl wird er jest auf einmal feinen Ucberzeugungen untren, und folgt einem entgegengefetten Plane, obgleich auf Seiten ber Ration alle Grunde fortbauern, die ibm ten erften vorgefchrieben; und blog besmegen thut er biefes, weil bie Folgen jest andere auf ben Konig fallen. Alfo ift es ja am Tage, fabren feine Gegner fort, bag bas Befte feines Bolts weniger Bewalt über ibn bat, als fein fcblimmer Wille gegen ben Stonig. Um feinen Saß gegen biefen zu befriedigen, tommt es ibm nicht barauf an, jene mit aufzuopfern.

Es erging also ein Ebict an alle Statthalter der Provinzen, worin ihnen befohlen war, die Placate des Raisers, wie diejenigen, welche unter der jesigen Regierung gegen die Reser ausgeschrieben worden, die Schlüsse der Trientischen Kirchenversammlung, wie die der neulich gehaltenen bischöslichen Spnode, in die genaueste Ausübung zu bringen, der Inquisition hülfreiche Hand zu leisten, und die ihnen unterzedenen Obrigteiten ebenfalls aufs nachdrücklichste dazu anzuhalten. Bu dem Ende solle ein Jeder aus dem ihm untergeordneten Rathe einen tüchtigen Mann auslesen, der die Provinzen steisig durchreise, und strenge Untersuchungen anstelle, ob den gegebenen

bringt? Lagt fich nicht im Gegentheile mit weit mehr Wahrichein: lichfeit barthun, bag er jene allein burch biefe bintertreiben fann? Die Mation ift in Gabrung, und bie erhinten Barteien merben. aller Bermuthung nach (tenn furchtet es nicht Biglius felbit?), einen Witerftand bagegen außern, ber ben Ronig jum Racigeben gwingen muß. Jest, fagt Dranien, bat meine Ration bie notbige Edwungtraft, um mit Glud gegen bie Tyrannei ju tampfen. Berfaume ich biefen Beitpuntt, fo wird biefe lettere Mittel finden. burch gebeime Regociationen und Rante ju erichleichen, mas ibr burch offenbare Gewalt miglang. Gie wird badfelbe Biel, nur mit mehr Bebutfamfeit und Schonung, verfolgen; aber bie Er: tremitat allein ift ed, was meine Ration an einem Amede bereinigen, ju einem fichnen Schritte formeifen tann. Allio ift es flar, baf ber Dring nur feine Sprache in Abucht auf ben Gonie verandert, in Abnicht auf bas Bolt aber mit feinem gangen por: bergebenden Betragen febr jufammenbangend gebanbeit bat. welche Bilichten tann er gegen ten Renig baben, Die von tem. mas er ter Republit idultig ift, verfcbieden find? Goll er eine Bemal:thatigfeit gerate in bem Mugenblide verbinbern, mp fie ibren Urbeber ftrafen mirb? Sandelt er gut an feinem Bater: lande, wenn er bem Unterbruder bebfetben eine Uchereifung erfpart, burd Die foldes allein feinem unvermeitlichen Saidfale entflieben fann?

Berordnungen von den Unterbeamten die gehörige Folge geleistet werde, und dann jeden britten Monat einen genauen Bericht davon in die Residenz einschicken. Den Erzbischöfen und Bischöfen wurde eine Abschrift der Trientischen Schlüsse nach dem spanischen Originale zugesendet, mit dem Pedeuten, daß, im Falle sie den Beistand der weltlichen Macht branchten, ihnen die Statthalter ihrer Didcesen mit Truppen zu Gebote stehen sollten; es sev denn, daß sie diese lieber von der Oberstatthalterin selbst annehmen wollten. Gegen diese Schlüsse gelte kein Privilegium; der König wolle und befehle, daß den besondern Territorialgerechtigkeiten der Provinzen und Städte durch ihre Bollstreckung nichts benommen sepn sollte.\*

Diese Mandate, welche in jeder Stadt öffentlich durch den Herold verlesen wurden, machten eine Wirlung auf das Bolt, welche die Furcht des Prasidenten Biglius und die Hoffnungen des Prinzen von Oranien aufs vollsommenste rechtscritigte. Beinahe alle Statthalter weigerten sich, ihnen Folge zu leisten, und drohten abzudanten, wenn man ihren Gehorsam wurde erzwingen wollen. "Die Verordnung," schrieben sie zurült, "ser auf eine ganz falsche Angabe der Sectirer gegrunget. Die Gerechtigleit entsehe sich vor der ungeheuren

<sup>\*</sup> Strada. 114. Hopper. 53. 54. Burg. 115. Meteren. 77. Grot. 18.

Die Angabl ber Keper wurde von beiden Parteien sehr ungleich angegeben, je nachtem es das Interesse und die Leidenschaft einer jeden erheischte, sie gu verniebren oder zu verringern; und die nämliche Partei widersprach sich oft selbst, wenn sich ihr Interersäung, von Emsuberte. War die Rede von neuen Ansatten der Unterdrüdung, von Emsuberung der Requisitionsgerichte u. s. w., so mußte der Anhang der Protestanten gabiles und unabersehlich seyn. War

"Menge ber Opfer, die fich täglich unter ihren Sanden bauften: "50 und 60,000 Menfchen aus ihren Diftricten in den Rlam-"men umtommen ju laffen, fen fein Auftrag für fie." Gegen Die Trientischen Schluffe erklarte fich besonders die nichere Beiftlichfeit, beren Unwiffenheit und Sittenverderbnig in diefen Schluffen aufe granfamfte angegriffen war, und die noch au-Berdem mit einer fo verhaften Reform bedroht wurde. Gie brachte jest ihrem Privatnugen bas bochfte Intereffe ihrer Rirche jum Opfer, griff die Schluffe und bas gange Concilium mit bittern Schmähungen an, und ftreute den Samen bed Aufruhre in die Beninther. Dasfelbe Befchrei fam jest wieder gurud, welches ebemals die Monche gegen die neuen Bifcofc erhoben batten. Dem Ergbischofe von Cambray gelang es endlich, die Schluffe, doch nicht ohne vielen Widerfpruch, abfündigen zu laffen. Debr Dube toftete es in Decheln und Utrecht, wo die Erabischöfe mit ihrer Beiftlichkeit gerfallen waren, die, wie man fie beschuldigte, lieber die gange Rirche an den Rand bes Untergange führen, ale fich einer Gittenverbefferung unterziehen wollte. \*

Unter ben Provinzen regte sich Brabants Stimme am lauteften. Die Stände dieser Landschaft brachten ihr großes Privilegium wieder in Bewegung, nach welchem es nicht erlaubt war,
einen Eingebornen vor einen fremden Gerichtshofzu ziehen. Sie
sprachen laut von dem Eide, den der König auf ihre Statuten
geschworen, und von den Bedingungen, unter welchen sie ihm Unterwerfung gelobt. Löwen, Antwerpen, Bruffel und Bergogenbusch

bingegen die Rete von Nachgiebigfeit gegen fie, von Berordnungen zu ihrem Beften, so waren fie wieder in so geringer Anzahl vor: banten, daß ch ber Muse nicht verlohnte, um dieser wenigen schlechten Leute follen eine Neuerung anzusangen. Hopper. 68.

<sup>\*</sup> Hopper, 55. 62. Strad. 115. Burg. 115. Meteren. 76, 77.

protestirten feierlich in einer eigenen Schrift, die fie an bie Dberftatthalterin einschickten. \* Diefe, immer ungewiß, immer awifchen allen Varteien ber : und binübermantend, ju muthlos, bem Ronige zu gehorden, und noch viel muthlofer, ihm nicht au gehorden, lagt neue Gigungen balten, bort dafür und ba= mider ftimmen, und tritt gulett immer berjenigen Meinung bei, die für fie die allermistichfte ift. Man will fich von neuem an den Ronig von Spanien wenden; man balt gleich barauf biefes Mittel für viel ju langfam; die Befahr ift bringend, man muß bem Ungeftum nachgeben, und die fonigliche Berordnung aus eigener Macht ben Umftanden anpaffen. Die Statthalterin lagt enblich bie Unnalen von Brabant burch= fuchen, um in ber Instruction bes erften Inquisitors, ben Rarl der Runfte der Proving vorgefest batte, eine Borfdrift für den jegigen Rall zu finden. Diese Instruction ift berjenigen nicht gleich, welche jest gegeben worden; aber bet Ronig hat fich ja erflart, daß er feine Denerung einführe: alfo ift es erlaubt, die neuen Placate mit jenen alten Berordnungen auszugleichen. Diefe Austunft that zwar ben boben Forderungen der brabantischen Stande fein Benuge, die es auf bie völlige Aufhebung der Inquifition angelegt hatten, aber ben andern Provingen gab fie das Gignal ju abulichen Proteftationen und gleich tapferm Widerstande. Ohne ber Bergogin Beit zu laffen, fich barüber zu bestimmen, entziehen fie eigen= machtig der Inquifition ihren Geborfam und ihre Sulfleiftung. Die Glaubendrichter, noch fürglich erft burch einen ausbrudlichen Befehl zu ftrenger Amtoführung aufgerufen, feben fich auf einmal wieder vom weltlichen Arme verlaffen, alles Anfebens und aller Unterftubung beraubt, und erhalten auf ibre

<sup>\*</sup> Hopper, 63. 64, Strad, 115.

Alagen am hofe nur leere Borte zum Bescheib. Die Statshalterin, um alle Theile zu befriedigen, hatte es mit affen verdorben.\*

Bahrend daß diefes awischen bem Sofe, ben Curien und ben Ständen geschab, burchlief ein allgemeiner Beift bes Mufruhre bas Bolf. Dan fangt an, bie Rechte bes Unterthans bervorzusuchen und die Gewalt ber Ronige zu prufen. "Go blodunnig waren die Riederlander nicht," bort man Biele und nicht febr beimlich fagen, "daß fie nicht recht gut wiffen fo !-"ten, mas der Unterthan dem Berrn, und ber Berr bem Un-"terthan schuldig fen; und bag man noch wohl Mittel murbe Lauffinden tonnen, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, wenn "es auch jest noch feinen Anfchein bagu babe." In Antwerpen fand man fogar an mebreren Orten eine Schrift angeschlagen, worin der Stadtrath aufgeforbert mar: ben Ronig von Granien, weil er feinen Gid gebrochen und die Kreibeiten bes Landes verlett batte, bei bem Rammergerichte au Speper an verklagen, ba Brabant, als ein Theil bes burgundischen Areifes, in dem Religionsfrieden von Daffau und Augeburg mitbegriffen fev. Die Calvinisten stellten um eben diefe Beit ibr Glaubensbefenntnif an bas Licht, und erflarten in einer Borrebe, die an den Ronig gerichtet mar, daß fie, ob fie gleich gegen Sunderttaufend ftart maren, bennoch fich rubig verbiels ten, und alle Landesauflagen gleich ben Uebrigen trügen; worans erbelle, festen fie bingu, daß fie keinen Aufrubr im Schilde führten. Man ftreut freie, gefährliche Schriften ins Dublicum. bie die svanische Tyrannei mit den gehässigsten Farben malen,

<sup>\*</sup> Vit. Vigl. 46. Hopper. 64. 65. Strad, 115. 116. Burgund. 150--154.

Schillers fammil, Werte. VIII.

bie Nation an ihre Privilegien und gelegenheitlich auch an ihre Kräfte erinnern. \*

Die Kriegerüftungen Philipps gegen die Pforte, wie die, welche Erich, herzog von Braunschweig, um eben diese Zeit (Niemand wußte zu welchem Ende) in der Nachdarschaft machte, trugen mit dazu bei, den allgemeinen Berdacht zu bestärten, als ob die Juquisition den Niederlanden mit Gewalt ausgedrungen werden sollte. Biele von den angesehensten Kausleuten sprachen schon laut davon, sie wollten ihre häuser und Güter verlassen, um die Freiheit, die ihnen hier entrissen würde, in einer andern Weltgegend aufzusuchen; andere saben sich nach einem Anführer um, und ließen sich Winke von gewaltthätiger Widersehung und fremder hülfe entfallen. \*\*

Um in biefer brangvollen Lage vollends noch unberathen und ohne Stuße zu fepn, mußte die Statthalterin auch von bem Einzigen noch verlassen werben, der ihr jest unentbehrlich war, und der mit dazu beigetragen hatte, sie in diese Lage zu stürzen. "Ohne einen Bürgerfrieg zu entzünden," schrieb ihr Wilhelm von Oranien, "sep es jest schlechterdings "unmöglich, den Befehlen des Königs nachzusommen. Würde

Die Regentin nannte dem Konige eine Bahl von 5000 folcher Schriften. Strade. 17. Es ift mertwürdig, was für eine große Rolle die Buchdruckerfunft und Publicität überhaupt bei dem nies derfändischen Aufruhr gespielt bat. Durch diese Organ sprach ein einziger unrubiger Kopf zu Millionen. Unter den Schmählstriten, welche größtentheils mit aller der Niedrigfeit, Robbeit und Brutatlität abgesaßt waren, welche der unterscheidende Charafter der mels fien damaligen protesiantifien Parteischriften war, sanden sich zur weilen auch Bücher, welche die Religionöfreiheit gründlich vertheir dieten.

<sup>\*\*</sup> Hopper. 61. 62. Strad. 117. 118. Meteren. 77. A. G. b. v. N. 111. 60.

"aber bennoch barauf bestanden, fo muffe er bitten, feine "Stelle mit einem Andern gu befegen, der den Abfichten "Seiner Majestät mehr entsprache, und mehr ale er über "bie Gemuther der Ration vermochte. Der Gifer, den er bet "jeder anderen Belegenheit im Dienfte der Rrone bewiefen, "werde, wie er hoffe, feinen jegigen Schritt vor jeder ichlim= "men Auslegung ficher ftellen; benn fo, wie nunmehr bie " Sachen ftunden, bliebe ihm feine andere Bahl, als entweder "dem Konige ungehorfam zu fenn, ober feinem Baterlande "und fich felbst jum Nachtheile zu handeln." Bon dieser Beit an trat Bilbelm von Dranien aus dem Staate: rathe, um fich in feine Stadt Breda zu begeben, wo er in beobachtender Stille, boch ichwerlich gang mußig, ber Ent= wickelung entgegen fab. Seinem Beisviele folgte ber Graf von Soorn; \* nur Egmont, immer ungewiß gwifchen ber Republif und bem Throne, immer in dem eiteln Berfuche fich abarbeitend, den guten Bürger mit dem gehorsamen Un= terthan zu vereinen; Egmont, bem die Gunft des Monar= den weniger entbehrlich, und alfo auch weniger gleichgültig war, fonnte es nicht von fich erhalten, die Sagten feines Blucks zu verlaffen, die an dem Sofe ber Megentin jest eben in voller Bluthe ftanden. Die Entfernung des Pringen von Dranien, dem die Noth fowohl, als fein überlegener Berftand allen den Einfluß auf die Regentin gegeben, ber großen Beiftern bei fleinen Seelen nicht entstehen fann, hatte in ihr Bertrauen eine Lude geriffen, von welcher Graf Egmont, vermoge einer Sympathie, die zwischen der feigen und gut= herzigen Schwäche fehr leicht gestiftet wird, einen unum= fchränkten Befig nahm. Da fie eben fo fehr fürchtete, burch

<sup>\*</sup> Hopper. 67.

ein ausschließendes Vertrauen in die Anhänger der Krone das Wolf aufzubringen, als sie bange mar, dem Könige durch ein zu enges Verständniß mit den erklätten häuptern der Faction zu mißfallen, so konnte sich ihrem Vertrauen jest schwerlich ein besserer Gegenstand andieten, als eben Graf von Egmont, von dem es eigentlich nicht so recht ausgemacht war, welcher von beiden Parteien er angehörte.

Drittes Buch.

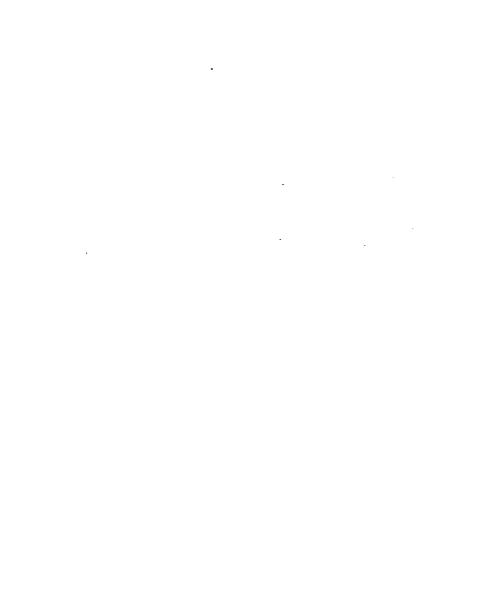

## Verschwörung des Adels.

(1565.) Bis jest, scheint ed, war die allgemeine Rube ber aufrichtige Bunich bes Dringen von Oranien, ber Grafen von Egmont und hoorn und ihrer Kreunde gewesen. Der mabre Bortheil des Ronigs, ihres herrn, hatte fie eben fo fehr, ale das gemeine Befte geleitet; ihre Beftrebungen menigftens und ihre Sandlungen hatten eben fo wenig mit jenem. als mit biesem gestritten. Es war noch nichts geschehen, mas fich nicht mit der Treue gegen ihren Kürsten vertrug, mas ihre Absichten verdächtig machte, oder den Geift der Emporung bei ihnen mabrnehmen ließ. Bas fie gethan batten, batten fie als verpflichtete Glieber eines Kreistaats gethan, als Stellvertreter und Sprecher ber Nation, ale Rathgeber bee Ronige, als Menschen von Rechtschaffenbeit und Chre. Die Baffen, mit benen fie die Anmagungen des hofes bestritten, maren Borstellungen, bescheibene Rlagen, Bitten gewesen. Die hatten fie fich von dem gerechteften Gifer fur ihre gute Sache fo weit binreißen laffen, die Klugheit und Mäßigung zu verläugnen, welche von der Parteisucht fonft fo leicht übertreten werden. Nicht alle Eblen ber Republit borten diefe Stimme ber Rlugbeit, nicht alle verharrten in diefen Grangen der Mäßigung.

Bahrend bem, bag man im Staaterathe die große Frage abhandelte, ob die Nation elend werden follte, oder nicht, wäherend daß ihre beeibigten Sachwalter alle Grunde der Bernunft und der Billigfeit au ihrem Beiftande aufboten, der Burgerstand

und bas Bolf aber in eiteln Klagen, Drobungen und Berwünschungen fich Luft machten, feste fich ein Theil ber Nation in Sandlung, ber unter allen am wenigsten bazu aufgeforbert ichien, und auf den man am wenigsten geachtet batte. Man rufe fich iene Claffe bes Abele ins Gedachtnif gurud. von welcher oben gefagt worden, daß Philipp bei feinem Regierungsantritt nicht für nothig erachtet habe, fich ihrer Dienste und Bedürfniffe zu erinnern. Bei weitem ber größte Theil berfelben hatte, einer weit bringenbern Urface als bet blogen Ehre megen, auf Beforderung gewartet. Biele unter ihnen waren auf Begen, die wir oben angeführt baben, tief in Soulden verfunten, aus benen fie fic burch eigene Bulfe nicht mehr emporauarbeiten hoffen fonnten. Dadurch, bag Philipp fle bei ber Stellenbesegung überging, hatte er etwas noch weit Schlimmeres, als ihren Stoly, beleidigt; in diesen Bettlern hatte er fich eben fo viele mußige Aufseher und unbarmbergige Richter feiner Thaten, eben fo viele schabenfrohe Sammler und Berpfleger ber Neuheit erzogen. Da mit ihrem Boblstande ibr Sochmuth fie nicht augleich verlieft, fo mucherten fie jest nothgedrungen mit bem einzigen Capitale, bas nicht zu peraußern gewesen war, mit ihrem Adel und mit der republis canischen Wichtigfeit ihrer Namen, und brachten eine Dunge in Umlauf, die nur in einem folden Beitlauf, ober in feinem. für aute Bablung gelten tonnte, ihre Protection. Mit einem Gelbstaefühle, bem fie um fo mehr Raum gaben, weil es noch ihre einzige Sabe war, betrachteten fie fich jest als die bedeutende Mittelmacht zwischen dem Souveran und bem Bürger, und glaubten fich berufen, ber bedrängten Republit, bie mit Ungebuld auf fie, als auf ihre lette Stute, martete, ju Bulfe ju eilen. Diefe Idee mar nur in fo weit lächerlich, als ibr Eigendunkel baran Antheil hatte; aber die Bortheile, bie fie von biefer Meinung zu zieben wußten, maren grundlich genug. Die protestantischen Raufleute, in beren Sanben ein großer Theil bes niederlandischen Reichthums fich befand, und welche die unangefochtene Uebung ihrer Religion für feinen Dreis zu theuer ertaufen zu tonnen glaubten, verfaumten nicht. ben einzig möglichen Bebrauch von diefer Bolfeclaffe zu machen. bie mußig am Martte ftand, und welche Niemand gedingt batte. Eben diefe Menichen, auf welche fie zu jeder andern Beit viels leicht mit bem Stolze bes Reichthums wurden berabgeblict bas ben, fonnten ihnen nunmehr burch ihre Angabl, ihre Berge baftigfeit, ihren Credit bei der Menge, durch ihren Groll gegen die Regierung, ja, burch ihren Bettelftoly felbft und ibre Bergweiflung fehr gute Dienste leiften. Aus diesem Grunde ließen fie fich's auf das eifrigfte angelegen fenn, fich genau an fie anzufdließen, die Befinnungen des Aufruhre forgfältig bei ihnen ju nahren, diefe bobe Meinungen von ihrem Gelbit in ibnen rege zu erhalten, und mas das Wichtigfte mar, durch eine moble angebrachte Gelbhülfe und ichimmernde Berfprechungen ihre Mrmuth zu bingen. \* Wenige barunter waren fo gang unwichtig, baß fie nicht, war' es auch nur burch Bermanbtichaft mit Sobern, einigen Ginfluß befaßen, und alle jufammen, menn es gludte fie zu vereinigen, tonnten eine fürchterliche Stimme gegen die Krone erheben. Biele barunter gablten fich felbit fcon au ber neuen Secte, ober waren ihr boch im Stillen gewogen; aber auch diejenigen unter ihnen, welche eifrig tatholich maren, batten politische oder Privatgrunde genug, fich gegen bie Trientischen Schluffe und die Inquifition zu erflaren. Alle endlich waren durch ihre Gitelfeit allein icon aufgefordert genug. ben einzigen Moment nicht vorbeifdwinden zu laffen, in welchem fie moalicherweise in ber Republit etwas vorstellen tonnten.

<sup>4</sup> Strada, 5%,

Aber fo viel fich von einer Bereinigung biefer Menfchen persprechen ließ, so grundlos und lächerlich mare es gemefen. irgend eine Soffnung auf einen Gingelnen unter ihnen gu erunden: und es mar nicht fo gar leicht, biefe Bereinigung gu Riften. Gie nur mit einander gusammengubringen, mußten um ungewöhnliche Bufalle ine Mittel folggen; und glücklicherweife fanden fich biefe. Die Bermablungsfeier bes Berrn Montigny, eines von den nieberlandifchen Großen, wie auch bie des Pringen Alexander von Parma, welche um biefe Beit in Bruffel vor fich gingen, verfammelten einen großen Theil des niederlandischen Abels in diefer Stadt. Bermandte fanden fich bei diefer Belegenheit zu Bermandten; neue Freundicaften wurden gefchloffen, und alte erneuert ; die allgemeine Roth bes Landes ift bas Gefprach; Wein und Frohlichkeit foliegen Mund und herzen auf; es fallen Binte von Berbruderung, von einem Bunde mit fremden Machten. Diefe aufälligen Bufammentunfte bringen bald abfichtliche hervor; aus öffentlichen Befprachen werben gebeime. Es muß fic figen, bag um diefe Beit zwei beutiche Barone, ein Graf von Solle und von Somargen berg, in den Riederlanden verweilen, welche nicht unterlaffen, bobe Erwartungen von nachbarlichem Beiftande zu ermeden. \* Schon einige Beit vorher batte Graf Ludwig von Raffau gleiche Ungelegenheiten verfonlich an verschiedenen beutschen Sofe betrieben. \*\* Ginige wollen fogar gebeime Beschäftstrager bes Abmirals Coligno

\* Burgund. 150. Hopper. 67. 68.

<sup>\*\*</sup> Und umfonst war auch ter Prinz von Oranien nicht so pläglich aus Bruffel verschwunden, um sich bei ber römtschen Königswabl in Frankfurt einzusnehen. Eine Busammentunft so vieler beutscher Fürsten mußte eine Regociation sehr begünstigen. Bierada. 84.

um biefe Beit in Brabant gefehen haben, welches aber billig noch bezweifelt wird.

Benn ein politischer Augenblic bem Berfuce einer Neuerung annftig mar, fo mar es biefer. Ein Beib am Ruber bes Staats; bie Drovingstattbalter verbroffen und gur Rachfict geneigt; einige Staaterathe gang außer Birffamfeit; feine Armee in den Provinzen; die wenigen Truppen icon längit über bie gurudgebaltene Sablung ichwierig, und gu oft icon burch falfche Verfprechungen betrogen, um fic burch neue loden ju laffen; biefe Truppen noch außerdem von Officieren angeführt, welche die Inquifition von Bergen verachteten, und errothet baben murben, nur bad Schwert für fie gu beben; fein Beld im Schabe, um geschwind genug neue Truppen gu merben, und eben fo wenig, um auswärtige zu miethen. Der Sof zu Bruffel, wie die drei Ratheverfammlungen, burch innere Bwietracht getheilt und burd Sittenlofigfeit verdorben; bie Regentin ohne Bollmacht, und ber Konig weit entlegen; fein Anhang gering in den Provinzen, unficher und muthlos; die Raction gablreich und machtig; zwei Drittheile bes Bolts ges gen bas Dapftthum aufgeregt und nach Beranderung luftern welche unglückliche Bloge ber Regierung, und wie viel un= gludlicher noch, daß biefe Bloge von ihren Reinden fo gut gefannt mar. \*

Roch fehlte es, fo viele Kopfe zwedmäßig zu verbinden, an einem Anführer und an einigen bedeutenden Namen, um ihrem Beginnen in der Republit ein Gewicht zu geben. Beibes fand sich in dem Grafen Ludwig von Naffau, und heinstich Brederoden, beide aus dem vornehmsten Abel des Landes, die sich freiwillig an die Spige der Unternehmung stellten.

<sup>\*</sup> Grot. 19. Burgund. 154.

Endmig von Raffan, bed Bringen von Dranten Bens ber, vereinigte viele glangende Eigenschaften, die ibn wurbig machten, auf einer fo michtigen Bubne zu erfcheinen. In Benf, wo er ftubirte, hatte er den haß gegen die hierarchie und bie Liebe au ber neuen Religion eingefogen, und bet feiner Burudfunft nicht verfaumt, diefen Grundfaben in feinem Baterlande Anbanger zu werben. Der republicanische Schwung, ben fein Beift in eben biefer Soule genommen, unterbielt in ibm einen brennenden Sas gegen Alles, mas fpanifc bieg, ber jebe feiner Sandlungen befeelte, und ibn auch nur mit feinem let= ten Athem verließ. Dapftthum und fpanisches Regiment maren in feinem Gemuthe nur ein einziger Gegenstand, wie es fich auch in der That verhielt, und der Abicheu, ben er vor bem einen begte, balf feinen Widerwillen gegen bas andere verftarten. Go febr beide Bruder in ihrer Reigung und Abneis gung übereinstimmten, fo ungleich waren die Bege, auf welchen fie Beides befriedigten. Dem jungern Bruder erlaubte bas heftige Blut des Temperaments und der Jugend die Rrum= mungen nicht, burch welche fich ber altere ju feinem Biele wand. Ein talter gelaffener Blid führte biefen langfam, aber ficher jum Biele: eine gefcmeibige Rlugheit unterwarf ihm bie Dinge; burd ein tollfübnes Ungeftum, bas Alles vor ibm ber niederwarf, zwang ber andere zuweilen bas Glud, und beichleunigte noch öfter bas Unglud. Darum war Wilbelm ein Feldberr, und Ludwig nie mehr ale ein Abenteurer: ein aus verläffiger nerviger Urm, wenn ein weifer Ropf ibn regierte. Ludwigs Sandichlag galt für ewig; feine Berbindungen dauerten jedwedes Schicksal aus, weil fie im Drange der Noth gefnuvft waren, und weil bas Unglud fefter binbet, ale bie leichtsinnige Freude. Seinen Bruder liebte er, wie feine Sache, und für diefe ift er geftorben.

Beinrich von Breberode, herr von Biane und Batugraf von Utrecht, leitete feinen Urfprung von den alten bollaut bifchen Grafen ab, welche diefe Proving ehemals als fouverant Kurften beberricht hatten. Gin fo wichtiger Eitel machte ibn einem Bolte theuer, unter welchem bas Andenten feiner vor maligen herren noch unvergeffen lebte, und um fo wertbet gehalten murbe, je meniger man bei ber Beranderung gewonnen ju haben fühlte. Diefer angeerbte Blang tam bem Eigenbuntel eines Mannes ju ftatten, ber ben Rubm feiner Borfahren ftete auf der Bunge trug, und um fo lieber unter den verfallenen Trümmern der vorigen Berrlichkeit mandelte, je troftlofer der Blid mar, ben er auf feinen jegigen Buftand mark. Bon allen Burben und Bedienungen ausgeschloffen. worn ihm die hohe Meinung von fich felbst, und der Adel feines Befdlechte einen gegrundeten Anfpruch ju geben fcbien (eine Schwadron leichter Reiter war Alles, was man ibm anpertraute), haßte er die Regierung, und erlaubte fich, ibre Magregeln mit verwegenen Schmähungen anzugreifen. gewann er fich bas Bolf. Auch er begunftigte im Stillen bas evangelische Befenntniß; weniger aber, weil feine beffere Ueberzeugung dafür entschieden, als überhaupt nur, weil es ein Abfall war. Er hatte mehr Mundwert, ale Beredfamteit. und mehr Dreiftigfeit, als Muth; bergbaft war er, doch mehr, weil er nicht an Gefahr glaubte, als weil er über fie erhaben war. Ludwig von Naffau glubte fur die Sache, die er befcupte, Brederode für den Ruhm, fie befchust zu haben; jener begnügte fich, für feine Partei ju handeln; diefer mußte an ihrer Spite fteben. Niemand taugte beffer jum Bortan= ger einer Emporung, aber schwerlich tonnte fie einen folim= mern Führer haben. Go verachtlich im Grunde feine Drobun= gen waren, fo viel Nachdruck und Aurchtbarfeit tonnte der Bahn bes großen haufens ihnen geben, wenn es biefem einfiel, einen Pratendenten in seiner Person aufzustellen. Seine Ausprüche auf die Besihungen seiner Borfahren waren ein eitler Rame; aber dem allgemeinen Unwillen war auch ein Rame schon genug. Eine Broschüre, die sich damals unter dem Bolte verdreitete, nanute ibn öffentlich den Erden von holland, und ein Aupserstich, der von ihm gezeigt wurde, führte die prablerische Randschrift:

Sem Brederodus ego, Botevos pen infima guteis Gloria virtutem pen vaita pegina claudit. <sup>6</sup>

(1363.) Außer biefen beiben traten von bem vernehmften nieberländichen Abel noch ber junge Graf Karl von Mandsfeld, ein Sobn besseingen, ben wir unter ben eifrigsten Ropalliften gefunden baben, ber Graf von Kullemburg, zwei Grasen von Bergen und von Battenburg. Johann von Marnir, herr von St. Albegonde, nebet medrerm Andern zu dem Bunde, der nur die Mitte bes Novembers im Jahr 1363. im hande eines gewisen von hammes. Mannentinigs vom gotbenen Bliefe. W zu Stande tum Secha Mendentinis vom genbenen Bliefe. W zu Stande tum Secha Mendentinis vom gentenen Bliefe. W zu Stande tum Secha Mendentinis bie fine Cibe genoffen eine die Schieftl ibres Baterlandes, mie fene Cibe genoffen einer die Schieftl ibres Preiheit, enröheeten, die Fackt eines vierzigdenigen Kriegs anzändeten, und den Grund einer Freiheit legen. die ihnen seldst nie zu zure kunnen selte.

<sup>\*</sup> Murg. 351 352 Grot. 20.

<sup>49</sup> Eines affriget Samu fest und Ad Transfest Weitberd für den Bund da, sier konner zogen dubb 2012 Nast bereite zu haben-Stemm bick

<sup>400</sup> Burgaran 18th Street Willet 216 West, 1386 S. S. L 2. S. U.S. U.S. Street 20 C. S. S. L 2. S.

Der 3med der Berbruderung mar in folgender Eidesformel enthalten, unter welche Philipp von Marnix zuerft feinen Namen feste.

"Nachdem gewiffe übelgefinnte Berfonen, unter ber Larve "eines frommen Gifers, in der That aber nur aus Antrieb "ihred Geizes und ihrer Berrichbegierde, ben Ronig, unfern "gnädigften herrn, verleitet haben, das verabicheuungemurdige "Gericht der Inquisition in diefen Landschaften einzuführen (ein "Gericht, bas allen menichlichen und gottlichen Befeben guwiber= "läuft, und alle barbarifden Anstalten des blinden Seidenthums "an Unmenfolichfeit binter fich lagt, bas ben Inquifitoren jebe "andere Bewalt unterwürfig macht, die Menichen zu einer "immermabrenden Rnechtschaft erniedrigt, und burch feine Dach= "ftellungen den rechtschaffenen Burger einer emigen Tobedangft "ausfest, fo daß es einem Driefter, einem treulofen Freunde. "einem Spanier, einem fclechten Rerl überhaupt frei fteht, fo= "balb er nur will, und wen er will, bei diefem Berichte anau-"flagen, gefangenfeben, verdammen und binrichten zu laffen, obne "baf es biefem vergonnt fer, feinen Untlager zu erfahren, ober "Beweise von feiner Unichuld zu führen); fo baben wir Enbeds "unterschriebene une verbunden, über die Sicherheit unferer "Kamilien, unferer Guter und unferer eigenen Perfon zu machen. "Bir verpflichten und vereinigen uns zu dem Ende durch eine "beilige Verbruderung, und geloben mit einem feierlichen "Sowur, und der Ginführung biefes Berichte in Diefen Lan-"dern nach unfern beften Rraften ju widerfegen, man verfuche "es heimlich oder öffentlich, und unter welchem Namen man "auch wolle. Wir erflaren zugleich, daß wir weit entfernt find, "gegen den Ronig, unfern herrn, etwas Gefehwidriges damit au "meinen; vielmehr ift es unfer Aller unveranderlicher Borfas, "fein fonigliches Regiment zu unterftugen und zu vertheidigen.

"den Frieden zu erhalten und jeder Empörung nach Bermögen "zu steuern. Diesem Borsat gemäß haben wir geschworen und "schwören jeht wieder, die Regierung heilig zuhalten, und ihrer "mit Worten und Chaten zu schonen, deß Zeuge ser der alls "mächtige Gott!

"Beiter geloben und foworen wir, und wechfeldweife, Ciner "ben Anbern, ju allen Beiten, an allen Orten, gegen welchen "Angriff es auch fev, ju fouben und ju vertheibigen, angebenb "bie Artitel, welche in diefem Compromiffe verzeichnet find. "Bir verpflichten und biemit, daß feine Anflage unfrer Berefolgung, mit welchem Ramen fie auch andgefdmudt fenn "moge, fie beife Rebellion, Aufftand ober auch andere, bie "Araft baben foll, unfern Gid gegen ben, ber befdulbigt ift, "aufrubeben, ober und unfere Beriprochene geben ibn an ent-"binden. Reine Sandlung, welche gegen die Inquifition ge-"richtet ift, fann ben Ramen ber Emporung verdienen. Bet "alfo um einer folden Urache willen in Berhaft genommen "wird, dem verpflichten wir und bier, nach unferm Bermogen ... belfen . und burch iedes nur immer erlaubte Mittel feine "Areibeit wieder zu verschaffen. Sier, wie in allen übrigen "Regeln unfere Berhaltene, fonderlich aber gegen bas Bericht "der Inquifition, ergeben wir und in das allgemeine Sut-"achten des Bundes, oder auch in bas Urtheil berer, welche "wir einstimmig ju unfern Rathgebern und Rubrern ernen-.. nen werben.

"Bum Zeugniß beffen und zu Bestätigung bieses Bundes "berufen wir uns auf den heiligen Namen des lebendigen "Gottes, Schöpfers von himmel und Erde, und Allem, mas "darinnen ift, der die Berzen, die Gewiffen und die Gedanten "prüft, und die Reinigkeit der unfrigen kennt. Wir bitten "ihn um den Beistand seines heiligen Geiftes, daß Gluck und

"Ehre unfer Borhaben trone, zur Berherrlichung feines "Namens und unferm Baterlande zum Segen und ewigen "Frieden." \*

Diefer Compromis murbe fogleich in mehrere Sprachen überfest, und ichnell burch alle Provingen gerftreut. Jeber von ben Betschwornen trieb, mas er an Freunden, Berwandten, Anbangern und Dienstleuten batte, gufammen, um bem Bunde ichnell eine Daffe zu geben. Große Gaftmable wurden gehalten, welche gange Tage lang bauerten - un= widerstebliche Berfudungen für eine finnliche, lufterne Menichenart, bei ber bas tieffte Glend ben Sang jum Boblleben nicht hatte erstiden tonnen. Wer fic da einfand, und Jeder mar willtommen, murbe burch zuvortommende Freundschafte: versicherungen murbe gemacht, durch Bein erhitt, burch bas Beisviel fortgeriffen, und übermältigt durch das Keuer einer wilden Beredfamteit. Bielen führte man die Sand gum Unterzeichnen, ber Zweifelnde wurde gescholten, ber Bergagte bebrobt, der Treugefinnte überichrien; Manche barunter mußten gar nicht, mas es eigentlich mar, worunter fie ihre Namen ichrieben, und ichamten fich, erft lange barnach gu fragen. Der allgemeine Schwindel ließ feine Bahl übrig; Biele trieb bloger Leichtsinn zu der Partei, eine glanzende Cameradfcaft lodte bie Beringen , den Kurchtsamen gab die große Anzabl ein Berg. Man hatte die Lift gebraucht, die Namen und Siegel bes Pringen von Dranien, ber Grafen von Egmont, von Soorn, von Megen und Anderer fälfchlich nachzumachen, ein Runftgriff, der dem Bunde viele hunderte gemann. Befondere war es auf die Officiere der Armce dabei abgeseben, um fich auf alle Kalle von diefer Geite

<sup>\*</sup> Burgund. 156-159. Strada. 118.

au beden, wenn es zu Gewaltthätigkeiten kommen follte. Es gludte bei Bielen, vorzüglich bei Subalternen, und Graf Brederode zog auf einen Fähndrich, der sich bedenken wollte, sogar den Degen. Menschen aus allen Classen und Ständen unterzeichneten. Die Religion machte keinen Unterschied, katholische Priester selbst gesellten sich zu dem Bunde. Die Beweggründe waren nicht bei Allen dieselben, aber ihr Borwand war gleich. Den Katholisen war es bloß um Ausbedung der Inquisition und Milderung der Edicte zu thun, die Protessanten zielten auf eine uneingeschränkte Gewissensfreiheit. Einige verwegenere Köpfe führten nichts Geringeres im Schilde, als einen gänzlichen Umsturz der gegenwärtigen Regierung, und die Dürstigsten darunter gründeten niederträchtige Hosffnungen auf die allgemeine Zerrüttung.

Ein Abschiedsmahl, welches um eben diese Beit den Grafen von Schwarzenberg und Holle in Breda, und furz darauf in Hoogstraten, gegeben wurde, zog Viele vom ersten Adel nach beiden Plähen, unter benen sich schon mehrere befanden, die den Compromiß bereits unterschrieden hatten. Auch der Prinz von Oranien, die Grafen von Egmont, von Hoorn und von Megen sanden sich bei diesem Gastmahle ein, doch ohne Verabredung und ohne selbst einen Antheil an dem Bundezu haben, obgleich einer von Egmonts eignen Secretären, und einige Dienstleute der Andern demselben öffentlich beisgetreten waren. Bei diesem Gastmahle nun erklärten sich schon dreihundert für den Compromiß, und die Frage kam in Anzregung, ob man sich bewassnet oder unbewassnet mit einer Mode oder Bittschrift an die Oberstatthalterin wenden sollte. Hoorn und Oranien (Egmont wollte das Unternehmen

<sup>#</sup> Strada, 119, Burgond, 159-161,

auf teine Beise beförbern) wurden dabei zu Richtern aufgerufen, welche für den Beg der Bescheidenheit und Unterwersfung entschieden, eben dadurch aber der Beschuldigung Raumgaben, daß sie das Unterfangen der Verschwornen auf eine nicht sehr verstedte Beise in Schutz genommen hätten. Man beschloß also, unbewaffnet und mit einer Bittschrift einzukommen, und bestimmte einen Tag, wo man in Bruffel zusammentreffen wollte.

Der erfte Wint von diefer Verschwörung des Abels murde ber Statthalterin burch ben Grafen von Megen gleich nach feiner Burudfunft gegeben. "Es werbe eine Unternehmung "geschmiedet," ließ er fich verlauten, "breihundert vom Abel "feven darin verwickelt, es gelte die Religion, die Theil-"nehmer halten fich burch einen Gibichwur verpflichtet, fie "rechnen febr auf auswärtigen Beiftand, bald werbe fie bas "Weitere erfahren." Debr fagte er ihr nicht, fo nachdructlich fie auch in ibn brang. "Ein Ebelmann babe es ibm unter "bem Siegel ber Verichwiegenheit anvertraut, und er babe "ibm fein Ehrenwort verpfandet." Eigentlich mar es mobl meniger diese Delicateffe ber Ehre, als vielmehr ber Biberwille gegen die Inquisition, um die er fich nicht gern ein Berdienst machen wollte, mas ihn abhalten mochte, fich meiter zu erflären. Bald nach ihm überreichte Graf Egmont ber Regentin eine Abschrift des Compromiffes, wobei er ihr auch die Namen ber Verschwornen, bis auf einige wenige, nannte. Fast zu gleicher Beit ichrieb ihr ber Dring von Dranien: "es werbe, "wie er hore, eine Armee geworben, vierhundert Officiere "fepen bereits ernannt, und zwanzigtaufend Mann murden "mit nachstem unter ben Baffen erscheinen." Go murbe bas

<sup>\*</sup> Burgund. 150. 166.

Gernicht burch immer neue Jufahe abfichtlich übertrieben, und in jedem Munde vergrößerte fich bie Gefahr. \*

Die Oberstatthalterin, vom ersten Schreden biefer Reitung betaubt, und burd nichts als ihre Kurcht geleitet, ruft in aller Gile gusammen, wer aus bem Staatsrathe fo eben in Bruffel jugegen mar, und labet jugleich den Bringen pon Dranien nebft bem Grafen von Svorn in einem bringens den Schreiben ein, ihre verlaffenen Stellen im Senate wieber einzunehmen. Che biefe noch ankommen, berathichlagt fie fic mit Camont, Megen und Barlaimont, mad in diefer miß= lichen Lage zu beschließen fev. Die Kragewar, ob man lieber gleich au den Waffen greifen, ober ber Nothwendigfeit meichen und ben Berichwornen ihr Gefuch bewilligen, ober ob man fie burch Berfpredungen und eine icheinbare Nachgiebigfeit fo lange binhalten folle, bis man Beit gewonnen hatte, Berhaltungs= regeln aus Spanien zu holen, und fich mit Geld und Truppen ju verfeben. Bu dem Erften fehlte bas nothige Geld und bas eben fo nothige Bertrauen in die Armee, die von den Berichwornen vielleicht ichon gewonnen mar. Das 3meite murbe von dem Konige nimmermehr gebilligt werden, und auch eber bagu bienen, ben Eros ber Berbundenen zu erheben, ale nieberauschlagen; ba im Gegentheil eine wohlangebrachte Gefchmei= digfeit und eine ichnelle, unbedingte Vergebung bes Beichebenen ben Aufruhr vielleicht noch in der Wiege erftiden wurde. Lettere Meinung murbe von Megen und Egmont behauptet, von Barlaimontaber bestritten. "Das Gerücht babe übertrieben." fagte diefer; "unmöglich tonne eine fo furchtbare Baffenruftung .fo gebeim und mit folder Gefdwindigfeit vor fich gegangen "fenn. Gin Bufammenlauf etlicher ichlechten Leute, von zwei

<sup>#</sup> Hopper. 69. 70. Burg. 166. 167.

"ober brei Enthusiasten aufgehest, nichts weiter. Alles wurde "ruhen, wenn man einige Köpfe abgeschlagen hatte." Die Oberstatthalterin beschließt, das Gutachten des versammelten Staatsraths zu erwarten; doch verhalt sie sich in dieser Zwischenzeit nicht mußig. Die Festungswerke in den wichtigsten Platen werden besichtigt, und wo sie gelitten haben, wieder hergestellt; ihre Botschafter an fremden höfen erhalten Befehl, ihre Birtssamkeit zu verdoppeln; Eilboten werden nach Spanien abgefertigt. Zugleich bemüht sie sich, das Gerücht von der nahen Ankunft bes Königs aufs Neue in Umlauf zu bringen, und in ihrem äußerlichen Betragen die Festigkeit und den Gleichmuth zu zeisgen, der den Angriff erwartet, und nicht das Ansehen hat, ihm zu erliegen. \*

Mit Ausgang des Marz, also vier volle Monate nach Abfassung des Compromisses, versammelte sich der ganze Staatstath in Brussel. Zugegen waren der Prinz von Oranien, der Herzog von Archot, die Grafen von Egmont, von Bergen, von Megen, von Aremberg, von Hoorn, von Hoogstraten, von Barlaimont und andere, die Herren von Montignp und Hadicourt, alle Kitter vom goldnen Wließe, nebst dem Prasidenten Wiglius, dem Staatstathe Bruxelles und den übrigen Affesoren des geheimen Consiliums. \*\* Hier brachte man schon verschiedene Briese zum Borschein, die von dem Plane der Verschwörung nahere Nachricht gaben. Die Ertremität, worin die Oberstatthalterin sich befand, gab den Misvergnügten eine Wichtigkeit, von der sie nicht unterließen jeht Gebrauch zu machen, und ihre lang unterdrückte Empsindlichkeit bei dieser Gelegenheit zur Sprache kommen zu lassen.

<sup>\*</sup> Strad. 120. Burgund. 168. 169.

<sup>\* \*</sup> Mopper. 71. 72. Burg. 178.

Bahn bes großen haufens ihnen geben, wenn es biefem einsfiel, einen Prätendenten in seiner Person aufzustellen. Seine Ansprüche auf die Besitungen seiner Vorsahren waren ein eitler Name; aber dem allgemeinen Unwillen war auch ein Name schon genug. Eine Broschüre, die sich damals unter dem Bolle verbreitete, nannte ihn öffentlich den Erben von Holland, und ein Aupferstich, der von ihm gezeigt wurde, führte die prahlerische Randschrift:

Sum Brederodus ego, Batavae non infima gentis Gloria virtutem non vaica pagina claudit. \*

(1565.) Anger diesen beiben traten von dem vornehmsten niederländischen Abel noch der junge Graf Karl von Manseseld, ein Sohn desjenigen, den wir unter den eifrigsten Ropalisten gefunden haben, der Graf von Kuilemburg, zwei Grasen von Bergen und von Battenburg, Johann von Marnir, Herr von Thoulouse, Philipp von Marnir, Herr von St. Aldegonde, nebst mehreren Andern zu dem Bunde, der um die Mitte des Novembers im Jahr 1565, im Hause eines gewissen von Hammes, Wappentonigs vom goldenen Wließe, \*\* zu Stande kam. Sechs Menschen \*\*\* waren es, die hier das Schickal ihres Baterlandes, wie jene Sidzenossen einst die schweizerische Freiheit, entschieden, die Facel eines vierzigiährigen Kriegs anzündeten, und den Grund einer Freiheit legten, die ihnen selbst nie zu gute kommen sollte.

<sup>\*</sup> Burg. 851. 859. Grot. 20.

<sup>448</sup> Eines eifrigen Calvinifien und bes fertigften Werbers fur ben Bund, ber fich rubmte, gegen 2000 Eble bagu berebet ju haben. Brada 118.

<sup>\*\*\*</sup> Burgund. 156. Strada nennt ihrer neun, 118. 21. G. b. v. N. III. 20b. nennt eiff. 57.

Der 3med der Berbruderung mar in folgender Gibesformel enthalten, unter welche Philipp von Marnix zuerft feie nen Namen feste.

"Nachdem gewiffe übelgefinnte Derfonen, unter ber garne "eines frommen Gifers, in ber That aber nur aus Antrieb "ibred Beizes und ihrer Berrichbegierde, ben Ronig, unfern "gnädigften herrn, verleitet baben, das verabicheuungsmurdige "Gericht der Inquisition in diesen Landschaften einzuführen (ein "Gericht, bas allen menschlichen und gottlichen Gefeben guwiber-"läuft, und alle barbarifden Anftalten des blinden Seidenthums "an Unmenichlichkeit binter fich lagt, das den Inquifitoren jede "andere Gewalt unterwurfig macht, die Menichen zu einer "immermabrenden Rnechtichaft erniedrigt, und burch feine Dach= "ftellungen ben rechtschaffenen Burger einer emigen Tobesangft "ausfest, fo daß es einem Priefter, einem treulofen Freunde, "einem Svanier, einem folechten Rerl überhaupt frei ftebt, fo= "bald er nur will, und wen er will, bei diefem Gerichte angu-"flagen, gefangenfeben, verdammen und binrichten zu laffen, obue "daß es diefem vergonnt fer, feinen Untlager zu erfahren, ober "Beweise von feiner Unfchuld zu führen); fo haben wir Endes-"unterschriebene und verbunden, über die Sicherheit unferer "Kamilien, unferer Guter und unferer eigenen Derfon zu machen. "Wir vervflichten und vereinigen und zu dem Ende burch eine "beilige Verbruderung, und geloben mit einem feierlichen "Sowur, und der Ginführung biefes Berichts in Diefen Lan-"bern nach unfern beften Rraften zu widerfegen, man versuche "es heimlich ober öffentlich, und unter welchem Namen man "auch wolle. Wir erflären zugleich, daß wir weit entfernt find, "gegen den Ronig, unfern herrn, etwas Gefehwidriges damit gu "meinen; vielmehr ift es unfer Aller unveranderlicher Borfat, ,fein fonigliches Regiment zu unterftuben und zu vertheibigen. "ben Frieden zu erhalten und jeder Empörung nach Bermögen "zu fteuern. Diefem Borfat gemäß haben wir geschworen und "fcmören jest wieder, die Regierung beilig zu halten, und ihrer "mit Borten und Thaten zu schonen, deß Zeuge sep ber all"mächtige Gott!

"Beiter geloben und ichworen wir, und mechfeldweise, Giner "ben Unbern, ju allen Beiten, an allen Orten, gegen welchen "Ungriff es auch fev, ju ichuben und ju vertheibigen, angebend "die Artitel, welche in diefem Compromiffe verzeichnet find. "Bir verpflichten und biemit, bag feine Unflage unfrer Berefolgung, mit welchem Ramen fie auch ausgeschmudt febn "moge, fie beife Rebellion, Aufftand ober auch andere, bie "Rraft baben foll, unfern Gid gegen ben, ber befdulbigt ift, "aufzubeben, ober und unfere Berfprechene gegen ibn gu ent-"binden. Reine Sandlung, welche gegen die Inquifition ge-"richtet ift, tann ben Namen ber Emporung verdieuen. Ber "alfo um einer folden Urache willen in Berbaft genommen "wird, bem verpflichten wir und bier, nach unferm Bermogen "au belfen, und burch jedes nur immer erlaubte Mittel feine "Rreiheit wieder zu verschaffen. Sier, wie in allen übrigen "Megeln unfere Berhaltene, fonderlich aber gegen bas Gericht "ber Inquisition, ergeben wir und in das allgemeine Gut-"achten bes Bundes, oder auch in bas Urtheil berer, welche "mir einstimmig zu unfern Rathgebern und Kübrern ernene .. nen werben.

"Bum Zeugniß deffen und zu Bestätigung bieses Bundes "berufen wir uns auf den heiligen Namen des lebendigen "Gottes, Schöpfers von himmel und Erde, und Allem, mas "barinnen ist, der die herzen, die Gewissen und die Gedanken "praft, und die Reinigkeit der unfrigen kennt. Wir bitten "ihn um den Beistand seines heiligen Geites, daß Gluck und

"Ehre unfer Borhaben trone, jur Berherrlichung feines "Namens und unferm Baterlande jum Segen und ewigen "Frieden." \*

Diefer Compromis murbe fogleich in mehrere Sprachen überfest, und ichnell burch alle Provingen gerftreut. Jeber von den Betichwornen trieb, mas er an Freunden, Ber= wandten, Anbangern und Dienstleuten batte, gufammen, um bem Bunde fcnell eine Maffe zu geben. Große Gaftmable wurden gehalten, welche gange Tage lang bauerten - unwiderftehliche Bersuchungen für eine finuliche, lufterne Menfcenart, bei ber bas tieffte Elend ben Sang jum Boblleben nicht hatte erstiden tonnen. Wer fich ba einfand, und Jeder war willtommen, murbe burch zuvortommende Freundschafte: versicherungen murbe gemacht, burch Wein erhitt, burch bas Beisviel fortgeriffen, und übermältigt burch bas Reuer einer wilden Beredfamteit. Bielen führte man die Sand jum Unter= zeichnen, ber Zweifelnde wurde gescholten, der Bergagte bebrobt, der Treugefinnte überfchrien; Manche darunter mußten gar nicht, was es eigentlich war, worunter fie ihre Namen ichrieben, und ichamten fich, erft lange barnach gu fragen. Der allgemeine Schwindel ließ teine Babl übrig; Biele trieb blober Leichtsinn ju ber Partei, eine glangende Camerab= fcaft lodte die Beringen , ben Kurchtsamen gab die große Angabl ein Berg. Man batte bie Lift gebraucht, die Ramen und Siegel bes Pringen von Dranien, ber Grafen von Egmont, von Soorn, von Megen und Anderer fälschlich nachzumachen, ein Runftgriff, der dem Bunde viele hunderte gemann. Befondere war es auf die Officiere ber Armce babei abgefeben, um fich auf alle Kalle von diefer Seite

<sup>\*</sup> Burgund. 156-159. Strada. 118.

Chillers fammtl, QBerfe, VIII.

zu beden, wenn es zu Gewaltthatigkeiten kommen follte. Es glückte bei Bielen, vorzüglich bei Subalternen, und Graf Brederode zog auf einen Fähndrich, der sich bedenken wollte, sogar den Degen. Menschen aus allen Elassen und Ständen unterzeichneten. Die Religion machte keinen Unterschied, katholische Priester selbst gesellten sich zu dem Bunde. Die Beweggründe waren nicht bei Allen dieselben, aber ihr Borwand war gleich. Den Katholisen war es bloß um Ausbedung der Inquisition und Milderung der Sticte zu thun, die Protestanten zielten auf eine uneingeschränkte Gewissensfreiheit. Einige verwegenere Köpfe führten nichts Geringeres im Schilde, als einen gänzlichen Umsturz der gegenwärtigen Regierung, und die Dürftigsten darunter gründeten niederträchtige Hosffnungen auf die allgemeine Zerrüttung.

Ein Abschiedsmahl, welches um eben diese Zeit den Grafen von Schwarzenberg und Holle in Breda, und kurz darauf in Hoogstraten, gegeben wurde, zog Biele vom ersten Adel nach beiden Pläßen, unter denen sich schon mehrere befanden, die den Compromis bereits unterschrieden hatten. Auch der Prinz von Oranien, die Grafen von Egmont, von Hoorn und von Megen sanden sich bei diesem Gastmahle ein, doch ohne Berabredung und ohne selbst einen Antheil an dem Bunde zu haben, obzleich einer von Egmonts eignen Secretären, und einige Dienstleute der Andern demselben öffentlich beisgetreten waren. Bei diesem Gastmahle nun erklärten sich schon dreihundert für den Compromis, und die Frage kam in Anzegung, ob man sich bewassnet oder unbewassnet mit einer Mede oder Bittschrift an die Oberstatthalterin wenden sollte. Hoorn und Oranien (Egmont wollte das Unternehmen

<sup>#</sup> Strada, 119. Burgund, 159-161,

auf teine Weise beförbern) wurden babei zu Richtern aufgerusen, welche für ben Weg ber Bescheidenheit und Unterwerfung entschieden, eben badurch aber ber Beschulbigung Raum gaben, daß sie das Unterfangen ber Verschwornen auf eine nicht sehr verstedte Beise in Schutz genommen hatten. Man beschloß also, unbewassnet und mit einer Bittschrift einzukommen, und bestimmte einen Tag, wo man in Brussel zusammentreffen wollte. \*

Der erfte Wint von biefer Berichwörung bes Abels murbe ber Statthalterin burch ben Grafen von Megen gleich nach feiner Burudfunft gegeben. "Es werde eine Unternehmung "gefchmiedet," ließ er fich verlauten, "breihundert vom Abel "feven barin vermidelt, es gelte die Religion, die Theil-.nehmer balten fich burch einen Gibichwur verpflichtet, fie .rechnen febr auf auswärtigen Beiftand, bald merde fie bas "Weitere erfahren." Mehr fagte er ihr nicht, fo nachbrudlich fie auch in ihn brang. "Ein Edelmann habe es ihm unter "bem Siegel ber Berichwiegenheit anvertraut, und er habe "ihm fein Chrenwort verpfandet." Eigentlich mar es wohl meniger diese Delicateffe ber Ehre, als vielmehr ber Widerwille gegen die Inquisition, um die er sich nicht gern ein Berdienst machen wollte, was ibn abhalten mochte, fich weiter ju erflären. Bald nach ihm überreichte Graf Egmont ber Regentin eine Abschrift des Compromiffes, wobei er ihr auch die Namen ber Verschwornen, bis auf einige wenige, nannte. Kast gu gleicher Beit ichrieb ihr der Pring von Dranien: "es werbe, "wie er hore, eine Armee geworben, vierhundert Officiere "fepen bereite ernannt, und zwanzigtausend Mann murben "mit nachstem unter den Waffen erscheinen." Go wurde das

<sup>\*</sup> Burgund. 150. 166.

Gerucht burch immer neue Bufate absichtlich übertrieben, und in jedem Munde vergrößerte fich bie Gefahr. \*

Die Oberftatthalterin, vom erften Schreden biefer Beitung betaubt, und durch nichts als ihre Furcht geleitet, ruft in aller Gile aufammen, wer aus bem Staatsrathe fo eben in Bruffel augegen mar, und labet augleich ben Dringen pon Dranien nebit dem Grafen von Soorn in einem bringens ben Schreiben ein, ihre verlaffenen Stellen im Senate wieder einzunehmen. Che diefe noch ankommen, berathichlagt fie fic mit Camont, Megen und Barlaimont, madin biefer miß= lichen Lage zu beschließen fev. Die Kragewar, ob man lieber gleich au den Baffen greifen, oder der Nothwendigfeit weichen und ben Berichwornen ihr Gefuch bewilligen, oder ob man fie durch Berfprechungen und eine scheinbare Nachgiebigfeit fo lange binhalten folle, bis man Beit gewonnen hatte, Berhaltungsregeln aus Spanien zu holen, und fich mit Geld und Truppen au verfeben. Bu dem Erften fehlte bas nothige Geld und bas eben so nothige Vertrauen in die Armee, die von den Verschwornen vielleicht ichon gewonnen mar. Das 3weite murbe von dem Konige nimmermehr gebilligt werden, und auch eber bagu dienen, ben Tros der Verbundenen gu erheben, ale niebergufchlagen; da im Gegentheil eine wohlangebrachte Gefchmei= Digfeit und eine ichnelle, unbedingte Vergebung des Geschenen ben Aufruhr vielleicht noch in der Biege erstiden wurde. Lettere Meinung wurde von Megen und Egmont behauptet, von Barlaimontaberbeftritten. "Das Gerücht habe übertrieben," fagte diefer; "unmöglich tonne eine fo furchtbare Baffenruftung "fo geheim und mit folder Geschwindigkeit vor fich gegangen "fepn. Ein Busammenlauf etlicher schlechten Leute, von zwei

<sup>#</sup> Hopper. 69. 70. Burg. 166. 167.

"ober drei Enthusiasten aufgehett, nichts weiter. Alles wurde "ruhen, wenn man einige Ropfe abgeschlagen hatte." Die Oberstatthalterin beschließt, das Gutachten des versammelten Staatsraths zu erwarten; doch verhalt sie sich in dieser Zwischenzeit nicht mußig. Die Festungswerte in den wichtigsten Pläten werden besichtigt, und wo sie gelitten haben, wieder hergestellt; ihre Botschafter an fremden Sofen erhalten Befehl, ihre Birtsamseit zu verdoppeln; Eilboten werden nach Spanien abgefertigt. Zugleich bemüht sie sich, das Gerücht von der nahen Ankunft des Königs aufs Neue in Umlauf zu bringen, und in ihrem äußerlichen Betragen die Festigkeit und den Gleichmuth zu zeigen, der den Angriff erwartet, und nicht das Ansehen hat, ihm zu erliegen. \*

Mit Ausgang bes Marz, also vier volle Monate nach Absfassung bes Compromissed, versammelte sich der ganze Staatstath in Brüssel. Zugegen waren der Prinz von Dranien, der Herzog von Arschot, die Grasen von Egmont, von Bergen, von Megen, von Aremberg, von Hoorn, von Hoogstraten, von Barlaimont und andere, die Herren von Montignp und Hachicourt, alle Ritter vom goldnen Bließe, nebst dem Präsidenten Biglius, dem Staatstathe Bruxelles und den übrigen Asselius, dem Staatstathe Bruxelles und den übrigen Asseliedene Briese zum Borschein, die von dem Plane der Verschwörung nähere Nachricht gaben. Die Ertremität, worin die Oberstathalterin sich befand, gab den Misvergnügten eine Wichtigkeit, von der sie nicht unterließen jest Gebrauch zu machen, und ihre lang unterdrückte Empsindelichseit bei dieser Gelegenheit zur Sprache kommen zu lassen.

<sup>\*</sup> Strad. 120. Burgund. 168. 169.

<sup>\* \*</sup> Mopper. 71. 72. Burg. 173.

Man erlaubte fich bittere Befcwerben gegen ben Bof felbit, und gegen die Regierung. "Erft neulich," ließ fich der Dring von Dranien beraus, "ichidte ber Konig vierzigtaufend Golbaul-"ben an bie Ronigin von Schottland, um fie in ibren Unter-"nebmungen gegen England ju unterftuben, - und feine Nieder: "lande lagt er unter ihrer Schuldenlaft erliegen. Aber ber "Ungeit biefer Subfidien und ihres ichlechten Erfolas \* nicht "einmal zu gedenten, warum wedt er den Born einer Konigin "gegen une, die une ale Freundin fo wichtig, ale Reindin "aber fo fürchterlich ift?" Mach fonnte ber Bring bei biefer Belegenheit nicht umbin, auf den verborgenen Saf anzusvielen, ben der König gegen die naffauische Kamilie und gegen ibn indbefondere begen follte. "Es ift am Tage," fagte er, "daß er "nich mit den Erbfeinden meines Saufes beratbichlagt bat, mich, ,auf welche Urt es fev, aus bem Wege au ichaffen, und baß et "mit Ungebuld nur auf eine Beranlaffung dazu wartet." Sein Beispiel öffnete auch bem Grafen von Soorn und noch vielen Undern den Mund, die fich mit leidenschaftlicher Seftigfeit über ibre eigenen Berdienste und den Undant des Ronigs verbreiteten. Die Regentin batte Dube, ben Tumult ju fillen und bie Aufmertfamteit auf ben eigentlichen Gegenstand ber Gibung gurudzuführen. Die Frage mar, ob man bie Berbundenen, von benen es nun befannt war, daß fie fich mit einer Bittfdrift an den Sof wenden wurden, gulaffen follte, ober nicht? Det Bergog von Arichot, die Grafen von Aremberg, von Megen und Barlaimont verneinten es. "Bogu funf-"bundert Menichen," fagte ber Lettere, "um eine fleine Schrift "bu überreichen? Diefer Gegenfas ber Demuth und bes Troses "bebeutet nichte Butes. Lagt fie einen achtungewürdigen Mann

<sup>&</sup>quot; Das Gelb war in die Sande ber Konigin Elifabeth gefallen.

aus ihrer Mitte, ohne Domp, ohne Anmagung, ju und afdiden, und auf diefem Bege ihr Anliegen vor und bringen. Sonft verichließe man ihnen die Thore, oder beobachte fie, wenn man ue doch einlaffen will, auf bas ftrengfte, und "ftrafe die erfte Rühnheit, deren fich einer von ihnen schuldig "macht, mit bem Tode." Der Graf von Mansfeld, beffen eigner Sobn unter ben Berfcwornen mar, erflärte fich gegen ibre Partei; feinem Sobne batte er mit Enterbung gedrobt, wenn er bem Bunde nicht entfagte. Auch die Grafen von Megen und Aremberg trugen Bedenten, die Bittidrift anzunehmen; der Dring von Oranien aber, bie Grafen von Camont, von Boorn, von Boogstraten und Deb= rere ftimmten mit Nachbrud bafur. "Die Berbunbenen," erflarten fie, "waren ibnen als Menichen von Rechtschaffenbeit und Ehre befannt: ein großer Theil unter benfelben ftebe "mit ihnen in Berhältniffen der Freundschaft und der Ber-"wandtichaft, und fie getrauen fich, für ihr Betragen ju ge-"mabren. Gine Bittidrift einzureichen, fev jedem Unterthan "erlaubt; obne Ungerechtigfeit tonne man einer fo ansehnlichen "Befellichaft ein Recht nicht verweigern, beffen fich der niedrigfte "Menich im Staate an erfreuen habe." Man beichloß alfo, meil bie meiften Stimmen für diese Meinung waren, die Berbundes nen zuzulaffen, vorausgefest, daß fie unbewaffnet ericbienen, und fic mit Beideibenbeit betrugen. Die Bantereien ber Ratheglieder batten ben größten Theil ber Beit weggenommen, baß man die fernere Beratbichlagung auf eine zweite Sigung verichieben mußte, die gleich den folgenden Tag eröffnet ward. \*

Um ben hauptgegenstand nicht, wie gestern, unter unnuben Rlagen ju verlieren, eilte bie Regentin biegmal fogleich jum

<sup>\*</sup> Strade. 121, 122,

Biele. "Brederode," fagte fie, "wird, wie unfere Nachrich= "ten lauten, im Namen des Bundes um Aufhebung der In-.quifition und Milberung ber Chicte bei und einfommen. "Das Urtheil meines Senats foll mich bestimmen, was ich ..ibm antworten foll; aber ebe Sie Ihre Meinungen vortra-"gen, vergonnen Sie mir, etwas Beniges voranzuschicken. "Man fagt mir, daß es Biele, auch felbst unter Ihnen, gebe. "welche die Glaubensedicte des Raifers, meines Baters, mit "öffentlichem Tadel angreifen, und fie dem Bolte ale un= "menfolich und barbarisch abschildern. Dun frage ich Sie felbit. "Ritter bes Bließes, Rathe Gr. Majeftat und bes Staate, "ob Sie nicht felbst Ihre Stimmen zu diesen Edicten gege-"ben, ob die Stande des Reichs fie nicht als rechtsfraftig an-.. erfannt baben? Marum tadelt man jest, mas man ebemals "für recht erflärte? Etwa barum, weil es jest mehr, als je-, male, nothwendig geworden? Seit wann ift die Inquifition "in den Niederlanden etwas fo Ungewöhnliches? Sat ber "Raifer fie nicht icon vot fechzehn Jahren errichtet, und worin "foll fie graufamer fenn, ale bie Chicte? Wenn man augibt, "daß diefe letteren das Wert der Weisheit gewesen, wenn bie "allgemeine Beistimmung ber Staaten fie gebeiligt bat -"warum diefen Biderwillen gegen jene, die doch weit menfc-"licher ift, als die Edicte, wenn diese nach dem Buchftaben "beobachtet werden? Reden Gie jest frei, ich will Ihr Urtbeil "damit nicht befangen haben; aber Ihre Sache ift es, babin "au feben, bag nicht Leidenschaft es lente."\*

Der Staaterath war in zwei Meinungen getheilt, wie immer; aber die Benigen, welche für die Inquisition und die buche ftabliche Bollstredung der Edicte fprachen, wurden bei weitem

<sup>\*</sup> Sirada 123. 124.

von der Gegenpartei überstimmt, die der Prinz von Oranien anführte. "Bollte der Himmel," fing er an, "man hätte "meine Borstellungen des Nachdenkens werth geachtet, so lange "sie noch entsernte Besurchtungen waren, so wurde man nie "dahin gebracht worden sepn, zu den äußersten Mitteln zu "schreiten, so wurden Meuschen, die im Irrthume lebten, nicht "durch eben die Maßregeln, die man anwendete, sie aus dem"selben herauszusühren, tieser darein versunken sepn. Wir "Alle, wie Sie sehen, stimmen in dem Hauptzwecke überein.
"Wir Alle wollen die katholische Religion außer Gefahr wissen;
"kann dieses nicht ohne Hülse der Inquisition dewerkstelligt
"werden, wohl, so bieten wir Gut und Blut zu ihren Dien"sten an; aber eben das ist es; wie Sie hören, worüber die
"Meisten unter uns ganz anders denken.

"Es gibt zweierlei Inquisitionen: ber einen maßt fic "der romifche Stuhl an, die andere ift icon feit undenflichen "Beiten von den Bischöfen ausgeübt worden. Die Macht bes "Borurtheils und der Gewohnheit hat und die lettere erträglich "und leicht gemacht. Gie wird in den Niederlanden wenig "Biderfpruch finden, und die vermehrte Angabl ber Bischofe "wird fie hinreichend machen. Bogu benn alfo bie erfte, beren "bloger Rame alle Gemuther in Aufruhr bringt ? Go viele "Nationen entbebren ibret, marum foll fie gerade uns auf-"gedrungen fenn? Bor Luthern bat fie Niemand gefannt; ber "Raifer war der Erfte, der fie einführte: aber dieß geschab su "einer Beit, als an geiftlichen Auffebern Mangel mar, bie "wenigen Bifcofe fich noch außerdem läsig zeigten, und bie "Sittenlofigfeit ber Alerifei fie von dem Richteramte ausichlof. "Jest hat fich Alles verändert; jest gablen mir eben fo viele "Bifchofe, ale Drovingen find. Barum foll bie Regierungefunft unicht den Beift der Beiten begleiten? Belindigfeit brauchen "wir, nicht harte. Wir feben ben Wiberwillen bes Bolts, "ben wir suchen muffen zu befänftigen, wenn er nicht in Em"porung ausarten soll. Mit bem Tode Pins bes Bierten
"ift die Bollmacht der Inquisitoren zu Ende gegangen; ber
"nene Papft hat noch teine Bestätigung geschickt, ohne die es
"boch sonst noch teiner gewagt hat, sein Amt auszunden.
"Jeht also ist die Zeit, wo man sie suspendiren kann, ohne
"Jemandes Rechte zu verlehen.

"Bas ich von der Inquisition urtheile, gilt auch von den "Chicten. Das Bedürfnis der Beiten bat fie erzwungen, "aber jene Beiten find ja vorbei. Gine fo lange Erfahrung follte "und endlich überwiesen haben, daß gegen ReBerei fein Mittel "weniger fruchtet, ale Scheiterhaufen und Schwert. Belde "unglaubliche Fortschritte bat nicht die neue Religion nur feit "wenigen Jahren in den Provinzen gemacht, und wenn wir den "Grunden diefer Bermehrung nachfpuren, fo merden wir fie "in ber glorreichen Standhaftigfeit berer finden, die als ihre "Schlachtopfer gefallen find. Singeriffen von Mitleid und von .. Bewunderung, fangt man in ber Stille an ju muthmaßen, "daß es doch wohl Babrheit feyn mochte, was mit fo unüber-"windlichem Muthe behauptet wird. In Frankreich und England "ließ man die Protestanten dieselbe Strenge erfahren, aber bat "fie dort mehr, ale bei une gefruchtet? Schon die erften "Chriften berühmten fich, daß der Same ihrer Rirche Martprer= "blut gewesen. Raifer Julian, der fürchterlichfte Reind, den "ie bas Christenthum erlebte, mar von diefer Wahrheit burch= "drungen. Ueberzeugt, bag Berfolgung den Enthufiasmus nur "mehr anfeure, nahm er feine Buflucht gum Lacherlichen und "jum Spott, und fand biefe Baffen ungleich machtiger, als "Gewalt. In bem griechischen Kaiserthume batten fich zu vers "fdiebenen Beiten verschiebene Secten erhoben, Arius unter "Conftantin, Astins unter dem Conftantins, Nes, "forius unter dem Theodos; nirgends aber sieht man weder "gegen diese Irrlehrer selbst, noch gegen ihre Schüler Strafen "geübt, die denen gleich kämen, welche unsere Länder verheeren "— und wo sind jest alle diese Secten hin, die, ich möchte "beinahe sagen, ein ganzer Weltfreis nicht zu fassen schien? "Aber dieß ist der Gang der Keherei. Uebersieht man sie mit "Berachtung, so zerfällt sie in ihr Nichts. Es ist ein Eisen, "das, wenn es ruhig liegt, rostet, und nur scharf wird durch "Gebrauch. Man kehre die Augen von ihr, und sie wird ihren "mächtigsten Reiz verlieren, den Zauber des Neuen und bes "Berbotenen. Warum wollen wir uns nicht mit Maßregeln "begnügen, die von so großen Regenten bewährt gefunden "worden? Beispiele können uns am sichersten leiten.

"Aber wozu Beispiele aus bem beibnifchen Alterthume, ba "bas glorreiche Mufter Rarle bes Runften, bes größten "ber Ronige, vor und liegt, ber endlich, befiegt von fo vielen "Erfahrungen, den blutigen Beg ber Berfolgung verließ, unb "viele Tabre vor feiner Thronentfagung gur Belindigfeit über-"ging. Philipp felbft, unfer gnadigfter Berr, fdien fichehemale "jurSchonung ju neigen ; die Rathichlage eines Granvella unb "feines Gleichen belehrten ihn eines Andern; mit welchem Rechte, "mogen fie mit fich felbft ausmachen. Mir aber bat von jeber "geschienen, die Gefete muffen fic ben Sitten und die Maximen "ben Beiten anschmiegen, wenn ber Erfolg fie begunftigen foll. "Bum Schluffe bringe ich Ihnen noch bas genaue Berftanbniß "in Erinnerung, bas zwischen ben Sugenotten und den flamischen "Protestanten obwaltet. Wir wollen und buten, fie noch mehr "aufzubringen, ale fie es jest icon fevn mogen. Bir wollen "gegen fie nicht frangofische Ratholiten fepn, bamit es ihnen "ja nicht einfalle, die Hugenotten gegen und zu fpielen, und "wie diese ihr Baterland in die Schrecken eines Bürgerkriegs "zu werfen." \*

Nicht sowohl der Wahrheit und Unwiderlegbarfeit feiner Brunde, welche von der enticheidendsten Mehrheit im Senate unterftust wurden, ale vielmehr dem verfallenen Buftande ber Rriegemacht und ber Ericopfung bes Schapes, wodurch man verhindert war, bas Gegentheil mit gewaffneter Sand burchaufegen, hatte ber Dring von Dranien es zu danken, baß feine Borftellungen diegmal nicht gang ohne Wirfung blieben. Um wenigstens den erften Sturm abzuwehren, und bie nothige Beit ju gewinnen, fich in eine beffere Berfaffung gegen fie ju feben, tam man überein, den Berbundenen einen Theil ihrer Korderungen augugesteben. Es wurde beschloffen, die Strafbefehle des Raifers zu mildern, wie er fie felbst mildern wurde, wenn er in jegigen Tagen wieder auferstände - wie er einst felbft, unter abnlichen Umftanden, fie zu milbern nicht gegen feine Burbe geachtet. Die Inquifition follte, wo fie noch nicht eingeführt fev, unterbleiben, wo fie es fev, auf einen gelindern Ruß gefest werden, oder auch ganglich ruben, ba die Inquifitoren (fo brudte man fich aus, um ja ben Protestanten die fleine Luft nicht zu gonnen, daß fie gefürchtet wurden, oder daß man ihrem Unsuchen Gerechtigfeit zugestände) von dem neuen Dapfte

<sup>\*</sup> Burg. 174 - 180, Hopper. 78. Strad. 123, 124. Es barf Ries mand wundern, fagt Burgundius, ein bipiger Giferer fur die katholische Religion und tie spanische Partet, daß aus ber Rede bieses Prinzen so viel Aenntniß der Philosophic bervers leuchtet; er hatte sie aus dem Umgange mit Balduin ger fchopft. 180,

noch nicht bestätigt worden waren. Dem geheimen Consilium wurde der Auftrag gegeben, diesen Schluß des Senats ohne Berzug auszufertigen. So vorbereitet erwartete man die Berschwörung. \*

<sup>\*</sup> Strad, 124. 125.

## Die Geusen.

Der Senat mar noch nicht auseinander, als gang Bruffel fcon von der Nachricht erschallte, die Berbundenen naberten fich der Stadt. Sie bestanden nur aus zweihundert Pferden; aber bas Gerücht vergrößerte ihre Bahl. Die Regentin, voll Befturgung, wirft bie Frage auf, ob man ben Gintretenben bie Thore foliegen, oder fich burch bie Rlucht retten follte. Beides wird, als entehrend verworfen; auch widerlegt ber ftille Einzug der Edlen bald die Kurcht eines gewaltsamen Ueberfalls. Den erften Morgen nach ihrer Ankunft versammeln fie fich im Ruilemburgifchen Saufe, wo ihnen Brederode einen zweiten Eid abfordert, bes Inhalts, daß fie fich unter einander, mit Sintanfegung aller andern Pflichten, und mit ben Baffen felbit, wenn es nothig ware, beigufteben gehalten fenn follten. hier wurde ihnen auch ein Brief aus Spanien vorgezeigt, worin ftand, daß ein gewiffer Protestant, den fie alle kannten und ichanten, bei langfamem Reuer lebendig bort verbrannt worden fev. Nach diesen und ähnlichen Praliminarien ruft et einen um den andern mit Namen auf, ließ fie in ihren eignen und in der Abwesenden Ramen den neuen Gid ablegen, und den alten erneuern. Gleich ber folgende Tag, ais der fünfte April 1566, wird zur lleberreichung der Bittschrift angesett. \*

<sup>\*</sup> Strada 126.

Ihre Angahl war jest gwischen brei- und vierbundert Unter ihnen befanden fich viele Lebensleute bes vornehmen Abeld, wie auch verschiedene Bebiente bes Ronigs felbft, und ber Bergogin. \* Den Grafen von Raffan und Breberobe an ihrer Spige, traten fie gliederweise, immer vier und vier, ihren Bug nach bem Valafte an; gang Bruffel folgte bem ungewöhnlichen Schanspiele in ftillem Erstaunen. Es murbe bies Menschen gewahr, die fühn und tropig genug auftraten, um nicht Supplicanten zu icheinen, von zwei Mannern geführt. die man nicht gewohnt mar, bitten zu seben; auf ber andern Seite fo viel Ordnung, fo viel Demuth und bescheibene Stille. als fich mit keiner Rebellion zu vertragen pflegt. Die Obers ftatthalterin empfängt ben Bug, von allen ihren Rathen und ben Rittern des Bließes umgeben. "Diese ebeln Niederlander." redet Brederode fie mit Chrerbietung an, "welche fich bier "vor Ew. Soheit versammeln, und noch weit mehrere, welche "nachftens eintreffen follen, munichen Ihnen eine Bitte vor-"autragen, von deren Bichtigfeit, fo wie von ihrer Demuth "diefer feierliche Aufzug Sie überführen wird. Ich, als Borts "führer ber Gesellichaft, ersuche Gie, Diefe Bittichrift angu-"nehmen, die nichts enthält, was fich nicht mit bem Beften "des Vaterlandes und mit der Burde des Konias vertrüge."-

"Benn diese Bittschrift," erwiederte Margaretha, "wirk"lich nichts enthält, was mit dem Bohl des Vaterlandes und
"mit der Bürde des Königs streitet, so ist kein Zweisel, daß
"sie gebilligt werden wird." — "Sie hätten," suhr der Sprecher
fort, "mit Unwillen und Bekümmerniß vernommen, daß man
"ihrer Verbindung verdächtige Absichten unterlege, und ihnen
"bei Ihrer Hoheit nachtheilig zuvorgesommen sey; darum lägen

1

<sup>\*</sup> Mopper 73.

Ae Jin m innen de Linten i überen Teineldigungen app seinen ind inner unganalien ihre Andare in iden Franzellen ihre übereit in iden Franzellen ihrende verbeit inner dientlige "änden verbe der seintente Sinde und in und bendenden, wenn "ällendigen der stadierungen Seineren von den Adhinden und "Allendigen des Taundes im nicht, nacht die der Anderen und "Allendigen des Taundes im nicht, darum zu machen; aber "ällengen den Artholien und nicht der Anderen der A

<sup>\*</sup> Hopper 73 S.rat. 126, 127 Burg. 158, 158.

"maß die Inquisition aufzuheben, die Edicte adzuschaffen, und "statt ihrer auf einer allgemeinen Staatenversammlung neue "und menschlichere verfassen zu lassen. Unterdessen aber, bis der "König seine Entschließung tund gethan, möchte man die Edicte "ruhen lassen und die Inquisition außer Wirtsamseit seßen. "Gabe man," schlossen sie, "ihrem demuthigen Gesuch tein "Gehör, so nehmen sie Gott, den König, die Regentin und "alle ihre Räthe zu Zeugen, daß sie das Ihrige gethan, "wenn es unglücklich ginge."\*

Den folgenden Tag erschienen die Verbundenen in eben demfelben Aufzuge, aber in noch größerer Angabl (bie Grafen von Bergen und Kuilemburg waren mit ihrem Anhange unterdeffen zu ihnen gestoßen), vor der Regentin, um ihre Resolution in Empfang zu nehmen. Sie mar an ben Rand ber Bittidrift geschrieben, und enthielt: "Die Inquifition "und die Edicte gang ruben ju laffen, ftebe nicht in ihrer "Gewalt; doch wolle fie, dem Buniche der Berbundenen gemäß, "Einen aus dem Abel nach Spanien fenden, und ihr Befuch "bei bem Ronige nach allen Kraften unterftugen. Ginftweilen "folle den Inquisitoren empfohlen werden, ihr Amt mit "Mäßigung zu verwalten; dagegen erwarte fie von dem Bunde, "daß er fich aller Gewaltthätigfeiten enthalten, und nichts "gegen den fatholischen Glauben unternehmen werbe." So wenig diese allgemeine und schwankende Busage die Berbundenen befriedigte, so mar sie boch Alles, was sie mit irgend einem Scheine von Bahricheinlichkeit fürs erfte hatten erwarten fonnen. Die Gewährung oder Richtgewährung der Bittichrift hatte mit bem eigentlichen 3mede bes Bundniffes nichts zu ichaffen. Benug für jest, bag es überhaupt nur errichtet mar:

<sup>\*</sup> Hopper. 74. Burg. 162. 166.

daß nunmehr etwas vorhanden war, wodurch man die Regierung, fo oft es nothig war, in Kurcht fegen fonnte. Die Berbundenen handelten alfo ihrem Plane gemäß, daß fie fic mit diefer Antwort beruhigten und bas Uebrige auf die Enticheibung bes Ronigs antommen ließen. Wie überhaupt bas gange Gautelfviel diefer Bittidrift nur erfunden gemefen mar, die verwegenern Plane des Bundes hinter dieser Supplicanten= gestalt so lange zu verbergen, bis er genngsam zu Rräften murbe gefommen fenn, fich in feinem mabren Lichte au geigen; fo mußte ihnen weit mehr an ber Saltbarteit biefer Maste, und weit mehr an einer gunftigen Aufnahme ber Bittidrift, als an einer ichnellen Gemährung liegen. Sie brangen baber in einer neuen Schrift, die fie brei Tage barauf übergaben, auf ein ausbrudliches Beugnif ber Regentin, baß fie nichts als ihre Souldigfeit gethan, und daß nur Dienft: eifer für den Konig fie geleitet habe. Ale die Bergogin einer Erflärung auswich, schickten fie noch von ber Treppe Semand an fie ab, ber biefes Befuch wiederholen follte. "Die "Beit allein und ihr fünftiges Betragen," antwortete fie biefem, "murben ibrer Abfichten Richter fenn."\*

Gastmähler gaben dem Bunde seinen Ursprung, und ein Gastmahl gab ihm Form und Vollendung. An dem nämlichen Tage, wo die zweite Bittschrift eingereicht wurde, tractirte Brederode die Verschwornen im Kuilemburgischen Hause; gegen 300 Gäste waren zugegen; die Trunkenheit machte sie muthwillig, und ihre Bravour stieg mit ihrer Menge. Hier nun erinnerten sich Einige, daß sie den Grafen von Barlaimont der Regentin, die sich beilleberreichung der Bittschriften zu entfärben schien, auf französisch hatten zustüstern hören

<sup>\*</sup> Hopper. §. 94. Strada. 127,

"Sie folle fich vor einem Saufen Bettler (Queux) nicht "fürchten." Wirklich mar auch ber größte Theil unter ihnen burd eine schlechte Wirthschaft fo weit berabgefommen, daß er Diefe Benennung nur ju febr rechtfertigte. Weil man eben um einen Namen der Brudericaft verlegen mar, fo bafchte man biefen Ausbruck begierig auf, ber bas Bermeffene bes Unternehmens in Demuth verftedte, und der zugleich am wenigsten von der Wahrheit entfernte. Sogleich trant man einander unter diefem Ramen gu, und: es leben bie Beufen! murde mit allgemeinem Beichrei bes Beifalls gerufen. Rach aufgebobener Tafel ericien Brederode mit einer Tafche, wie die berumgiehenden Vilger und Bettelmonde fie bamale trugen. bing fie um den Sals, trant die Gefundheit der gangen Tafel ans einem bolgernen Becher, danfte Allen für ihren Beitritt jum Bunde, und verficherte boch, daß er für Jeben unter ibnen bereit ftebe, Gut und Blut zu magen. Alle riefen mit lauter Stimme ein Gleiches, ber Becher ging in ber Runde berum, und ein Jedweder fprach, indem er ihn an den Mund feste, dasfelbe Belübbe nach. Run empfing Giner nach bem Andern die Bettlertasche, und bing fie an einem Ragel auf, den er fich jugeeignet hatte. Der garm, den biefes Doffensviel verurfachte, jog den Pringen von Dranien, die Grafen von Egmont und von hoorn, die der gufall fo eben vorbeiführte, in das Saus, wo ihnen Brederode, als Wirth vom Saufe, ungeftum aufeste, au bleiben und ein Glas mitzutrinten. \*

<sup>\*,</sup> Aber," versicherte nachber Egmont in seiner Berantwortungs; schrift. "wir tranken nur ein einziges kleines Glas, und dabet "schrien sie: es lebe der König und es leben die Geusen! Es "war dieß zum erstenmal, daß ich dies Benennnnn hörte, und "gewiß, sie missiel mir. Aber die Zeiten waren so schrimm, daß "man Manches gegen seine Reigung mitmachen wuldte, was ich

Die Ankunit dieser drei wichtigen Manner erneuerte den Jubel ber Bafte, und ihre Freude fing an bis zur Ausgelaffenheit gu fteigen. Biele murden betrunten; Bafte und Aufwarter ohne Unterschied, Ernsthaftes und Possirliches, Sinnentaumel und Angelegenheit des Staats vermengten fich auf eine burledte Art mit einander, und die allgemeine Noth des Landes bereitete ein Bacchanal. hierbei blieb es nicht allein; mas man im Maufde beschloffen batte, führte man nüchtern aus. Das Dafenn feiner Befduter mußte bem Bolfe verfinnlicht, und ber Gifer der Partei durch ein fichtbares Beichen in Athem erhalten werden; dazu war tein befferes Mittel, als diefen Namen der Beufen öffentlich jur Schau ju tragen, und bie Beiden ber Berbruderung bavon zu entlehnen. In wenig Tagen wimmelte die Stadt Bruffel von afcarauen Rleidern. wie man fie an Bettelmonden und Bufenden fab. Die gange Ramilie mit dem Sausgefinde eines Berfdwornen warf fich in biefe Ordenstracht. Ginige führten bolgerne Schuffeln mit dun= nem Silberblech überzogen, eben folche Becher, oder auch Meffer, ben gangen Saudrath der Bettlerzunft, an den Suten, ober ließen fie an dem Gurtel berunterbangen. Um den Sals bin= gen fie eine goldene oder filberne Mange, nachher der Beufen: pfennig genannt, beren eine Seite das Bruftbild des Ronigs geigte, mit ber Inschrift: Dem Konige getreu. Auf ber andern fab man zwei zusammengefaltete Bande, die eine Provianttafche hielten, mit den Worten: Bis jum Bet: telfad. Daber ichreibt fich ber name ber Beufen, den nach: ber in den Niederlanden alle diejenigen trugen, welche vom Papftthum abfielen, und die Baffen gegen den Konig ergriffen. \*

<sup>&</sup>quot;glaubte eine uniduidige Sandlung ju thun." Proces eriminels des Comtes d'Egmont etc. T. 1. Eg mont d Berantwortung,

<sup>\*</sup> Hopper. S. 94. Strada. 127 -- 130. Burgund. 185. 187.

Ehe die Verbundenen auseinander gingen, um sich in den Provinzen zu zerstreuen, erschienen sie noch einmal vor der Herzogin, um sie in der Zwischenzeit, bis die Antwort des Königs aus Spanien anlangte, zu einem gelinden Verfahren gegen die Reher zu ermahnen, damit es mit dem Volke nicht aufs Aeußerste kame. Sollte aber, fügten sie hinzu, aus einem entgegengesetzen Betragen Schlimmes entstehen, so wollten sie als Leute angesehen sevn, die ihre Pflicht gethan hatten.

Darauf erwiederte die Regentin: fie hoffe folche Magregeln ju ergreifen, daß feine Unordnung vorfallen konnte; geschehe dieses aber dennoch, so wurde sie es Niemand anders als den Berbundenen jugufdreiben haben. Sie ermahne fie alfo ernftlich, auch ihren Berheißungen gleichfalls nachzukommen, vorzüglich aber feine neuen Mitglieder mehr in ihren Bund aufzunehmen, feine Privatzusammenfünfte mehr zu halten, und überhaupt feine Neuerung anzufangen. Um fie einstweilen zu beruhigen, wurde dem Geheimschreiber Berti befohlen, ihnen die Briefe vorzuzeigen, worin man den Inquisitoren und weltlichen Richtern Mäßigung gegen alle diejenigen empfahl, die ihre feberische Berichuldung burch fein burgerliches Berbrechen erschwert haben würden. Vor ihrem Abzug aus Bruffel ernannten fie noch vier Vorsteber aus ihrer Mitte, \* welche die Angelegenheiten des Bundes beforgen mußten; und noch überdieß eigene Gefchaftsverweser für jede Proving. In Bruffel felbit murden einige jurudgelaffen, um auf alle Bewegungen bes Sofes ein machfames Auge zu baben. Brederode, Ruilemburg und Bergen verließen endlich die Stadt, von 550 Reitern begleitet, begrüßten fie noch einmal außerhalb der Manern mit Mustetenfener, und

<sup>\*</sup> Burgundius gibt gwbif folder Borfteber an, welche tas Bolt foom weife die gwbif Appftel genannt haben foll. 189.

schieden bann von einander, Brederobe nach Antwerpen, die beiden Andern nach Geldern. Dem Ersten schiete die Regentin einen Eilboten nach Antwerpen voran, der den Magistrat dieser Stadt vor ihm warnen sollte; über tausend Menschen drängten sich um das Hotel, wo er abgestiegen war. Er zeigte sich, ein volles Weinglas in der Hand, am Fenster; "Bürger von Antwerpen," redete er sie an, "ich din hier, mit Gesahr meiner "Güter und meines Lebens, euch die Last der Inquisition abmunchmen. Wollt ihr diese Unternehmung mit mir theilen "und zu eurem Führer mich ersennen, so nehmt die Gesundenheit an, die ich euch hier zutrinke, und street zum Zeichen "eures Beisalls die Hände empor." Damit trank er, und alle Hände siegen unter lärmendem Inbelgeschrei in die Höhe. Nach dieser Helbenthat verließ er Antwerpen. \*

Gleich nach llebergebung ber Bittschrift der Ebeln hatte die Regentin durch den geheimen Rath eine neue Formel der Sticte entwerfen lassen, die zwischen den Mandaten des Königs und den Forderungen der Verbundenen gleichsam die Mitte halten sollte. Die Frage war nun, ob es rathsamer sep, diese Milderung oder Moderation, wie sie gewöhnlich genannt wurde, geradezu abkündigen zu lassen, oder sie dem Könige erst zur Genehmhaltung vorzulegen. \*\* Der geheime Kath, der es für zu gewagt hielt, einen so wichtigen Schritt ohne Vorwissen, ja gegendie ausdrückliche Vorschrift des Monarchen zu thun, widerletze sich dem Prinzen von Oranien, der für das Erste stimmte. Außerdem hatte man Grund zu fürchten, daß die Ration mit dieser Moderation nicht einmal zufrieden sepn werde, die ohne Zuziehung der Stände, worauf man doch eigentlich

<sup>\*</sup> Strada. 131.

<sup>\*\*</sup> Hopper. S. 95.

bringe, verfaßt fev. Um nun den Standen ihre Bewilligung abzugeminnen, ober vielmehr abzustehlen, bediente fich bie Regentin bes Runftgriffs, eine Landichaft nach ber anbern ein: seln, und biejenigen, welche bie wenigste Freiheit batten, wie Artois, hennegau, Namur und Luxemburg, zuerft zu befragen, wodurch fie nicht nur vermied, bag eine der andern gur Biberfeblichkeit Muth machte, fondern auch noch fo viel gewann, daß die freiern Provinzen, wie Klandern und Brabant, die man weislich bis julest auffparte, fich burch das Beifviel der andern binreißen ließen. \* Bufolge eines außerft gefegwidrigen Berfabrend überrafchte man die Bevollmächtigten ber Stadte, ebe fie fich noch an ihre Gemeinbeiten wenden fonnten, und legte ibnen über den gangen Borgang ein tiefes Stillschweigen auf. Daburd erhielt die Regentin, daß einige Landichaften die Moderation unbedingt, andere mit wenigen Bufaben gelten liegen. Luremburg und Namur unterschrieben fie ohne Bedenten. Die Stände von Artois machten noch ben Bufat, bag falfche Angeber bem Rechte ber Biedervergeltung unterworfen fenn follten: bie von hennegau verlangten, daß ftatt Einziehung der Gater, Die ihren Privilegien widerstreite, eine andere willfürliche Strafe eingeführt murde. Rlandern forderte die gangliche Aufbebung ber Inquifition, und wollte ben Angeflagten bas Recht, an ibre Proving zu appelliren, gefichert baben. Brabante Stande liefen fich burch die Rante bes hofe überliften. Seeland, holland, Utrecht, Gelbern und Friesland, ale welche burd bie wichtigften Privilegien gefdust maren, und mit ber meiften Giferfucht barüber machten, murben niemals um ibre Meinung befragt. Much den Gerichtshöfen ber Provingen batte man ein Bedenten über die neuentworfene Milberung abgefordert, aber es durfte mobl

<sup>\*</sup> Grot. 22. Burgund. 196. 197, sq.

## Die Geufen.

Der Senat war noch nicht auseinander, als gang Bruffel icon von der Nachricht erschallte, die Berbundenen naberten fich der Stadt. Sie bestanden nur aus zweihundert Pferden: aber bas Gerücht vergrößerte ihre Bahl. Die Regentin, voll Bestürzung, wirft die Frage auf, ob man ben Eintretenden die Thore ichließen, oder fic durch die Klucht retten follte. Beibes mird, als entehrend verworfen; auch widerlegt ber ftille Einzug der Edlen bald die Furcht eines gewaltsamen Ueberfalls. Den erften Morgen nach ihrer Ankunft versammeln fie fich im Ruilemburgifden Saufe, wo ihnen Brederode einen zweiten Eid abfordert, bes Inhalts, daß fie fich unter einander, mit Sintanfebung aller andern Wflichten, und mit den Baffen felbft, wenn es nothig mare, beizustehen gehalten fenn follten. Dier wurde ihnen auch ein Brief aus Svanien vorgezeigt, worin ftand, daß ein gewiffer Protestant, den fie alle fannten und ichabten, bei langfamem Fener lebendig dort verbrannt worden fev. Nach diefen und ähnlichen Präliminarien ruft er einen um den andern mit Ramen auf, ließ fie in ihren eignen und in der Abwesenden Ramen den neuen Gid ablegen, und ben alten erneuern. Gleich ber folgende Tag, ais ber fünfte April 1566, wird zur lleberreichung der Bittidrift angesett. \*

<sup>\*</sup> Strada 126.

Ihre Angahl war jest amischen drei- und vierbundert. Unter ihnen befanden fich viele Lebendleute bes vornehmen Abeld, wie auch verschiedene Bebiente bes Konigs felbit, und ber Bergogin. \* Den Grafen von Raffan und Breberobe an ihrer Spige, traten fie gliederweise, immer vier und vier, ihren Bug nach bem Valafte an; gang Bruffel folgte bem uns gewöhnlichen Schansviele in ftillem Erftaunen. Es murbe bies Menfchen gemahr, die fuhn und tropig genug auftraten, um nicht Supplicanten zu icheinen, von zwei Mannern geführt. bie man nicht gewohnt mar, bitten zu feben; auf ber andern Seite fo viel Ordnung, fo viel Demuth und bescheidene Stille. als fich mit keiner Rebellion zu vertragen pflegt. Die Obers ftatthalterin empfängt ben Bug, von allen ihren Rathen und ben Rittern des Bließes umgeben. "Diese ebeln Niederlander." redet Brederode fie mit Chrerbietung an, "welche fich bier "vor Ew. Sobeit versammeln, und noch weit mehrere, welche "nachftens eintreffen follen, munichen Ihnen eine Bitte vor-"zutragen, von beren Bichtigfeit, fo wie von ihrer Demuth "diefer feierliche Aufzug Sie überführen wird. Ich, als Bort= "führer der Gefellichaft, ersuche Gie, Diefe Bittichrift angu-"nehmen, die nichts enthält, was fich nicht mit dem Beften "des Vaterlandes und mit der Burde des Könige vertruge."-

"Benn diese Bittschrift," erwiederte Margaretha, "wirk"lich nichts enthält, was mit dem Bohl des Vaterlandes und
"mit der Burde des Königs streitet, so ist kein Zweisel, das
"sie gebilligt werden wird." — "Sie hätten," suhr der Sprecher
fort, "mit Unwillen und Bekummernis vernommen, daß man
"ihrer Verbindung verdächtige Absichten unterlege, und ihnen
"bei Ihrer Hoheit nachtheilig zuvorgesommen sen; darum lägen

<sup>\*</sup> Mopper 73.

the Jie on intere de liebeite is diment Lecentrapungen the sentent met inche sugmentum tern kullup in alle finne tom isfertied je tome dente terpungen keiner met rending tomen inferent je bendert werde. De verderte Starfe terbeit – Methodogs, dentere werde de Argentie. Jenne man in einst perfectie werde de mit die einsteringen General wer der Arfordern und Milianger der Handerligen General wert der Arfordern und mittige nammen der der Fronzern und jedeche der Fronzern aufmenfank dering zu machen; aber mennen werde je die liebeiter derin Auswendern mermelbi; Staatsgebenminke zu vernenten der kiere fie nur einer Meine der Laubliche dinge "Konne met dennen Kerder von ihr ger "köndert werden." Eine beidrech fie der Kerdennberer auf den folgenden Tag, nur die Kunner auf ihrer Kunner zu Kande gung. "

"Rie," leutere biefe Berievert. Die tant Erigen ben ber bebeiten Salt uit jum Beriefen baber üll. ...... benten fie wes an der Treue gegen ihren Köng ermargen leffen und auch jest maren fie weit derne enfermt tenn wollen fie wieber in die Ungunde ihrei herrn zu falen Grint laufen, wals ihn nich langer in der Unmifenden der übeln Frigen verschaute ihr übeln frigen verschaute bei langere Bebarrung auf den Brutten ihr Brittland ber abreben, Lange Zeitbanren fie üb mit der Hoffmung die verben absteben, Lange Zeitbanren sie üb mit der Hoffmung einerben absteben, zuge Zeitbanren fie üb mit der Hoffmung einerben abstellen; zieht aber, da auch biefe hoffmung errichen fir bielten "bie es fireiber Teiche, die Stantbalterin von Schaft zu warnann. Sie baben taber Jire hoben, eine modigenen der König "vermigen tinnter Ferfen nach Mahren zu dern Abben König "vermigen tinnter bem einstemmigen Verlangen der Manten ge-

<sup>5</sup> Mupper 75 Sept. 196 127 Burg 192. 153

"maß die Inquisition aufzuheben, die Edicte adzuschaffen, und "statt ihrer auf einer allgemeinen Staatenversammlung neue "und menschlichere verfassen zu lassen. Unterdessen aber, bis der "König seine Entschließung tund gethan, möchte man die Edicte "ruhen lassen und die Inquisition außer Wirtsamleit seßen. "Gabe man," schlossen sie, "ihrem demuthigen Gesuch tein "Gehör, so nehmen sie Gott, den König, die Regentin und "alle ihre Räthe zu Zeugen, daß sie das Ihrige gethan, wenn es unglücklich ginge."\*

Den folgenden Tag erschienen die Berbundenen in eben demfelben Aufzuge, aber in noch größerer Anzahl (die Grafen von Bergen und Ruilemburg waren mit ihrem Anhange unterbeffen zu ihnen gestoßen), vor der Regentin, um ihre Resolution in Empfang zu nehmen. Gie war an ben Rand ber Bittidrift geschrieben, und enthielt: "Die Inquifition "und die Edicte gang ruben ju laffen, ftebe nicht in ihrer " Bewalt; doch wolle fie, dem Buniche ber Berbundenen gemäß, "Einen aus dem Abel nach Spanien fenden, und ihr Befuch "bei dem Konige nach allen Kraften unterftugen. Ginftweilen "folle den Inquisitoren empfohlen werden, ihr Amt mit "Mäßigung ju verwalten; bagegen erwarte fie von dem Bunde, "daß er fich aller Gemaltthätigfeiten enthalten, und nichts "gegen den fatholischen Glauben unternehmen werbe." So wenig diese allgemeine und ichwankende Ausage die Verbundenen befriedigte, fo war fie doch Alles, mas fie mit irgend einem Scheine von Bahricheinlichkeit fürd erfte batten erwarten fonnen. Die Gewährung oder Nichtgewährung der Bittidrift hatte mit bem eigentlichen 3mede bes Bundniffes nichts zu ichaffen. Benug für jest, daß es überhaupt nur errichtet mar;

<sup>\*</sup> Hopper. 74. Burg. 162. 166.

daß nunmehr etwas vorbanden war, wodurch man die Regierung, fo oft es nothig war, in Kurcht fegen tonnte. Die Berbundenen bandelten alfo ihrem Plane gemäß, baf fie fic mit biefer Antwort beruhigten und bas Uebrige auf die Ent= ideibung bes Ronigs aufommen liegen. Wie überhaupt bas gange Gautelfviel biefer Bittidrift nur erfunden gemefen mar, die verwegenern Plane des Bundes binter diefer Supplicanten= gestalt fo lange ju verbergen, bis er genugsam ju Rraften murbe getommen fenn, fich in feinem mabren Lichte ju geigen; fo mußte ibnen weit mehr an ber Saltbarfeit diefer Madte. und weit mehr an einer gunftigen Aufnahme ber Bittidrift. als an einer ichnellen Gewährung liegen. Sie brangen babet in einer neuen Schrift, die fie brei Tage barauf übergaben, auf ein ausbrudliches Bengniß ber Regentin, baß fie nichts als ibre Souldigfeit gethan, und daß nur Dienft= eifer für ben Konig fie geleitet babe. Ale bie Bergogin einer Erklärung auswich, schickten fie noch von ber Treppe Semand an fie ab, ber biefes Besuch wiederholen follte. "Die "Beit allein und ihr funftiges Betragen," antwortete fie diefem, "murben ihrer Abfichten Richter fenn."\*

Gastmähler gaben dem Bunde seinen Ursprung, und ein Gastmahl gab ihm Form und Vollendung. An dem nämlichen Tage, wo die zweite Bittschrift eingereicht wurde, tractirte Brederode die Verschwornen im Kuilemburgischen Hause; gegen 300 Gäste waren zugegen; die Trunkenheit machte sie muthwillig, und ihre Bravour stieg mit ihrer Menge. Hier nun erinnerten sich Einige, daß sie den Grafen von Barlaimont der Regentin, die sich beilleberreichung der Bittschriften zu entfärben schien, auf französisch hatten zustüstern hören

<sup>\*</sup> Hopper. §. 94. Strada. 127,

"Sie folle fich vor einem Saufen Bettler (Queux) nicht "fürchten." Wirklich mar auch der größte Theil unter ihnen burch eine folechte Wirthschaft fo weit berabgetommen, bag er Diefe Benennung nur ju febr rechtfertigte. Weil man eben um einen Namen ber Bruderichaft verlegen mar, fo bafchte man biefen Ausbrud begierig auf, ber bas Bermeffene bes Unternehmens in Demuth verftedte, und ber jugleich am wenigsten von ber Bahrheit entfernte. Sogleich trant man einander unter diefem Ramen gu, und: es leben bie Geufen! murde mit allgemeinem Gefdrei bes Beifalls gerufen. Nach aufgebobener Tafel ericbien Brederode mit einer Tafche, wie die berumziehenden Vilger und Bettelmonche fie damale trugen. bing fie um den Sale, trant die Gefundbeit der gangen Tafel aus einem hölzernen Becher, bantte Allen für ihren Beitritt jum Bunde, und verficherte boch, daß er für Jeben unter ihnen bereit ftebe, Gut und Blut zu magen. Alle riefen mit lauter Stimme ein Gleiches, ber Becher ging in ber Runde berum, und ein Jedweder fprach, indem er ihn an den Mund feste, basfelbe Belübbe nach. Run empfing Giner nach bem Andern die Bettlertafche, und bing fie an einem Nagel auf, den er fich zugeeignet hatte. Der garm, den diefes Doffenfpiel verurfacte, jog ben Pringen von Dranien, die Grafen von Egmont und von Soorn, die ber gufall fo eben vorbeiführte, in das haus, wo ihnen Brederode, als Wirth vom Saufe, ungeftum gufette, ju bleiben und ein Glas mitzutrinten. \*

<sup>\*,</sup> Aber," versicherte nachher Egmont in seiner Berantwortunges schrift, "wir tranken nur ein einziges kleines Glas, und dabei "schrien sie: es lebe der König und es leben die Geusen! Es "war dies zum erstenmal, daß ich diese Benennng hörte, und "gewiß, sie missiel mir. Aber die Zeiten waren so schlimm, daß "man Manches gegen seine Reigung mitmachen wuste, und ich

Die Anfunit diefer brei wichtigen Manner erneuerte ben Jubel der Bafte, und ihre Freude fing an bis gur Ausgelaffenbeit gu fteigen. Biele murben betrunten : Gafte und Aufwarter obne Unterschied. Ernsthaftes und Vossirliches, Sinnentaumel und Ungelegenheit des Staats vermengten fich auf eine burledte Art mit einander, und die allgemeine Noth des Landes bereitete ein Bachanal. Sierbei blieb es nicht allein; mas man im Raufde befchloffen batte, führte man nüchtern aus. Das Dafenn feiner Beschüßer mußte bem Bolte verfinnlicht, und ber Gifer ber Partei burch ein fichtbares Beichen in Athem erhalten werden; bagu war fein befferes Mittel, als diefen Namen ber Beufen öffentlich jur Schau ju tragen, und bie Beichen ber Berbruderung bavon zu entlehnen. In wenig Tagen wimmelte bie Stadt Bruffel von afchgrauen Rleibern. wie man fie an Bettelmonchen und Bugenden fab. Die gange Kamilie mit dem Sausgefinde eines Berfdwornen warf fich in biefe Orbenstracht. Ginige führten holzerne Schuffeln mit dun= , nem Silberblech überzogen, eben folche Becher, oder auch Meffer, ben gangen Saudrath ber Bettlergunft, an den Suten, ober ließen fie an dem Gurtel berunterbangen. Um den Sale bingen fie eine goldene oder filberne Munge, nachher der Beufen: pfennig genannt, beren eine Seite bas Bruftbild bes Konigs . Beigte, mit ber Inschrift: Dem Ronige getreu. Auf ber andern fab man zwei zusammengefaltete Sande, die eine Dropianttafche bielten, mit ben Borten: Bis gum Bet: telfad. Daber ichreibt fich ber Name ber Beufen, den nach: ber in den Niederlanden alle diejenigen trugen, welche vom Papftthum abfielen, und die Baffen gegen den Konig ergriffen. \*

<sup>&</sup>quot;glaubte eine unschuldige Sandlung ju thun." Proces eriminels des Comtes d'Egmont etc. T. 1. Eg mont & Berantwortung. # Hopper. G. 94. Strada. 127 — 130. Burgund. 185. 187.

Ehe die Verbundenen auseinander gingen, um sich in den Provinzen zu zerstreuen, erschienen sie noch einmal vor der Herzogin, um sie in der Intschenzeit, bis die Antwort des Königs aus Spanien anlangte, zu einem gelinden Verfahren gegen die Reher zu ermahnen, damit es mit dem Volle nicht aufs Aeußerste kame. Sollte aber, fügten sie hinzu, aus einem entgegengesehten Betragen Schlimmes entstehen, so wollten sie als Leute angesehen sepn, die ihre Pflicht gethan hatten.

Darauf erwiederte die Regentin: fie boffe folde Magregeln ju ergreifen, daß teine Unordnung vorfallen konnte; geschehe dieses aber dennoch, so murde sie es Niemand anders als den Berbundenen zuzuschreiben baben. Sie ermabne fie alfo ernftlich. auch ibren Berbeigungen gleichfalls nachzukommen, vorzüglich aber feine neuen Mitalieder mehr in ihren Bund aufzunehmen. feine Privatzusammentunfte mehr zu halten, und überhaupt feine Neuerung anzufangen. Um fie einstweilen zu beruhigen, wurde dem Geheimschreiber Berti befohlen, ihnen die Briefe vorzuzeigen, worin man den Inquifitoren und weltlichen Richtern Mäßigung gegen alle diejenigen empfahl, die ihre feberifche Berichuldung durch fein burgerliches Berbrechen erschwert haben würden. Vor ihrem Abzug aus Bruffel ernannten fie noch vier Borfteber aus ihrer Mitte, \* welche die Angelegenheiten des Bundes beforgen mußten; und noch überdieß eigene Befchäftsverweser für jede Proving. In Bruffel felbit murden einige surudgelaffen, um auf alle Bewegungen bes Sofes ein machfames Auge zu haben. Brederode, Ruilemburg und Bergen verließen endlich die Stadt, von 550 Reitern begleitet, begrußten ne noch einmal außerhalb der Mauern mit Mustetenfeuer, und

<sup>\*</sup> Burgundius gibt gwölf folder Borfteber an, welche bas Bolf foomweise die gwölf Appftel genannt haben foll, 188.

schieden bann von einander, Brederobe nach Antwerpen, die beiben Andern nach Gelbern. Dem Ersten schiedte die Regentin einen Eilboten nach Antwerpen voran, der den Magistrat dieser Stadt vor ihm warnen sollte; über tausend Menschen drängten sich um das Hotel, wo er abgestiegen war. Er zeigte sich, ein volles Weinglas in der Hand, am Fenster; "Bürger von Ant"werpen," redete er sie an, "ich bin hier, mit Gesahr meiner "Güter und meines Lebens, euch die Last der Inquisition ab"hunehmen. Wollt ihr diese Unternehmung mit mir theilen "und zu eurem Führer mich ersennen, so nehmt die Gesund"heit an, die ich euch hier zutrinse, und streckt zum Zeichen "eures Beisalls die Hände empor." Damit trank er, und alle Hände sogen unter lärmendem Indelgeschrei in die Höhe. Nach dieser Heldenthat verließ er Antwerpen. \*

Gleich nach Uebergebung der Bittschrift der Edeln hatte die Regentin durch den geheimen Nath eine neue Formel der Edicte entwersen lassen, die zwischen den Mandaten des Königs und den Forderungen der Verdundenen gleichsam die Mitte halten sollte. Die Frage war nun, ob es rathsamer sep, diese Milderung oder Moderation, wie sie gewöhnlich genannt wurde, geradezu abfündigen zu lassen, oder sie dem Könige erst zur Genehmhaltung vorzulegen. \*\* Der geheime Nath, der es für zu gewagt hielt, einen so wichtigen Schritt ohne Borwissen, ja gegen die ausdrückliche Vorschrift des Monarchen zu thun, widerssetzt sich dem Prinzen von Oranien, der für das Erste stimmte. Außerdem hatte man Grund zu fürchten, daß die Nation mit dieser Moderation nicht einmal zusrieden sepn werde, die ohne Zuziehung der Stände, worauf man doch eigentlich

<sup>\*</sup> Strada. 181.

<sup>\*\*</sup> Hopper. S. 95.

bringe, verfaßt fep. Um nun den Ständen ihre Bewilligung abangewinnen, oder vielmehr abausteblen, bediente fich die Regentin bes Aunftgriffs, eine Landichaft nach ber anbern ein: geln, und biejenigen, welche die wenigste Freiheit hatten, wie Artois, hennegau, Namur und Luxemburg, zuerft zu befragen, wodurd fie nicht nur vermied, bas eine der andern gur Biderfeblichfeit Muth machte, fondern auch noch fo viel gewann, daß die freiern Provinzen, wie Klandern und Brabant, die man meislich bis aulest auffparte, fich burch bas Beifviel ber anbern binreißen ließen. \* Bufolge eines außerft gefeswidrigen Berfahrens überrafchte man die Bevollmachtigten ber Stabte, ebe fie fic noch an ihre Gemeinheiten wenden fonnten, und legte ihnen über den gangen Borgang ein tiefes Stillfdweigen auf. Daburd erhielt bie Regentin, daß einige Landicaften bie Moberation unbedingt, andere mit wenigen Bufagen gelten liegen. Luremburg und Namur unterschrieben fie ohne Bedenten. Die Stande von Artois machten noch ben Bufat, bag falfche Angeber bem Rechte ber Biedervergeltung unterworfen fenn follten: bie von hennegau verlangten, daß ftatt Gingiebung ber Guter, die ihren Privilegien widerstreite, eine andere willfürliche Strafe eingeführt murbe. Rlandern forderte die gangliche Aufbebung ber Inquifition, und wollte ben Angeflagten bas Recht, an ibre Proving zu appelliren, gefichert baben. Brabante Stande liefen fic burd die Rante bes hofs überliften. Seeland, Bolland, Utrecht, Geldern und Friesland, ale welche burch bie wichtigften Privilegien gefdust maren, und mit der meiften Giferfucht darüber machten, murben niemals um ibre Meinung befragt. Much ben Berichtshöfen ber Provingen batte man ein Bedenten über die neuentworfene Milderung abgefordert, aber es burfte mobl

<sup>\*</sup> Grot. 32. Burgund. 196. 197, sq.

nicht febr gunftig gelautet haben, weil es niemals nach Spanien fam. \* And bem Sauptinhalte diefer Milderung, die ihren Ramen doch in der That verdiente, läßt fich auf die Edicte felbst ein Schluß machen. "Die Schriftsteller ber Secten," bieß es barin, ..ibre Borfteber und Lebrer, wie auch die, welche einen .. von diefen beberbergten, feBerifche Bufammenfunfte beforberten .. und verhehlten, ober irgend fonft ein öffentliches Aergerniß .. gaben, follten mit bem Balgen bestraft, und ihre Buter, (wo "bie Landesgesete es namlich erlaubten) eingezogen werden; "fchmuren fie aber ihre Irrthumer ab, fo follten fie mit ber "Strafe bes Schwerts davon tommen und ihre Berlaffenschaft "ibrer Kamilie bleiben." Eine grausame Schlinge für die elterliche Liebe! Leichten und buffertigen Regern, bieß es ferner, tonne Onade widerfahren; unbuffertige follten bas Land raumen, jedoch ohne ihre Guter zu verlieren, es fen benn, daß fie nich durch Verführung Underer diefes Vorrechts beraubten. Von diefer Wohlthat waren jedoch die Wiedertaufer ausgeschlossen, die, wenn sie sich nicht durch die grundlichste Bufe lostauften, ibrer Guter verluftig erflart, und, wenn fie Relapfen, b. i. wiederabgefallene Reter maren, ohne Barmbergiafeit bin= gerichtet werben follten. \*\* Die mehrere Uchtung für Leben und Eigenthum, die man in diefen Berordnungen mahrnimmt, und leicht versucht werben möchte, einer anfangenden Sinnes: anderung bes franischen Ministeriums zuzuschreiben, war nichts als ein nothgedrungener Schritt, den ihm die ftandhafte Biderfeblichkeit bes Abels erprefte. Auch war man in ben Nieberlanden von diefer Moderation, die im Grunde feinen eingigen wefentlichen Migbrauch abstellte, fo wenig erhaut.

<sup>#</sup> N. G. d. v. N. 111. 72.

<sup>##</sup> Hurg. 190 - 193.

baß das Bolt fie in feinem Unwillen anstatt Moderation (Milberung) Moorderation, b. i. Mörderung, nannte. \*

Nachdem man auf diesem Wege ben Ständen ihre Einwilligung dazu abgelodt hatte, wurde die Milderung dem Staatsrathe vorgelegt, und, von ihm unterschrieben, an den Konig nach Spanien gesendet, um nunmehr durch seine Genehmigung eine gesestliche Kraft zu empfangen. \*\*

Die Gefandtichaft nach Madrid, worüber man mit den Berfdwornen übereingetommen mar, murde aufänglich bem Marquis von Bergen \*\*\* aufgetragen, der fich aber aus einem nur gu gegrundeten Miftrauen in die gegenwartige Disposition bes Ronias, und weil er fic mit diefem delicaten Geschäfte allein nicht befaffen wollte, einen Bebulfen ausbat. Er befam ibn in bem Baron von Montiann, ber icon ebedem zu demfelben Befcafte gebraucht worden war, und es rühmlich beendigt hatte. Da fich aber mahrend diefer Beit die Umftande fo gar febr verandert hatten, und er wegen feiner zweiten Aufnahme in Madrid in gerechter Beforgniß war, fo machte er feiner mehrern Sicherheit wegen mit der herzogin aus: daß fie vorläufig darüber an ben Monarchen fcreiben mochte, unterdeffen er mit feinem Befellichafter langfam genug reifen wurde, um von ber Antwort des Königs noch unterwegs getroffen zu werden. Sein guter Benius, ber ibn, wie es ichien, von bem ichredlichen Schicfale, bas in Madrid auf ihn martete, gurudreißen wollte, ftorte feine Reife noch burd ein unvermuthetes Sindernig, indem

<sup># 21. 3.</sup> t. v. M. 79.

<sup>\*\*</sup> Vigl. ad Hopper, VII. Brief.

<sup>\*\*\*</sup> Dieser Marquis von Bergen ift von dem Grasen Wilhelm von Bergen ju unterscheiten, der von den Erften gewesen war, die den Compromis unterschrieben. Vigl. ad Hopper. VII. Brief.

nicht febr gunftig gelautet baben, weil es niemals nach Gvanien fam. \* Aus bem Sauptinhalte biefer Milderung, die ihren Ramen boch in ber That verdiente, lagt fich auf die Edicte felbst ein Schluß machen. "Die Schriftsteller ber Secten," bieß es darin, "ibre Borfteber und Lehrer, wie auch die, welche einen "von diefen beberbergten, feBerifche Bufammenfunfte beforberten "und verhehlten, ober irgend fonft ein öffentliches Aergerniß "gaben, follten mit bem Balgen bestraft, und ihre Buter, (wo "bie Landesgesete es nämlich erlaubten) eingezogen werden; "fchwaren fie aber ihre Irrthumer ab, fo follten fie mit ber "Strafe bes Schwerts bavon tommen und ihre Berlaffenschaft "ihrer Kamilie bleiben." Eine graufame Schlinge für die elterliche Liebe! Leichten und buffertigen Regern, bieß es ferner, tonne Onade widerfahren; unbuffertige follten bas Land raumen, jedoch ohne ihre Guter zu verlieren, es fen denn, daß fie fich durch Berführung Underer diefes Borrechts beraubten. Bon diefer Boblthat maren jedoch die Biedertaufer ausgeschloffen, die, wenn fie fich nicht durch die grundlichfte Bufe lostauften, ihrer Guter verluftig erflart, und, wenn fie Relapfen, b. i. wiederabgefallene Reber maren, ohne Barmbergigfeit bingerichtet werden follten. \*\* Die mehrere Achtung für Leben und Gigenthum, die man in diefen Berordnungen mabrnimmt, und leicht versucht werden möchte, einer anfangenden Ginned: anderung des franischen Ministeriums zuzuschreiben, war nichts als ein nothgedrungener Schritt, den ihm die ftanbhafte BiberfeBlichkeit des Adels erpreste. Auch war man in den Niederlanden von diefer Moderation, die im Grunde feinen ein= gigen wesentlichen Migbrauch abstellte, fo wenig erbaut,

<sup>#</sup> N. S. t. v. N. 111. 72.

<sup>\*\*</sup> Burg. 190 --- 193.

baß das Bolt fie in feinem Unwillen anstatt Moderation (Milberung) Moord eration, b. i. Mörderung, nannte.\*

Nachdem man auf diesem Wege ben Ständen ihre Einwilligung dazu abgelodt hatte, wurde die Milderung dem Staatsrathe vorgelegt, und, von ihm unterschrieben, an den König nach Spanien gesendet, um nunmehr durch seine Benebmigung eine gesebliche Kraft zu empfangen. \*\*

Die Gefandtichaft nach Madrid, worüber man mit den Berfdwornen übereingefommen mar, wurde anfänglich dem Marquis von Bergen \*\*\* aufgetragen, der fich aber aus einem nur gu gegründeten Mistrauen in die gegenwärtige Disposition des Ronigs, und weil er fich mit diefem belicaten Geschäfte allein nicht befaffen wollte, einen Bebulfen ausbat. Er befam ibn in bem Baron von Montiany, ber icon ebedem zu bemfelben Befcafte gebraucht worden war, und es rühmlich beendigt hatte. Da fich aber mahrend diefer Beit die Umftande fo gar febr verandert batten, und er wegen feiner zweiten Aufnahme in Madrid in gerechter Besoranis war, so machte er feiner mehrern Siderheit wegen mit der Bergogin aus: daß fie vorläufig darüber an ben Mongrchen ichreiben mochte, unterdeffen er mit feinem Befellichafter langfam genug reifen wurde, um von der Antwort bes Ronigs noch unterwegs getroffen zu werden. Sein guter Benius, der ibn, wie es ichien, von bem ichrectlichen Schicfale, bas in Madrid auf ihn wartete, gurudreißen wollte, ftorte feine Reife noch durch ein unvermuthetes Sindernig, indem

<sup>#</sup> N. G. t. v. N. 72. 79.

<sup>\*\*</sup> Vigl. ad Hopper, VII. Brief.

<sup>\*\*\*</sup> Dieser Marquid von Bergen ift von dem Grasen Wilhelm von Bergen gu unterscheiten, der von den Ersten gewesen war, die den Sompromis unterschrieben. Vigl. ad Hopper. VII. Brief.

ber Marquis von Bergen burch eine Bunbe, die er beim Ballschlagen empfing, außer Stand gesetzt wurde, sie sogleich mit ihm anzutreten. Nichtsbestoweniger machte er sich, weil die Regentin ihm anlag, zu eilen, allein auf den Weg, nicht aber, wie er hoffte, die Sache seines Bolls in Spanien durchzuseben, sondern dafür zu sterben.

Die Stellung ber Dinge batte fic nunmehr fo verandert und ber Schritt, ben ber Abel gethan, einen volligen Bruch mit ber Regierung fo nahe berbeigebracht, bag es dem Pringen von Oranien und feinen Freunden fortan unmöglich ichien. bas mittlere, iconende Werhaltnis, bas fie bis jest amifchen ber Republit und bem Sofe beobachtet batten, noch langer beignbehalten und fo widersprechende Oflichten zu vereinigen. So viel Uebermindung es ihnen bei ihrer Denfart icon toften mußte, in Diefem Streite nicht Partei ju nehmen; fo febr icon ibr naturlicher Kreibeitefinn, ihre Baterlandsliebe und ibre Begriffe von Dulbung unter bem 3wange litten, ben ihr Wosten ihnen auferlegte : fo febr mußte das Digtrauen Whilipps gegen fie, die wenige Achtung, womit ibr Gutachten icon feit langer Beit pflegte aufgenommen zu merben, und bas gurudfegende Betragen, bas ihnen von ber Berpogin wiberfuhr, ihren Diensteifer erfalten und ihnen bie Kortfebung einer Rolle erschweren, die fie mit fo vielem Biber= millen und fo wenigem Dante fpielten. Dazu tamen noch verfcbiebene Binte aus Spanien, welche ben Unwillen bes Ronigs über bie Bittidrift bes Abels und feine wenige Bufriedenheit mit ihrem eigenen Betragen bei biefer Belegenheit außer 3weifel festen, und Dagregeln von ihm erwarten liegen, ju benen fie, als Stuben ber vaterlandischen Freiheit und größtentheils als

Strad. 132, 134.

Kreunde oder Blutsverwandte der Verbundenen, nie murden bie Sand bieten tonnen. \* Bon dem Namen, ben man in Spanien der Berbindung bes Abels beilegte, bing es überhaupt nun ab, welche Partei fie kunftig ju nehmen hatten. Sieß die Bittichrift Emporung, fo blieb ihnen feine andere Bahl, als entweder mit dem hofe vor der Beit ju einer bedenklichen Erflarung zu tommen, oder biejenigen feindlich behandeln zu belfen, beren Interesse auch bas ibrige mar, und bie nur aus ibrer Seele gebandelt hatten. Diefer miflichen Alternative tonnten fie nur durch eine gangliche Burudgiebung von Geschäften ausweichen; ein Weg, den fie jum Theil icon einmal ermablt batten, und der unter den jeBigen Umftanden mehr als eine bloke Nothbulfe mar. Auf fie fab die ganze Nation. Das unumidrantte Bertrauen in ihre Gefinnungen, und bie allgemeine Ehrfurcht gegen fie, die nabe an Anbetung granzte, abelte die Sache, die fie ju ber ihrigen machten, und richtete bie ju Grunde, die fie verliegen. Ihr Antheil an der Staatsverwaltung, wenn er auch mehr nicht als bloker Name mar. bielt die Gegenpartei im Zügel; fo lange fie bem Senate noch beimobuten, vermied man gewaltsame Bege, weil man noch etwas von dem Bege der Gute erwartete. Ihre Migbilligung, felbit wenn fie ihnen auch nicht von Serzen ging, machte bie Raction muthlos und unficher, Die fich im Gegentheil in ihrer gangen Stärte aufraffte, fobald fie, auch nur entfernt, anf einen fo michtigen Beifall rechnen burfte. Diefelben Magregeln ber Regierung, die, wenn fie durch ihre Sande gingen, eines gunftigen Erfolge gewiß maren, mußten ohne fie verbächtig und unnut merden; felbst die Nachaiebigfeit des Konigs, menn fie nicht bas Bert biefer Boltsfreunde mar, mußte ben beften

<sup>\*</sup> Meteren, 81.

Theil ihrer Wirlung verfehlen. Außerdem, daß ihre Zurudziehung von Geschäften die Regentin zu einer Zeit von Rath entblößte, wo Rath ihr am unentbehrlichsten war, gab diese Zurudziehung noch zugleich einer Partei das Ucbergewicht, die, von einer blinden Anhänglichkeit an den Hof geleitet, und unbekannt mit den Eigenheiten des republicanischen Charakters, nicht unterlassen haben würde, das Uebel zu verschlimmern und die Erbitterung der Gemüther aufs Aeußerste zu treiben.

Alle diefe Grunde, unter benen es Jedem freigestellt ift, nach feiner guten oder schlimmen Meinung von dem Pringen, denjenigen herauszusuchen, der bei ihm vorgewaltet baben mochte, bewogen ibn jest, die Regentin im Stiche ju laffen und fich aller Staatsgeschäfte zu begeben. Die Belegenheit, biefen Vorfat ine Wert zu richten, fand fich bald. Der Pring batte für die schleunige Befanntmachung der neuveranderten Edicte gestimmt; die Statthalterin folgte dem Gutachten bes geheimen Rathe, und fandte fie zuvor an den Ronig. "36 "febe nun beutlich," brach er mit verftellter Seftigfeit aus, "baß "allen Rathichlagen, die ich gebe, mißtrant wird. Der Ronig "bedarf feiner Diener, deren Treue er bezweifeln muß, und "ferne fey es von mir, meinem herrn Dienfte aufzudringen, "die ihm zuwider find. Beffer alfo für ihn und mich, ich ent-"giehe mich bem gemeinen Befen." \* Das Nämliche ungefaht außerte ber Graf von hoorn; Egmont bat um Urlaub, bie Baber in Machen zu gebrauchen, die der Argt ihm verorbnet babe, wiewohl er (heißt es in feiner Anflage) aussab wie die Befundbeit. Die Regentin, von den Kolgen erschreckt, die biefer Schritt unvermeidlich berbeiführen mußte, redete icharf mit bem Dringen. .. Wenn weder meine Borftellungen . noch bas .

<sup>#</sup> Burgund. 159.

"gemeine Beste so viel über Gie vermogen. Gie von biesem "Borfaße gurudgubringen, fo follten Sie wenigstens Ibres "eigenen Rufes mehr iconen. Lubwig von Raffau ift Ihr "Bruder. Er und Graf Bredero de, die Saupter der Ber-"fcmorung, find öffentlich Ihre Gafte gewesen. Die Bittfdrift "enthält dasfelbe, wovon alle Ihre Borftellungen im Staats= "rathe bisher gehandelt haben. Wenn Sie nun ploplich Die "Sache Ihres Konigs verlaffen, wird es nicht allgemein bei-"Ben, daß Sie die Berichwörung begunftigen ?" Es wird nicht gefagt, ob der Pring biegmal wirflich aus dem Staatbrathe getreten ift; ift er es aber, fo muß er fich bald eines Andern besonnen haben, weil wir ihn tury nachher wieder in öffent: lichen Geschäften erblicen. Egmont, scheint ed, ließ fich von den Vorstellungen der Regentin besiegen; hoorn allein zog fich wirklich auf eines feiner Guter gurud, bes Borfapes, weder Raifern noch Königen mehr zu bienen. \*

Unterdessen hatten sich die Geusen durch alle Provinzen zerstreut, und wo sie sich zeigten, die günstigsten Nachrichten von dem Ersolge ihres Unternehmens verbreitet. Ihren Verssicherungen nach war für die Religionsfreiheit Alles gewonnen, und diesen Glauben recht zu befestigen, halfen sie sich, wo die Wahrheit nicht ausreichte, mit Lügen. So zeigten sie zum Beispiel eine nachgemachte Schrift der Nitter des Bließes vor, worin diese seirlich erklärten, daß kunftighin Niemand weder Gefängniß, noch Landesverweisung, noch den Tod, der Neligion wegen, zu fürchten haben sollte, er hätte sich denn zugleich eines politischen Verbrechens schuldig gemacht, in welchem Falle gleichwohl die Verbundenen allein seine Richter seyn

<sup>\* 2800</sup> er brei Monate außer Thatigteit blieb. Soorns Um flage. 118.

aus ein und ben Stenten de Berne nachnes berinder verfügte. So febr es fic bie Atten in in in eine Radricht von bem gefrielten Betruce. and the Control of Parison and ibrer Laufdung an reifen. : viere Dienne bette biefe Erfindung der Kaction in biefer fatte Gen weleiftet. Benn es Babrbeiten gibt, beren Serfant fic auf einen bloben Angenblid einferantt, fo frances Ertrebenngen, bie fich nur biefen Angenblid lang witen par leicht ihre Stelle vertreten. Angerbem, bag bas ausgeürente Gerucht zwischen ber Statthalterin und den Rittern Mistranen erwodte und den Druth der Protestanten durch neue Soffnnngen aufrichtete, frielte es benen, welche über Reuerungen bruteten, einen Schein von Recht in die Sande, bet, wenn ue auch felbft nicht baran glaubten, ihrem Berfahren an einer Beiconigung biente. Benn biefer falicbliche Babn auch noch fo bald wiberrufen mard, fo mußte er boch in bem turgen Beitraume, wo er Glauben fand, fo viele Ansichweifungen veranlagt, fo viel Bügellofigfeit und Licens eingeführt baben. daß ber Rudjug unmöglich werben, bag man ben Beg, ben man einmal betreten, aus Gewohnheit fomobl, als aus Bersweiflung fortzuwandeln fich genothigt feben mußte. \* Gleich auf die erfte Beitung biefes gludlichen Erfolgs fanden fic die geflüchteten Protestanten in ihrer Seimath wieder ein, von der fie fich nur ungern geschieden hatten; die fich verstedt batten traten aus ihren Schlupfwinteln heraus; die der neuen Religion bieber nur in ihren Bergen gebulbigt batten, berghaft gemacht durch diefe Duldungsacte, ichentten fich ibr jest öffentlich und laut. \*\* Der Name ber Geufen murbe hochgerühmt in allen

<sup>\*</sup> Strada 132, 133.

<sup>##</sup> Grot. 22.

Provingen: man nannte fie bie Stuben ber Religion und Freis beit; ihre Partei wuchs mit jedem Tage, und viele Raufleute fingen an, ibre Infignien zu tragen. Diese letteren brachten auf dem Beufenpfennige noch die Beranderung an, bag fie zwei freuzweis gelegte Banderstäbe barauf festen, gleichsam um anzubeuten, daß fie jeden Augenblick fertig und bereit ftunden, um der Religion willen Saus und Berd zu verlaffen. Die Errichtung bes Beusenbundes hatte ben Dingen eine gang andere Gestalt gegeben. Das Murren ber Unterthanen, uns machtig und verächtlich bis jest, weil es nur Gefdrei ber Einzelnen mar, batte fich nunmehr in Einen Rorper furchtbar ausammengezogen, und durch Bereinigung Kraft, Richtung und Stetigfeit gewonnen. Jeber aufrührerische Ropf fab fich jest ale das Glied eines ehrmurdigen und furchtbaren Gangen an, und glaubte feine Bermegenheit zu fichern, indem er fie in biefen Verfammlungeplat bes allgemeinen Unwillens nieberlegte. Ein wichtiger Gewinn für den Bund zu beißen, schmeichelte dem Gitlen; fich unbeobachtet und ungestraft in biefem großen Strome zu verlieren, lodte ben Reigen. Das Beficht, welches die Berichwörung ber Nation zeigte, mar demjenigen febr ungleich, welches fie bem Sofe zugekehrt hatte. Baren ihre Absichten auch die lautersten gewesen, hatte fie es mirflich so gut mit dem Throne gemeint, als sie außerlich icheinen wollte, fo murbe fich ber große Saufen bennoch nur an bas Befehmibrige ihres Berfahrens gehalten haben, und ibr befferer 3med gar nicht für ibn vorbanden gemesen fevn.

## Deffentliche Predigten.

Rein Beitpunkt konnte den Sugenotten und den beutiden Protestanten gunftiger fepn, als diefer, einen Abfat ihrer gefährlichen Baare in den Riederlanden zu versuchen. Jest wimmelte es in jeder ansehnlichen Stadt von verdächtigen Antommlingen, verfappten Rundschaftern, von Regern aller Art und ihren Aposteln. Drei Religionsparteien maren es, bie unter allen, welche von der berrichenden Rirche abmiden, erhebliche Kortichritte in ben Provingen gemacht hatten. Friedland und bie angränzenden Landschaften hatten bie Biebertaufer überschwemmt, die aber, als die Dürftigften von Allen, ohne Obrigfeit, ohne Verfaffung, ohne Rriegsmacht, und noch über-Dieß unter fich felbft im Streite, die wenigste Rurcht erwedten. Bon weit mehr Bedeutung waren die Calviniften, welche die füdlichen Provinzen, und Klandern insbesondere, inne batten, an ihren Nachbarn, den Sugenotten, der Republit Benf, den fdweizerifden Rantons und einem Theile von Deutsch= land machtige Stuben fanden, und beren Religion, wenige Abänderungen ausgenommen, in England auf dem Throne fas. Ihr Anhang war der zahlreichste von allen, besonders unter ber Raufmannschaft und den gemeinen Burgern, und bie aus Frankreich vertriebenen Sugenotten hatten ihm größtentheils die Entstehung gegeben. An Angabl und Reichthum wichen ihnen die Lutheraner, denen aber ein desto größerer Anhang unter dem Adel Gewicht gab. Diefe batten vorzüglich den öftlichen Theil ber Niederlande, ber an Deutschland granat, in Befit; ibr Befenntnis berrichte in einigen nordischen Reiden : die machtigften Reichofürften waren ihre Bundesgenoffen, und die Religionefreiheit diefes Landes, dem auch die Niederlande durch ben burgundischen Bergleich angeborten, tonnte mit dem besten Scheine des Rechts von ihnen geltend gemacht werden. In Antwerpen war der Bufammenfluß biefer brei Religionen, weil die Bolksmenge fie bier verbarg, und bie Bermischung aller Nationen in diefer Stadt die Kreibeit begunftigte. Diefe brei Rirden batten nichts unter fich gemein, ale einen gleich unaudlofcblichen Sas gegen bas Dapft= thum, gegen die Inquisition inebesondere und gegen die fpanische Regierung, beren Wertzeug biefe mar; aber eben bie Eifersucht, womit fie einander felbst mechfelseitig bemachten, erhielt ihren Gifer in Uebung, und verbinderte, bag die Gluth des Kanatismus bei ihnen verglimmte. \*

Die Statthalterin hatte, in Erwartung, daß die entworfene Moderation statt haben wurde, einstweilen, um die Geusen zu befriedigen, den Statthaltern und Obrigseiten der Provinzen in den Proceduren gegen die Reher Räßigung empsohlen; ein Auftrag, den der größte Theil von diesen, der das traurige Strasamt nur mit Widerwillen verwaltete, begierig befolgte und in seiner weitesten Bedeutung nahm. Die mehrsten von den vornehmsten Magistratspersonen waren der Inquisition und der spanischen Eprannei von Herzen gram, und viele von ihnen sogar selbst einer oder der andern Religionspartei heimlich ergeben; die es auch nicht waren, gonnten ihren abgesagten Feinden, den Spaniern, doch die Lust nicht, ihre Landsleute

16

<sup>\*</sup> Grot. 22. Strad. 136. Burgund. 212.

mighandelt zu feben. \* Gie verstanden alfo die Regentin abfictlich falich, und ließen die Inquifition, wie die Chicte, fait gang in Berfall geratben. Diefe nachficht ber Regierung, mit den glanzenden Vorspiegelungen ber Geusen verbunden, locte die Protestanten, die fich ohnebin zu febr angehänft batten, um langer verftect zu bleiben, aus ihrer Dunkelheit hervor. Bis iest batte man fich mit ftillen nachtlichen Berfammlungen begnügt; nunmehr aber glaubte man fich gablreich und gefürchtet genug, um biefe Busammentunfte auch öffentlich magen gu Diefe Licens nabm ibren erften Anfang swiften fönnen. Dudengarbe und Gent, und ergriff bald bas gange übrige Klandern. Ein gewiffer hermann Strider, and Dberpffel geburtig, vorzeiten Mouch und dem Rlofter entsprungen, ein verwegner Enthufiaft von fabigem Beift, impofanter Rigur und fertiger Bunge, ift ber Erfte, ber bas Bolf au einer Drebigt unter freiem himmel herausführt. Die Neuheit des Unternehmens verfammelt einen Anbang von fiebentaufend Menfchen um ibn Ein Richter der Begend, ber, berghafter ale flug, mit gezogenem Degen unter bie Menge fprengt, ben Drediger in ibrer Mitte zu verhaften, wird von bem Bolte, bas in Ermangelung anderer Waffen nach Steinen greift, fo ubel empfangen, bag er, von ichweren Bunden babingeftredt, noch frob ift, fein Leben durch Bitten zu retten. \*\* Der erfte gelungene

<sup>2</sup> Grot. 29. Burgund. 203. 204.

<sup>\*\*</sup> Burgund. 213. 214. Diese unerhörte Brutalität eines einzelnen Menschen, mitten unter einer Schaar von fiebentaufend vollführen Menschen, die durch gemeinschaftliche Ludacht noch mehr entzünder find, zu dringen, um einen, den fie anbeten, vor ihren Lugen zum Gesanzenen zu machen, beweist mehr als Alles, was man über diese Materie sagen iann, mit welch insolenter Berachung ber damaligen Katheliten auf die segenannten Leper berabzselben baben megen, die sie als eine schlechtere Menschaat betrachteren.

Berfuch macht zu bem zweiten Muth. In der Gegend von Malft versammeln fie fich in noch größerer Menge wieber; jest aber find fie ichon mit Rappieren, Reuergewehr und Sellebarben verfeben, ftellen Poften aus, und verrammeln bie Bugange burch Rarren und Wagen. Wen der Bufall bier vorüberführt, muß, gern oder ungern, an dem Gottesdienste Theil nehmen, mozu befondere Aufvaffer bestellt find. An dem Gingange haben fich Buchandler gelagert, welche ben protestantischen Ratecismus, Erbauungeschriften und Dasquille auf die Bischöfe feil bieten. Der Avostel, Bermann Strider, läßt fich von einer Redner: bubne boren, die von Karren und Baumftammen aus bem Stegreif aufgethurmt worden. Ein barüber gefpauntes Segeltuch ichust ibn vor Sonne und Regen : bas Bolf ftellt fich gegen die Windseite, um ja nichts von feiner Dredigt zu verlieren , beren befte Burge die Schmahungen gegen bas Papftthum find. Man icopft Waffer aus dem nachften Rluffe, um die neugebornen Rinder, obne weitere Ceremonie, wie in ben erften Beiten bes Chriftenthums, von ihm taufen gu laffen. Sier werden Sacramente auf calvinifche Art empfangen, Brautpaare eingefegnet und Eben gerriffen. Salb Gent mar auf diefe Art aus feinen Thoren gezogen; der Bug verbreitete fich immer weiter und weiter, und hatte in furger Beit gang Offfandern überschwemmt. Bestflandern brachte ein anderer abgefallener Mond, Veter Dathen, aus Poperingen, gleichfalls in Bewegung: fünfzehntaufend Menfchen brangten fich aus Rleden und Dorfern zu feiner Predigt; ihre Anzahl macht fie bebergt genug, mit fturmender Sand in die Gefängniffe zu brechen, wo einige Wiedertäufer gum Martprertode aufgespart waren. Die Protestanten in Tournay murden von einem gewiffen Ambro = fius Bille, einem frangofifcen Calviniften, augleichem Uebermuthe verheht. Sie dringen ebeufalls auf eine Losgebung ihrer murden; und dieg follte gelten, bis der Ronig mit den Stanben bes Reichs anbers barüber verfügte. Go fehr es fic bie Ritter, auf die erfte Nadricht von dem gespielten Betruge, angelegen fern ließen, die Nation aus ibrer Täufdung zu reißen, fo michtige Dienste batte biefe Erfindung der Kaction in biefet furgen Beit icon geleiftet. Wenn es Babrbeiten gibt, beren Birfung fich auf einen blogen Augenblid einschränft, fo tonnen Erbichtungen, die fich nur diefen Augenblid lang balten, gar leicht ibre Stelle vertreten. Außerbem, bas bas ausgestreute Gerücht zwischen der Statthalterin und den Rittern Mistrauen erwedte und den Muth der Protestanten durch neue hoffnungen aufrichtete, frielte es benen, welche über Reuerungen bruteten, einen Schein von Recht in die Sande, bet, wenn fie auch felbft nicht baran glaubten, ihrem Berfahren ju einer Befconigung biente. Benn diefer falfchliche Babn auch noch fo bald widerrufen ward, fo mußte er doch in bem furgen Beitraume, wo er Glauben fand, fo viele Ausschweifungen veranlaßt, fo viel Sügellofigfeit und Licenz eingeführt baben. daß der Rudzug unmöglich werben, bag man den Beg, ben man einmal betreten, aus Gewohnheit fomobl, als aus Berameiflung fortaumandeln fich genothigt feben mußte. \* Gleich auf die erfte Beitung biefes gludlichen Erfolgs fanden fich bie geflüchteten Protestanten in ihrer Beimath wieder ein, von ber fe fic nur ungern geschieden hatten; die fich verftedt hatten traten aus ihren Schlupfwinfeln beraus; die der neuen Religion bisber nur in ihren Bergen gebulbigt hatten, berghaft gemacht durch diefe Dulbungsacte, ichenften fich ihr jest öffentlich und lant. \* Der Rame ber Beufen murbe hochgerühmt in allen

<sup>\*</sup> Strada 132, 133.

<sup>\*\*</sup> Grat. 22.

Provingen; man nannte fie die Stuben ber Religion und Freis beit: ibre Partei wuche mit jedem Tage, und viele Raufleute fingen an, ihre Infignien zu tragen. Diefe letteren brachten auf dem Beufenpfennige noch bie Beranderung an, daß fie zwei freuzweis gelegte Banderftabe barauf festen, gleichsam um anzudeuten, daß fie jeden Augenblick fertig und bereit ftunden, um der Religion willen Saus und Serd zu verlaffen. Die Errichtung bes Beusenbundes batte ben Dingen eine gang andere Gestalt gegeben. Das Murren ber Unterthanen, uns machtia und verachtlich bis jest, weil es nur Gefdrei ber Einzelnen mar, batte fich nunmehr in Einen Rorper furchtbar ausammengezogen, und burd Bereinigung Rraft, Richtung und Stetiafeit gewonnen. Jeder aufrührerische Roof fab fich jest als das Glied eines ehrmurdigen und furchtbaren Bangen an. und glaubte feine Bermegenbeit zu fichern, indem er fie in biefen Versammlungsplat bes allgemeinen Unwillens niederlegte. Ein wichtiger Gewinn für den Bund zu beißen. schmeichelte bem Gitlen; fich unbeobachtet und ungestraft in biefem großen Strome zu verlieren, lodte ben Reigen. Das Beficht, welches die Berichwörung der Nation zeigte, mar bemjenigen febr ungleich, welches fie bem Sofe zugefehrt batte. Baren ibre Absichten auch die lauterften gewesen, batte fie es mirflich fo aut mit bem Throne gemeint, als fie außerlich icheinen wollte, fo murbe fich ber große Saufen bennoch nur an bas Befehmibrige ihres Berfahrens gehalten baben, und ibr befferer 3med gar nicht für ibn vorbanden gemefen fenn.

## Deffentliche Predigten.

Rein Beitpunkt konnte ben Sugenotten und den beutiden Protestanten gunftiger fepn, ale diefer, einen Abfat ihrer gefährlichen Baare in den Riederlanden zu verfuchen. Jest wimmelte es in feber ansehnlichen Stadt von verdächtigen Untommlingen, verfanten Aundschaftern, von Regern aller Art und ihren Aposteln. Drei Religionsparteien maren es, die unter allen, welche von der herrichenden Rirche abwichen, erhebliche Kortichritte in den Provinzen gemacht hatten. Friedland und bie angränzenden Landschaften batten die Wiedertäufer überschwemmt, die aber, als die Dürftigften von Allen, ohne Obriafeit, ohne Berfaffung, ohne Kriegsmacht, und noch überdieß unter fich felbit im Streite, die wenigste Rurcht erwecten. Bon weit mehr Bedeutung waren die Calviniften, welche die füdlichen Provinzen, und Flandern insbesondere, inne batten, an ihren Nachbarn, den Sugenotten, der Republit Genf, den ichweizerischen Rantons und einem Theile von Deutid= land machtige Stuben fanden, und beren Religion, wenige Abanderungen ausgenommen, in England auf dem Throne fas. Ihr Anhang war der zahlreichste von allen, besonders unter der Raufmannschaft und den gemeinen Bürgern, und die aus Frankreich vertriebenen hugenotten hatten ihm größtentheils die Entstehung gegeben. An Angabl und Reichthum wichen ihnen bie Lutheraner, denen aber ein desto größerer Anhang unter dem Adel Gewicht gab. Diefe batten vorzuglich ben öftlichen Theil ber Niederlande, der an Deutschland granat. in Befig: ibr Befenntnig berrichte in einigen nordischen Reiden : die machtigften Reichsfürften waren ihre Bunbesgenoffen, und die Religionefreiheit diefes Landes, dem auch die Niederlande durch ben burgundischen Bergleich angehörten. tonnte mit dem besten Scheine des Rechts von ihnen geltend gemacht werden. In Antwerpen war der Bufammenfluß biefer brei Religionen, weil die Bolfemenge fie bier verbarg, und bie Bermifchung aller Nationen in diefer Stadt die Kreibeit begunftigte. Diese brei Rirden batten nichts unter fich gemein, ale einen gleich unaudlofdlichen Sag gegen bas Dapftthum, gegen die Inquisition inebesondere und gegen die fpanische Regierung, beren Werfzeug biefe mar: aber eben bie Eifersucht, womit fie einander felbft mechfelfeitig bemachten, erhielt ihren Gifer in Uebung, und verhinderte, daß die Gluth . des Kanatismus bei ihnen veralimmte. \*

Die Statthalterin hatte, in Erwartung, daß die entworfene Moderation statt haben wurde, einstweilen, um die Geusen zu befriedigen, den Statthaltern und Obrigseiten der Provinzen in den Proceduren gegen die Reher Mäßigung empsohlen; ein Auftrag, den der größte Theil von diesen, der das traurige Strafamt nur mit Widerwillen verwaltete, begierig befolgte und in seiner weitesten Bedeutung nahm. Die mehrsten von den vornehmsten Magistratspersonen waren der Inquisition und der spanischen Eprannei von Herzen gram, und viele von ihnen sogar selbst einer oder der andern Religionspartei heimlich ergeben; die es auch nicht waren, gönnten ihren abgesagten Feinden, den Spaniern, doch die Lust nicht, ihre Landsleute

<sup>\*</sup> Grot. 22. Strad. 136. Burgund. 212.

migbandelt zu feben. \* Sie verftanden alfo die Regentin abfictlich falfd, und ließen die Inquifition, wie die Chicte, faft gang in Berfall gerathen. Diefe Rachfict ber Regierung, mit den glangenden Borfpiegelungen der Beufen verbunden, lodte die Protestanten, die fich ohnebin ju febr angehanft batten, um langer verftedt zu bleiben, aus ihrer Dunkelheit bervor. Bis jest batte man fich mit ftillen nachtlichen Berfammlungen begnügt; nunmehr aber glaubte man fich gabireich und gefürchtet genug, um biefe Bufammenfunfte auch öffentlich magen gu Diefe Licens nahm ihren erften Anfang gwifden Dudengarde und Gent, und ergriff bald bas gange übrige Rlandern. Ein gemiffer hermann Strider, and Dberpffel geburtig, vorzeiten Mouch und dem Rlofter entfprungen, ein verwegner Enthufiaft von fabigem Beift, impofanter Rigur und fertiger Bunge, ift ber Erfte, ber bas Bolt zu einer Prebigt unter freiem himmel herausführt. Die Neuheit bes Unternehmens versammelt einen Anhang von fiebentaufend Menschen um ibn ber. Ein Richter der Begend, der, berghafter als flug, mit gezogenem Degen unter bie Menge fprengt, ben Prediger in ibrer Mitte zu verhaften, wird von bem Bolle, bas in Ermangelung anderer Waffen nach Steinen greift, fo ubel empfangen, daß er, von ichweren Bunden babingeftredt, noch frob ift, fein Leben durch Bitten ju retten. \*\* Der erfte gelungene

<sup>2</sup> Grot. 29. Burgund. 203. 204.

<sup>\*\*</sup> Burgund. 213. 214. Diese innerhörte Brutalitat eines einzelnen Menschen, fnitten unter einer Schaar von siebentausend tolltübnen Menschen, die durch gemeinschaftliche Andacht noch mehr enzunder sind, zu bringen, um einen, den sie anbeten, vor ihren Angen zum Gefangenen zu machen, beweist mehr als Alles, was man über tiese Materie sagen tann, mit welch insolenter Berachung be damaligen Katholiten auf die segenannten Steper beradzeieben baben mögen, die sie alb eine scheckteren Menschenart betrachteren.

Berfuch macht zu dem zweiten Muth. In der Gegend von Malft versammeln fie fich in noch größerer Menge wieder; jest aber find fie ichon mit Rappieren, Reuergewehr und Sellebarben verfeben, ftellen Doften aus, und verrammeln bie Bugange burch Rarren und Wagen. Wen der Bufall bier vorüberführt, muß, gern oder ungern, an dem Gottesdienfte Theil nehmen, mozu besondere Aufvaffer bestellt find. An dem Gingange haben fich Buchandler gelagert, welche ben protestantischen Ratecismus, Erbauungeschriften und Vasquille auf die Bifcofe feil bieten. Der Apostel, Bermann Strider, läßt fich von einer Rednerbubne boren, die von Karren und Baumftammen aus bem Stegreif aufgethurmt worden. Ein barüber gefpauntes Segeltuch ichnist ibn vor Sonne und Regen : bas Bolf ftellt fich gegen die Windseite, um ja nichts von feiner Dredigt zu verlieren , deren befte Burge die Schmahungen gegen bas Papftthum find. Man icopft Baffer aus dem nachften Rluffe, um die neugebornen Kinder, ohne weitere Ceremonie, wie in den erften Beiten des Chriftenthums, von ihm taufen zu laffen. Sier werden Sacramente auf calvinifche Art empfangen, Brautvaare eingefegnet und Ehen gerriffen. Salb Gent mar auf diefe Art aus feinen Thoren gezogen; ber Bug verbreitete fich immer weiter und weiter, und hatte in furger Beit gang Oftflandern überichwemmt. Bestflandern brachte ein anderer abgefallener Mond, Deter Dathen, and Poperingen, gleichfalls in Bewegung; fünfzehntaufend Menfchen brangten fich aus Rleden und Dorfern zu feiner Dredigt; ihre Anzahl macht fie bebergt genug, mit fturmender Sand in die Befangniffe zu brechen, wo einige Wiedertäufer gum Märtvrertobe aufgesvart waren. Die Protestanten in Cournay murden von einem gewiffen Ambro = find Bille, einem frangofifden Calviniften, augleichem Uebermuthe verhett. Sie dringen ebeufalls auf eine Lodgebung ihrer Befangenen, und laffen fic oftere Drobungen entfallen, bag fie die Stadt den Krangofen übergeben murden. Diefe war gang von Garnison entblößt, die ber Commandant, aus Rurcht vor Berratberei, in bas Caftell gezogen batte, und welche fic noch außerdem weigerte, gegen ihre Mitburger zu agiren. Die Sectirer gingen in ihrem Uebermuthe fo weit, daß fie eine eigene öffentliche Kirche innerhalb der Stadt für fich verlangten; ba man ibnen diefe verfagte, traten fie in ein Bundnig mit Balenciennes und Antwerpen, um ihren Gottesbienft nach dem Beifpiele ber übrigen Städte mit öffentlicher Gewalt burchauseben. Diefe drei Städte ftanden unter einander in dem genaueften Bufammenbange, und die protestantische Partei war in allen dreien gleich machtig. Weil fich jedoch feine getraute, ben Tumult angufangen, fo tamen fie überein, bag fie zu gleicher Beit mit ben öffentlichen Dredigten ansbrechen wollten. Brederobe's Erscheinung in Antwerpen machte ihnen endlich Muth. Seche taufend Menfchen brachen an dem nämlichen Tag, wo dasfelbe in Lournay und Balenciennes gefcab, aus der Stadt binaus, Beiber und Manner burdeinander: Mutter ichleppten ibre gang fleinen Rinder binter fic ber. Sie foloffen den Dlas mit Bagen, die fie ausammenbanden, binter welchen fich Gemaffnete verstedt bielten , um die Andacht gegen einen etwaigen Heberfall au beden. Die Drediger maren theils Deutsche, theils Sugenotten, und rebeten in wallonischer Sprache; manche barunter maren aus bem gemeinsten Dobel, und Sandwerter fogar fühlten fich ju diefem beiligen Berte berufen. Rein Anfeben der Obrigfeit, tein Befes, teines Safchere Erfcheinung forecte fie mehr. Biele jog blofe Reugier berbei, um doch ju boren, mas für neue und feltsame Dinge diese fremden Antommlinge, die fo viel Redens von fich gemacht, ausframen murben. Undere lodte ber Boblflang ber Vialmen, die, wie es in Genf gebraudlich

mar, in frangofischen Berfen abgefungen murben. Gin großer Theil murde von diefen Predigten wie von luftigen Romödien angezogen, in welchen der Papft, die Bater ber Trientischen Rirchenversammlung, bas Regfener und andere Dogmen ber berrichenden Rirche auf eine possierliche Art beruntergemacht murben. Je toller biefes giging, befto mehr tigelte es bie Obren der Gemeinde, und ein allgemeines Sandeflatiden, wie im Schausvielbaufe, belobnte ben Redner, ber es bem andern an abenteuerlicher Uebertreibung guvorgethan hatte. Aber bas Lächerliche, bas in diefen Berfammlungen auf bie berrichende Rirche geworfen ward, ging deffen ungeachtet in bem Gemuthe ber Inhorer nicht gang verloren, fo menig, als die wenigen Körner von Vernunft, die gelegentlich mit unterliefen; und Mancher, ber bier nichts weniger als Bahrheit gesucht batte, brachte fie vielleicht, ohne es felbst zu wissen, mit zurud. \*

Diese Wersammlungen wurden mehrere Tage wiederholt, und mit jeder wuchs die Vermessenheit der Sectirer, bis sie sich endlich sogar erlaubten, ihre Prediger nach vollbrachtem Gottesdienste mit einer Escorte von gewassneten Reitern im Triumphe heimzuführen. und so das Geseh durch Gepränge zu verhöhnen. Der Stadtrath sendet einen Eilboten nach dem andern an die Herzogin, um sie zu einer personlichen Uebertunft, und, wo möglich, zur Residenz in Antwerpen zu vermögen, als dem einzigen Mittel, den Trop der Empörer zu zügeln, und dem gänzlichen Versalle der Stadt vorzubeugen; denn die vornehmsten Rauslente, vor Pländerung bange, stanz den schon im Begriffe, sie zu räumen. Furcht, das königliche Ansehen auf ein so gefährliches Spiel zu seben, verbietet ihr

<sup>\*</sup> Strad. 132. Burgund. 250, - 282.

zwar, diefem Begebren zu willfahren, aber an ihrer Ctatt wird der Graf von Degen babin gesendet, um mit dem Magistrate megen Ginführung einer Garnifon zu unterhandeln. Der aufrührerische Pobel, dem der 3med feiner Ankunft nicht lange verborgen bleibt, sammelt fic unter tumultuarischem Gefdrei um ibn berum. "Man tenne ibn als einen gefdwore nen Feind ber Geusen," murbe ibm augeschrien; "er bringe Anechtschaft und Inquisition, und er folle unverzüglich die Stadt verlaffen." Auch legte fich der Enmult nicht, bis Megen wieder aus den Thoren mar. Dun reichten die Calvinisten diefer Stadt bei bem Magistrate eine Schrift ein, worin fie bewiesen, daß ibre große Menge es ihnen fernerbin unmöglich mache, fich in der Stille ju verfammeln, und ein eignes Gotteshaus innerhalb ber Stadt fur fic begehrten. .Der Stadtrath erneuert feine Borftellungen an die Bergogin, daß fie der bedrängten Stadt doch durch ihre perfonliche Begenwart zu Gulfe tommen, oder ihr wenigstens den Pringen von Dranien ichiden mochte, als ben Gingigen, fur ben das Bolt noch einige Rudficht habe, und ber noch überdieß ber Stadt Untwerpen burch den Erbtitel ihres Burggrafen verpflichtet fen. Um das größere Uebel gu vermeiben, mußte fie in die zweite Korberung willigen, und dem Pringen, fo fcmer es ihr auch fiel, Untwerpen anvertrauen. Diefer, nachdem er fich lange umfonst batte bitten laffen, weil er einmal fest entschlossen ichien, an den Staatsgeschäften ferner feinen Untheil zu nebe men, ergab fich endlich bem ernftlichen Bureden der Regentin und den ungeftumen Bunfchen des Bolfe. Brederode fam ibm eine halbe Meile von der Stadt mit großer Begleitung entgegen, und von beiden Seiten begrüßte man einander mit Abfenerung von Viftolen. Antwerpen ichien alle feine Ginmobner ausgegoffen zu baben, um feinen Erretter zu empfangen. Die gange Beerstrafe mimmelte von Menschen; die Dacher auf den Landbaufern waren abgebedt, um mehr Buichauer gu faffen; hinter Baunen, aus Rirchhofmauern, aus Grabern fogar wuchsen Menschen hervor. Die Buneigung bes Bolts gegen ben Prinzen zeigte fich bier in findischen Ergiegungen. "Die Beufen follen leben!" fcbrie Jung und Alt ihm entgegen. -"Sehet bin," fchrien Andere, "bas ift der, ber und Freiheit bringt!" - "Der ift's," fcbrien die Lutheraner, "ber uns bas Augsburgische Befenntnig bringt!" - "Nun brauchen mir fortan feine Beufen mehr!" riefen Andere; "wir brauchen den mühlamen Beg nach Bruffel nicht mehr. Er allein ift und Alled!" Diejenigen, welche gar nichts zu fagen wußten, machten ihrer ausgelassenen Freude in Pfalmen Luft, die fie tumul= tuarisch um ibn ber anstimmten. Er indeffen verlor feinen Ernft nicht, wintte Stillschweigen um fich ber, und rief endlich, ba ihm Riemand geborchen wollte, zwischen Unwillen und Rührung: "Bei Gott," rief er, "fie follten ausehen, mas fie thaten, es wurde fie einmal reuen, mas fie jest gethan."\* Das Jauchgen mehrte fich, ale er in die Stadt felbft eingeritten war. Gleich das erfte Befprechen des Pringen mit den Sauptern der verschiedenen Religionsparteien, die er einzeln zu fich . fommen ließ und befragte, belehrte ibn, daß die Sauptquelle bes llebels in dem gegenseitigen Mißtrauen der Parteien unter einander, und in dem Argwohne der Bürger gegen die Abfichten der Regierung ju fuchen fep, und daß fein erftes Befchaft alfo febn muffe, bie Bemuther zu verfichern. Den Reformirten, als den mächtigften an Angahl, fuchte er burch leberredung und Lift die Baffen aus den handen zu winden, welches ibm endlich mit vieler Mübe gelang. Da aber bald barauf einige

<sup>\*</sup> Strada 13%, 139. Burg, 233 234,

Wagen mit Ariegsmunition in Mecheln gelaben wurden, und ber Droffart von Brabant sich in dem Gebiete von Antwerpen öfters mit Bewassneten sehen ließ, so fürchteten die Calvinisten, dei ihrem Gottesdienste seindlich gestört zu werden, und lagen dem Prinzen an, ihnen innerhald der Manern etwen Plat zu ihren Predigten einzuräumen, wo sie vor einem Ueberfall sicher sepn könnten. \* Es zelang ihm noch einmal, sie zu vertrösten, und seine Gegenwart hielt den Ausbruch des Aumults, sogar während des Festes von Maria himmelssahrt, das eine Menge Bolts nach der Stadt gezogen, und wovon man Alles befürchtet hatte, glücklich zurück. Das Mariendilb wurde mit dem gewöhnlichen Gepränze unangesochen herumgetragen; einige Schimpsworte und ein ganz stilles Murmeln von Göhendienst war Alles, was sich der unsathelische Pöbel gezen die Procession herausnahm.

(1566.) Indem die Regentin aus einer Proving nach der andern die traurigsten Zeitungen von dem Uedermuthe der Protestanten erhält, und für Antwerpen zittert, das sie in Orau i en gefährlichen händen zu lassen gezwungen ist, merk sie von einer andern Seite der in nicht geringes Schresten gesieht. Gleich auf die ersten Rachrichten von den öffentlichen Perdigten hatte sie den Bund ausgerusten, seine Zwagen jest zu erfällen und ihr zu Wiederberheilung der Ordung hätsfreiche hand zu leisten. Diesen Borwand gedrauchte Genf Brodez rode, eine Generalversammlung des ganzen Bundes ansignischreiben, wozu fein gesährlicherer Zeitpunkt als der jezige hätte gewählt werden kinnen. Eine sie problerische Ansisten bei Bundes, dessen Dassen und Schast allein den proteskuntischen Podel erwannters haben krunte, so weir zu

<sup>&</sup>quot; Mouse West Aus Like I W 14

Aft Janguel St. served 334

geben, ale er gegangen war, mußte jest in eben dem Grade bie Buversicht der Sectirer erheben, als fie den Muth der Regentin darniederschlug. Der Convent tam in einer Luttichi= iden Stadt, St. Trupen, ju Stande, mobin fic Brederode und Ludwig von Raffau an der Svipe von zweitaufend Berbundenen geworfen hatten. Da ihnen das lange Ausbleiben der königlichen Antwort aus Madrid von dorther nicht viel Gutes zu weissagen ichien, fo achteten fie auf alle Kalle für rathfam, einen Sicherheitsbrief für ihre Personen von der Bergogin gu erpreffen. Diejenigen unter ihnen, die fich einer unreinen Sympathie mit bem protestantischen Dobel bewußt maren, betrachteten feine Ansgelaffenbeit als ein gunftiges Ereigniß für den Bund; bas icheinbare Blud berer, ju beren Bemeinschaft fie fich berabsetten, verführte fie, ihren Ton gu andern : ibr porbin rubmmurbiger Gifer fing an, in Infolens und Eros auszuarten. Biele meinten, man folle bie allgemeine Verwirrung und die Verlegenbeit der Bergogin nuten. einen fühnern Ton annehmen, und Korderung auf Korderung baufen. Die fatholischen Mitglieder bes Bundes, unter benen viele im Bergen boch febr foniglich bachten, und mehr burch Belegenheit und Beispiel zu einem Antheil an dem Bunde bingeriffen worden, als aus innerem Triebe bazu getreten maren. hörten bier zu ihrem nicht geringen Erstaunen eine allgemeine Religionefreiheit in Borichlag bringen, und murben jest mit Schreden gewahr, in welch ein gefährliches Unternehmen fie fic übereilter Beife verwidelt hatten. Gleich auf diefe Entbedung trat ber junge Graf Mansfeld jurud; und eine innere 3mietracht fing jest ichon an, bas Wert ber Gile gu untergraben, und die Rugen bes Bundes unvermertt aufaulofen.\*

<sup>\*</sup> Burgund. 235. Strada. 140.

Graf von Camont und Bilbelm von Oranien werben von ber Regentin bevollmächtigt, mit ben Berbundenen an unterbandeln. 3molf von ben Lettern, unter benen Ludwig von Maffau, Brederode und Ruilemburg maren, besprachen fich mit ihnen in Duffle, einem Dorfe unmeit Mecheln. "Bogu biefer neue Schritt?" ließ ibnen die Regentin burch ben Mund diefer Beiden entbieten. " Man "bat Befandte nach Spanien von mir gefordert; ich habe fie "dabin gefendet. Man bat die Sticte und Inquifition allgu "ftreng gefunden; ich babe beibe gemilbert. Dan bat auf "eine allgemeine Versammlung der Reichoftande angetragen; "ich babe diefe Bitte vor den Konig gebracht, weil ich fie aus eigener Gemalt nicht bewilligen burfte. Bas bab' ich "benn nun unwiffender Beife noch unterlaffen ober getban, "mas biefe Bufammentunft in St. Erupen nothwendig machte? "3ft ed vielleicht gurcht vor dem Born bes Konigs und feinen "Folgen, mas die Berbundenen beunruhigt? Die Beleibigung \_ift groß, aber großer ift feine Gnade. Bo bleibt nun bas "Beriprechen des Bundes, feine Unruben unter dem Bolfe "ju erregen? Bo jene prachtig tonenden Borte, daß man "bereit fenn murde, lieber ju meinen Rugen ju fterben, als "bem Ronige etwas von feinen Rechten zu vergeben? Schon "nehmen fich die Reuerer Dinge beraus, die febr nabe an Anf-"rubr grangen und die Republit jum Berderben führen: und "ber Bund ift's, auf ben fie fich dabei berufen. " biefes mit Stillichweigen bulbet, fo flagt er fich als Die "fouldigen ihres Frevels an; wenn er es redlich mit feis " nem Ronige meint, fo tann er bei diefer Ausgelaffenbeit "bes Dobels nicht unthatig feiern. Aber er felbit gebt in bem rafenden Dobel durch fein gefährliches Beispiel poran. " foliest Bundniffe mit den Keinden des Baterlandes. und

"beträftigt biefe folimmen Gerüchte burch feine jesige ftrafbare

Der Bund verantwortete fich bagegen formlich in einer Schrift, welche er durch drei deputirte Mitglieder im Staaterathe zu Bruffel einreichen läßt. "Alles," lautete biefe, "was "Ihre Sobeit in Rudlicht auf unfere Bittidrift gethan, baben "wir mit dem lebhaftesten Dante empfunden; auch tonnen wir "über feine Neuerung Rage führen, welche in diefer Beit, "Ibrem Versprechen zuwider, irgendmo gemacht worden ware; "aber wenn wir dessen ungeachtet jest noch immer und aller "Orten ber in Erfahrung bringen, und mit eigenen Augen "und überzeugen, daß man unfere Mitburger um der Religion "willen por Gericht ichleppt und zum Tode führt, fo muffen "wir nothwendig daraus foliegen, daß die Befehle Ihrer Sobeit "von den Gerichtshöfen zum mindeften - febr wenig geachtet "werden. Bas der Bund feinerseits versprochen, hat er redlich "erfüllt, auch den öffentlichen Prediaten hat er nach Bermogen "zu fteuern gefucht; aber freilich ift es fein Bunder, wenn "die fo lange Verzögerung einer Antwort aus Madrid bie "Gemüther mit Arawohn erfüllt, und die getäuschte Soffung "einer allgemeinen Staatenversammlung sie wenig geneigt "macht, fernern Berficherungen zu glauben. Die bat fich ber "Bund mit den Reinden des Landes verbunden; auch nie eine "Berfuchung dazu gefühlt. Sollten fich frangofische Baffen in "den Drovingen feben laffen, fo merben wir, die Berbundenen, "als die Erfren zu Pferde figen, fie daraus zu vertreiben; aber "wir wollen aufrichtig gegen Ew. Sobeit fenn. Wir glaubten "Beiden Ihres Unwillens gegen und in Ihrem Befichte gu "lefen; wir feben Menfchen im ausschließenden Besite Ihrer

<sup>\*</sup> Aleteren. 51. Burg. 238 239.

"Gnade, die durch Ihren Sas gegen und berüchtigt find. Lag-"lich muffen wir boren, daß vor ber Gemeinschaft mit und, "wie por Berpefteten, gewarnt wird, bag man und bie Anfunft "des Könige wie den Anbruch eines Berichtstage verfundigt -"mas ift natürlicher, als baf der Argwohn gegen und auch ben "unfrigen endlich erwecte? bag ber Bormurf ber Rajeftats-"verlegung, womit man unfere Berbindung zu fcmargen bemabt "ift, bag bie Rriegeruftungen bed herzoge von Savoven "und anderer Rurften, bie, wie bas Gerücht fagt, und gelten "follen, bie Unterhandlungen bes Ronigs mit bem frangonifden "hofe, um einer fpanifchen Armee, die nach den Diederlanben "bestimmt fenn foll, den Durchzug burch biefes Reich auszu-"wirten, und dergleichen Borfalle mehr, und aufgefordert baben, "auf unfere Selbftvertheidigung gu benten, und und durch eine "Berbindung mit unfern auswärtigen Freunden zu verftarten? "Auf ein allgemeines, unftetes und fcmantendes Berebe be-"foulbigt man und eines Antheils an biefer Bugellofigfeit bes "protestantischen Bobeld; aber wen flagt bas allgemeine Berebe "nicht an? Wahr ift es allerdings, bag auch unter uns Prote-"fanten fich befinden, benen eine Duldung ber Religionen bas "willtommenfte Befchent fenn murde; aber auch fie baben nie-"male vergeffen, was fie ihrem herrn fouldig find. Rurcht "vor dem Borne des Ronige ift es nicht, mas une aufgeforbert "bat, diefe Berfammlung zu halten. Der Ronig ift gut, und "wir wollen hoffen, daß er gerecht ift. Es fann alfo nicht "Bergeibung fenn, was wir bei ibm fuchen, und eben fo menia "tann ed Bergeffenheit fenn, mas mir und über Sand: "lungen erbitten, die unter den Berdiensten, fo mir uns um ., Se. Majeftat erworben, nicht die unbetrachtlichften find. Babr "ift es wieder, daß fich Abgeordnete der Lutheraner und Cal-"vinisten in St. Erupen bei und eingefunden; ja noch mehr, fie

\_baben und eine Bittidrift übergeben, die mir an Em. Sobeit bier beilegen. Sie erbieten fich barin, die Baffen bei ihren "Dredigten niederzulegen, wenn der Bund ihnen Sicherheit "leisten und fich für eine allgemeine Berfammlung ber Stände "verburgen wolle. Beides baben wir geglaubt, ihnen aufagen "au muffen, aber unfere Berficherung allein bat feine Kraft, "wenn fie nicht augleich von Em. hobeit und einigen Ihrer "pornehmften Rathe bestätigt wird. Unter diefen tann Riemand .. von dem Buftande unferer Saden fo aut unterrichtet fevn, "und es fo redlich mit uns meinen, als der Pring von Dra= "nien und die Grafen von hoorn und von Egmont. "Diefe brei nehmen wir mit Kreuben als Mittler an, wenn "man ihnen dazu die nothige Bollmacht gibt, und und Ber-"ficherung leiftet, daß obne ihr Wiffen teine Truppen geworben, aund feine Befehlsbaber barüber ernannt werden follen. Diefe "Sicherheit verlangen wir indeffen nur auf einen gegebenen "Beitraum, nach beffen Berftreichung es bei bem Ronige fteben "wird, ob er fie aufbeben oder bestätigen will. Geschiebt bas "Erfte, fo ift es ber Billigfeit gemäß, daß man und einen Ter-"min fege, unfere Perfonen und Guter in Sicherheit ju bringen; "drei Wochen werden dazu genug fenn. Endlich und lettens "machen wir und auch unfrerfeits anbeifdig, obne Bugiebung "jener drei Mittelspersonen nichts Reues zu unternehmen."\*

Eine so tune Sprache konnte ber Bund nicht führen, wenn er nicht einen mächtigen Ruchalt hatte, und sich auf einen grundlichen Schut verließ; aber die Regentin sah sich eben so wenig im Stande, ihm die verlangten Punkte zu bewilligen, als sie unfähig war, ihm Ernst entgegenzusehen. In Bruffel,

Mcteren. 84. 85. Strad. 141 sq. Burgund. 240 — 251. Moursii, Juil. Aur. L. I. 11. 19.

bas jest von ben meiften Staatsrathen, die entweder nach ihren Provingen abgegangen, ober unter irgend einem anbern Borwande fic ben Geschäften entzogen batten, verlaffen mar, fowohl von Rath, ale von Gelb entblogt, deffen Mangel fie nothigte, die Großmuth der Beiftlichfeit anzusprechen, und, ba auch biefes Mittel nicht gureichte, ibre Buflucht gu einem Lotto gu nehmen. abbangig von Befehlen aus Spanien, die immer erwartet murden, und immer nicht tamen, fab fie fich endlich zu der erniebrigenden Austunft gebracht, mit den Berbundenen in St. Truven den Bertrag einzugeben, daß fie noch vier und zwanzig Tage lang auf die Resolution des Konigs warten wollten, bevor fie einen weitern Schritt unternahmen. Auffallend mar es freilich, daß der König immer noch fortfubr, mit einer entscheidenden Untwort auf die Bittidrift gurudgubalten, ungeachtet man allgemein mußte, daß er weit jungere Schreiben beantwortet batte, und die Regentin beswegen auf bas nachbrudlichfte in ibn drang. Auch batte fie fogleich nach bem Ausbruche ber öffentlichen Dredigten den Marquis von Bergen bem Baron von Montianv nachgefandt, ber, als ein Augenzenge biefer neuen Begebenbeiten, ihren fdriftlichen Bericht defto lebbafter unterftuben und den Konig um jo rafcher bestimmen follte.\*

(1566.) Unterbeffen war der niederlandische Sefandte, Florenz von Montigny, in Madrid eingetroffen, wo ihm auf das anständigste begegnet ward. Der Inhalt seiner Instruction war die Abschaffung der Inquisition und Milberung der Placate; die Bermehrung des Staatsraths und Aushebung der zwei übrigen Eurien; das Verlangen der Nation nach einer allgemeinen Staatenversammlung, und das Ansuchen der Regentin um die persönliche Ueberkunst des Königs. Weil dieser aber

<sup>&</sup>quot; Hopper. S. 117. Burgund. 252. 262.

immer nur Beit zu gewinnen fuchte, fo murbe Montigny bis auf die Ankunft feines Behülfen vertroftet, ohne welchen ber Konig feinen endlichen Schluß faffen wollte. Der Klamander indeffen hatte jeden Tag und zu jeder ihm beliebigen Stunde Audienz bei dem Ronige, der ihm auch jedesmal die Depefchen ber Bergogin und deren Beantwortung mitzutheilen Befehl gab. Deftere murbe er auch in das Confeil ber niederlandischen Ungelegenheiten gezogen, wo er nie unterließ, den Konig auf eine Generalversammlung der Stagten, als auf bas einzige Mittel, den bisberigen Verwirrungen zu begegnen, und welches alle übrigen entbehrlich machen murbe, hinzuweisen. Go bewies er ihm auch, daß nur eine allgemeine und uneingeschränkte Bergebung alles Bergangenen bas Miftrauen murbe tilgen tonnen, bas bei allen biefen Befchwerden jum Grunde lage, und jeder noch fo gut gewählten Magregelewig entgegenarbeiten wurde. Auf feine gründliche Kenntniß der Dinge und eine genaue Befanntichaft mit dem Charafter feiner Landsleute wagt er es, bem Ronige für ihre unverbrüchliche Treue ju burgen, sobald er sie durch ein gerades Verfahren von der Redlichkeit feiner Abfichten überführt haben murde, da er ihm im Gegentheil, von eben diefer Renntniß geleitet, alle Soffnung dazu absprach, fo lange fie nicht von der Kurcht geheilt murben, das Biel feiner Unterdrückung ju fevn, und bem Reibe ber fvanischen Großen jum Opfer zu dienen. Sein Gebulfe ericbien endlich, und ber Inhalt ihrer Gefandtichaft wurde wiederholten Berathichlagungen unterworfen. \*

(1566.) Der König war damals im Busch zu Segovien, wo er auch feinen Staatsrath versammelte. Beisicher waren: ber herzog von Alba; Don Gomez de Figueroa; Graf

<sup>\*</sup> Hopper. 93 99. 103.

von Reria: Don Untonio von Toledo, Groscommendator vom Orben St. Johannes: Don Johann Mauriques von Lara, Dberhofmeifter ber Ronigin; Rup Gomes, Dring von Choli und Graf von Melito: Ludwig von Quirada, Oberftallmeifter bed Vringen; Rarl Toffen acque, Prafibent bes nieberlandifden Confeils; ber Staatsrath und Siegelbewahrer Bopper \* und ber Staaterath von Corteville. \*\* Debrere Tage murbe bie Sigung fortgefest; beibe Abgefandte wohnten ibr bei, aber ber Ronig mar nicht felbit jugegen. hier unn wurde bad Betragen bes nieberlanbifden Abels von frantiden Angen beleuchtet; man verfolgte es Schritt vor Schritt bis 30 feiner entlegenften Quelle; brachte Borfalle mit einander in Ansammenbang, die nie einen gebabt batten, und einen reifen meitausiebenben Man in Ercianiffe, bie ber Angenblid geboren. Alle biefe verichiebenen Borgange und Berinche bes Abels, Die nur der Jufall an einander gereibt, und der natürlichfte Lauf ber Dinge fo und nicht andere gelenft batte, follten and bem Merdachten Cutwurfe gewonnen fenn, eine allermeine Religiondfreiheit einzuführen, und bas Stener ber Gemelt in bie Danbe des Moels ju brimeen. Der erfte Schritt denn, beie es wat die gewaltiame Begebrengung des Ministers Granvella. an welchem man nichts zu tadeln finden france, als das er im Bents einer Macht war, die man lieber felbit anstaribe bette. Den weiten Schritt that man durch die Abiendung des Graffen wert gen generatide jun vol insinge finn auf und ber ben Arion und Milderung der Strafbefebie drimgen, und ben Ronin ju einer Erweiterung bes Stugisrathe vermien follte. De

Mic Nicht Memores, 310 einer mitbandeinden Bergen, die Stefen

the Hoppins of the

aber biefes auf einem fo bescheidenen Wege nicht zu erschleichen gewesen, so versuchte man, es durch einen britten und berabaftern Schritt, burch eine formliche Berfdworung, ben Beufenbund, von dem hofe ju ertrogen. Ein vierter Schritt au bem nämlichen Biele ift biefe neue Befandtichaft, wo man endlich ungescheut die Larve abwirft, und durch die unfinnigen Borfolgge, die man dem Konige zu thun fich nicht entblodet, deutlich an ben Tag legt, wohin alle jene vorhergegangenen Schritte gegielt haben. Ober, fuhr man fort, tann die Abichaffing ber Inquisition zu etwas Beringerm, als zu einer volltommenen Glaubensfreiheit führen? Geht mit ihr nicht bas Steuer ber Gemiffen verloren? Rubrt diefe vorgeschlagene Moderation nicht eine gangliche Straflofigfeit aller Rebereien ein? Bas ift biefes Project von Erweiterung bes Staatsraths und von Unterbrudung ber zwei übrigen Curien anders, als ein völliger Umauf der Staateregierung ju Gunften des Abele? ein General-Gouvernement für alle Provinzen der Niederlande? Ift diefe Rusammenrottung der Reger bei den öffentlichen Predigten nicht icon bereits die dritte Berbindung, die aus den nämlichen Abfichten unternommen wird, da die Lique der Großen im StaatBrathe, und ber Bund ber Beufen nicht wirtfam genna gefcbienen baben? \*

Welches aber auch die Quellen dieses Uebels senn mochten, so gestand man ein, daß es darum nicht weniger bedenklich und dringend sev. Die ungesäumte personliche Ankunst des Königs in Brüffel war allerdings das souverane Mittel, es schnell und gründlich zu heben. Da es aber schon spat im Jahre war, und die Zurüstungen zu dieser Reise die so kurze Zeit vor dem Winter ganz hinwegnehmen mußten; da sowohl die stürmische

17

<sup>\*</sup> Hopper. §. 104.

Sabredzeit, als bie Gefahr por ben frangofifchen und englischen Schiffen, die ben Ocean unficher machten, ben nordlichen Beg, als den furgeften von beiben, nicht zu nehmen erlaubten; ba die Rebellen felbit unterbeifen von der Infel Baldern Befit nehmen, und dem Konige die Landung ftreitig machen fonnten: fo war por bem Frühlinge nicht an diese Reise zu benten, und man mußte fic in Ermangelung des einzigen grundlichen Mittels mit einer mittlern Ausfunft begnugen. Man fam alfo überein, bem Ronige vorzutragen, erftlich: daß er die papftliche Inquisition aus den Provinzen gurudnehmen und es bei ber bifcoflicen bewenden laffen mochte; zweitens, bas ein neuer Plan zu Milderung ber Placate entworfen murbe, mobei die Burde der Religion und bes Konigs mehr als in der eingesandten Moderation geschont were; brittene, bag er ber Oberftattbalterin Bollmacht ertheilen mochte, allen benjenigen, welche nicht schon etwas Berbammliches begangen, ober bereits gerichtlich verurtbeilt seven, doch mit Ausnahme ber Brebiger und ibrer Gebler Gnade angedeiben zu laffen, bamit die Bemutber vernichert und fein Bea ber Menichlichfeit unverficht Alle Liquen, Berbrüberungen, öffentlichen aelaffen murbe. Busammenfunfte und Predigten mußten fortan, bei ftrenger Abndung, unterfagt fevn; murbe bennoch bagegen gebanbelt. fo follte die Oberstattbalterin fic ber ordinaren Eruppen und Befabungen zur gewaltsamen Unterwerfung ber Biberfpanftigen ju bedienen, auch im Rothfalle neue Eruppen ju werben, und Die Befehlebaber über diefelben nach ihrem Gutdunfen gu ernennen, Freiheit baben. Endlich murde es wohlgetban fenn, wenn Se. Maieftat ben vornehmften Stabten, Pralaten und ben Sauptern des Abels, einigen eigenbandig, und allen in einem anabigen Tone fdrieben, um ihren Diensteifer zu beleben.

<sup>\*</sup> Hopper \$. 109, 110, 113, 113,

Sobald dem Konige Diefe Resolution feines Staatsraths vorgelegt worden, war fein Erftes, bag er an den vornehmften Dläßen des Ronigreichs und auch in den Riederlanden öffent: liche Umgange und Gebete anzustellen Befehl gab, um die gottliche Leitung bei feinem Entschluffe zu erfieben. Er erschien in eigener Derfon im Staaterathe, um diefe Resolution ju genehmigen und fogleich ausfertigen ju laffen. Den allgemeinen Reichstag erflärte er für unnus, und verweigerte ibn gang: perpflichtete fich aber, einige beutsche Regimenter in feinem Solde zu behalten, und ihnen, damit fie besto eifriger bienten, bie alten Rudftande zu bezahlen. Der Regentin befahl er in einem Privatidreiben, fich unter ber Sand und im Stillen friegerisch zu ruften: breitaufend Mann Reiterei und gebntaufend Mann Fußganger follte fie in Deutschland gusammenrieben laffen, wozu er fie mit den nothigen Briefen verfah, und ihr eine Summe von breibunderttaufend Goldaulden übermachte.\* Er begleitete diese Resolution mit mehreren Sandichreiben an einzelne Drivatperfonen und Städte, worin er ihnen in febr anadigen Ausbruden für ihren bewiesenen auten Gifer danfte, und fie auch fürd Runftige bazu aufforderte. Ungeachtet er über ben wichtigsten Dunkt, worauf jest die Nation hauptfächlich gestellt war, über die Busammenberufung ber Staaten. unerbittlich blieb, ungeachtet biefe eingeschränkte und zweideutige Begnadigung fo gut als gar feine mar, und viel zu fehr von ber Willfür abbing, als daß fie die Gemuther batte verfichern tonnen; ungeachtet er endlich auch die entworfene Moderation als zu gelinde verwarf, über deren Sarte man fic boch beflagte - fo batte er diegmal doch ju Gunften der nation einen ungewöhnlichen Schritt gethan: er hatte ihr die papftliche

<sup>\*</sup> Hopper. S. 118, 124, Burg. 239.

Inquisition aufgeopfert und nur die bischöfliche gelassen, woran sie gewöhnt war. Sie hatte in dem spanischen Sonseil billigere Richter gefunden, als wahrscheinlicherweise zu hoffen gewesen war. Ob diese weise Rachgiedigkeit zu einer andern Beit und unter andern Umständen die erwartete Wirkung gethan baben wurde, bleibt dabin gestellt. Jest kam sie zu spat; als (1366) die königlichen Briefe in Bruffel anlangten, war die Bildersturmerei ausgebrochen.

## Viertes Buch.

| , | - | · |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   | ٠ |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

## Der Bilderfturm.

Die Triebfedern biefer außerordentlichen Begebenheit find offenbar nicht fo weit herzuholen, als viele Geschichtschreiber fich Mühe geben. Möglich allerdinge und fehr mahrscheinlich, daß die frangofischen Vrotestanten emfig daran arbeiteten, in den Niederlanden eine Offangichule für ihre Religion zu unterhalten. und eine gutliche Vergleichung ihrer dortigen Glaubensbrüder mit dem Könige von Spanien durch jedes Mittel zu verhindern strebten, um diesem unversöhnlichen Keinde ihrer Vartei in feinem eignen Lande zu thun zu geben; febr natürlich alfo. bak ihre Unterhändler in den Provinzen nicht unterlaffen haben werden, die unterdrückten Religioneverwandten ju verwegenen hoffnungen zu ermuntern, ibre Erbitterung gegen die bertichende Kirche auf alle Arten zu nabren, den Drud, worunter fie feufate, ju übertreiben, und fie dadurch unvermerft ju Un= thaten fortzureißen. Möglich, daß es auch unter den Berbun= benen Biele gab, die ihrer eignen verlornen Sache baburch aufzuhelfen meinten, wenn fie die Babl ihrer Mitschuldigen vermehrten; die die Rechtmäßigkeit ihres Bundes nicht anders retten zu fonnen glaubten, als wenn fie die unglücklichen Rolgen wirklich berbeiriefen, wovor fie den Konig gewarnt hatten, und die in dem allgemeinen Verbrechen ibr eigenes zu verbullen Dag aber die Bilderstürmerei die Krucht eines hofften.

überlegten Blanes gemefen, ber auf dem Convente zu St. Truven perabrebet worden. baß in einer folennen Berfammlung fo vieler Eblen und Capfern, unter benen noch bei weitem ber ardbere Theil bem Dapftthum anbing, ein Rafender fich batte erdreiften follen, ben Entwurf zu einer offenbaren Schandthat au geben, die nicht fomobl eine abgesonderte Religionspartei franfte, als vielmebr alle Achtung für Religion überhaupt und alle Sittlichfeit mit Rugen trat, und die nur in dem folam= migen Schoofe einer verworfenen Pobelfeele empfangen werben tonnte, mere allein icon darum nicht glaublid, weil biefe mutbende That in ibrer Entftebung zu raid, in ibrer Ausführung zu leibenschaftlich, an ungebeuer ericeint, um nicht bie Beburt bes Angenblicks gemefen gu fenn, in welchem fie ans Licht trat, und weil fie aus ben Umftanden, die ibr vorbergingen, fo naturlid fliest, bas co fo tiefer Radindungen nicht bedarf, um ihre Entitebung zu erflaren.

Eine robe zahlreiche Menge, zusummengestoffen ams dem umterften Pobel, viedisch durch viedische Bedandlung, von Mordbesehlen, die in jeder Stadt auf fie lauern, von Grunze zu
Grünze berumzeichender, und die zur Berzweiflung gedest, genötdigt, ibre Andacht zu fiedlen, ein allzemein gedeiligtes Menidenrecht, gleich einem Berke der Finsternist, zu verdeimtiden—
vonihren Angen vielleicht die stolz ausseizzuden Gotteschäuser der renumphiernden Kirche, wo ibre übermüttigen Berührer im bejunmen und üvriger Andacht fich vilegen; fierelbit beransigebesingt aus den Munern, vielleicht durch die ihmachere Anzahl berumzzedungt, hier um wilden Balde, unter brennender Mittagsbilder, in ichtmofticher Jennlichkeit, dem namtlichen Gott zu dinnen—
himansgestoßen aus den bürgerlichen Gefellichaft in den Stund den Rotue, und in einem ihrechtichen Angendicke un die Rechte der Kotus, und in einem ihrechtichen Angendicke un die Rechte der Kotus, auch einem ihrechtichen Angendicke un die Stund unnatürlicher ift biefes Schicffal; mit Bermunderung nehmen fie es mabr. Rreier Simmel, bereit liegende Baffen, Babnfinn im Bebirne und im Bergen Erbitterung, tommen bem Minte eines fangtifden Redners zu Sulfe; Die Belegenheit ruft, teine Bergbredung ift nothig, wo alle Augen dasfelbe fagen; ber Entichluß ift geboren, noch ebe bas Bort ausgefprochen wird; ju einer Unthat bereit, feiner weiß es noch deutlich zu welcher, rennt diefer muthende Trupp auseinan= ber. Der lachende Boblitand ber feindlichen Religion frankt ibre Armuth, die Pracht jener Tempel fpricht ihrem landfluch: tigen Glauben Sohn; jedes aufgestellte Kreuz an den Landftragen, jedes Seiligenbild, worauf fie ftogen, ift ein Sieged: mal, das über fie errichtet ift, und jedes muß von ihren rächerischen Sanden fallen. Kanatismus gibt bem Grauel feine Entstebung, aber niedrige Leibenschaften, benen fich bier eine reiche Befriedigung aufthut, bringen ibn gur Bollendung.

(1566.) Der Anfang des Bildersturms geschah in Weststanbern und Artois, in den Landschaften zwischen dem Lys und
dem Meere. Eine rasende Rotte von Handwertern, Schiffern
und Bauern, mit öffentlichen Dirnen, Bettlern und Raubgesindel untermischt, etwa dreihundert an der Zahl, mit Kenlen, Aerten, Hämmern, Leitern und Strängen versehen, nur wenige darunter mit Feuergewehr und Oolchen bewassnet, wersen sich, von
sanatischer Buth begeistert, in die Fleden und Dörfer bei St.
Omer, sprengen die Pforten der Kirchen und Klöster, die sie verschlossen sinden, mit Gewalt, stürzen die Altäre, zerbrechen die
Bilder der Heiligen und treten sie mit Füßen. Erhisterdurch diese
verdammliche Chat, und durch neuen Julauf verstärkt, dringen sie
geraden Wegs nach Opern vor, wo sie auf einen starten Anhang
von Calvinisten zu rechnen haben. Unausgehalten brechen sie
dort in die Hauptlirche ein; die Wände werden mit Leiteren

erfliegen, die Bemalde mit Sammern gerichlagen, Rangeln und Rirdenstüble mit Merten gerbauen, die Altare ibrer Bierratben entfleibet und die beiligen Gefaße gestoblen. Diefes Beisviel wird fogleich in Menin, Comines, Berrich, Lille und narbe nachgeabmt; biefelbe Buth ergreift in wenig Tagen gang Rlandern. Eben, ale die erften Beitungen bavon einliefen, wimmelte Antwerpen von einer Menge Bolls obne Beimath, die bas Reft von Maria himmelfahrt in diefer Stadt gufammengebrangt batte. Raum balt die Gegenwart bes Pringen pon Dranien bie ansgelaffene Bande noch im Bugel, die es ihren Brudern in St. Omer nachaumachen brennt; aber ein Befehl bes Sofe, Der ibn eilfertig nach Bruffel ruft, wo die Regentin eben ibren Staatstrath versammelt, um ibm die fonigliden Briefe vormlegen, gibt Antwerpen bem Muthwillen biefer Bande preis. Seine Entfernung ift die Lofung jum Tumult. Bor ber Ausgelagenheit des Bobels bange, die fich gleich in den erften Zagen in fpottifchen Aufpielungen außerte, batte man bas Marienbilb nach wenigen Umgangen auf ben Chor geflüchtet, obne es, wie fonft, in der Mitte ber Rirche aufzurichten. Dies veranlafte etliche muthwillige Buben and bem Bolfe, ibm bort einen Befuch ju geben und es fpottifch ju fragen, warum es fich neulich fo bald abfentirt babe? Andere ftiegen auf die Rangel, wo fie bem Drediger nachafften und die Papiften jum Bettfampf berausforderten. Gin fatholifder Schiffer, ben diefer Spaf perbrok, wollte ne von da berunterreifen, und es fam auf bem Predigtituble au Schlägen. Mehnliche Auftritte gefchaben am folgenden Abend. Die Anzahl mehrte nich, und Biele famen icon mit verdächtigen Bertzeugen und beimlichen Baffen perfeben. Endlich fallt es einem bei, es leben die Benfen! ju rufen; gleich ruft die gange Rotte es nach, und bas Marienbild wird aufgefordert, dasfelbe guthun. Die wenigen Ratholifen.

die da waren, und die Soffnung aufgaben, gegen diefe Tollfühnen etwas auszurichten, verlaffen die Rirche, nachdem fie alle Thore, bis auf eines, verichloffen haben. Sobald man fich allein fieht, wird in Borichlag gebracht, einen von den Pfalmen nach ber neuen Melodie angustimmen, die von der Regierung verboten find. Noch während bes Singens werfen fich alle, wie auf ein gegebenes Signal, muthend auf das Marienbild, durdftechen es mit Schwertern und Dolchen, und ichlagen ihm bas Saupt ab; Suren und Diebe reißen die großen Rergen pon ben Altaren und leuchten zu dem Werte. Die fcone Orgel ber Rirche, ein Meisterstud damaliger Runft, wird gertrummert, alle Bemalbe ausgelofcht, alle Statuen gerschmettert. Ein gefreugigter Christus in Lebensgroße, der gwifden ben gmei Schadern bem Sochaltar gegenüber aufgestellt mar, ein altes und febr werth gehaltenes Stud, wird mit Strangen gur Erbe geriffen und mit Beilen gerichlagen, indem man die beiden Morber au feiner Seite ehrerbietig icont. Die Softien ftreut man auf ben Boden und tritt fie mit Rugen; in dem Nachtmablwein, den man von ungefähr ba findet, wird die Gefundheit der Geufen getrunfen; mit dem beiligen Dele werden die Schube gerieben. Graber felbst werden durchwühlt, die halbverwesten Leichen bervorgeriffen und mit Rugen getreten. Alles diefes gefcah in fo munderbarer Ordnung, als batte man einander die Rollen porher augetheilt; jeder arbeitete feinem Nachbar babei in die Sande; feiner, fo haldbrechend auch diefes Geschäft war, nahm Schaden, ungeachtet der diden Kinfterniß, ungeachtet die großten Lasten um und neben ihnen fielen, und Manche auf ben oberften Sproffen der Leitern handgemein murben. Ungeachtet ber vielen Kergen, welche ihnen gu ihrem Bubenftude leuchteten, murde fein Einziger erfannt. Mit unglaublicher Gefdwindig= feit ward die That vollendet: eine Anzahl von hochtens bandert Menichen vermuftete in wenigen Stunden einen Tempel von fiebenzig Altaren, nach ber Peterefirche in Nom einen ber größten und prächtigften in der Ebriftenbeit.

Bei ber Sauptfirche blieb es nicht allein; mit Kadeln und Rergen, die man baraus entwendet, macht man fich noch in ber Mitternacht auf, den übrigen Rirchen, Aloftern und Capellen ein abnliches Schidfal zu bereiten. Die Rotten mehren fich mit jeder neuen Schandthat, und burch die Belegenheit merben Diebe gelodt. Man nimmt mit, was man findet, Gefaße, Altartucher, Geld, Gemander; in den Rellern der Riofter beraufcht man fich aufe neue; die Monche und Nonnen laffen Alles im Stid, um der letten Befdimpfung zu entflieben. Der bumpfe Tumult Diefes Borgangs batte Die Burger aus bem erften Schlafe geschrecht; aber die Racht machte die Befahr foredlicher, als fie wirklich mar, und anstatt feinen Rirchen gu Sulfe zu eilen, verschanzte man fich in feinen Saufern, und erwartete mit ungewissem Entfeten ben Tag. Die aufgebende Sonne zeigte endlich bie geschehene Bermuftung aber bas Wert ber Nacht war mit ihr nicht geendigt. Einige Rirchen und Alofter find noch verschont geblieben; auch biefe trifft ein ahnliches Schickfal; brei Tage bauert biefer Grauel. Beforat endlich, daß biefes rafende Befindel, menn es nichts Seiliges mehr ju gerftoren fande, einen abnlichen Angriff auf bas Orofane thun und ihren Baarengewölben gefährlich werben mochte, augleich muthiger gemacht burch bie entbedte geringe Angabl bed Reindes, wagen es biereichern Burger, fich bemaffnet vor ihren Sausthuren zu zeigen. Alle Thore ber Stadt merden verichloffen, ein einziges ausgenommen, durch welches die Bilderfturmer brechen, um in ben angrangenden Begenden benfelben Brauel zu erneuern. Während diefer gangen Beit bat es bie Obrigteit nur ein einziges Mal gewagt, fich ihrer Gewalt zu

L

bedienen, fo fehr murbe fie burch bie llebermacht der Calviniften in Rurcht gehalten, von denen, wie man glaubte, bas Raubgefindel gebungen mar. Der Schaden, den biefe Bermuftung anrichtete, mar unermeglich; bei ber Marienfirche allein wird er auf vierhunderttaufend Goldgulden angegeben. Biele ichabbare Berfe der Aunft murben bei diefer Belegenheit vernichtet: viele toftbare Sandidriften, viele Dentmäler, wichtig fur Beichichte und Divlomatit, gingen babei verloren. Der Magistrat gab foaleich Befehl, die geraubten Sachen bei Lebensstrafe wieder einzuliefern, wobei ihm die reformirten Prediger, die für ihre Religionspartei errotheten, nachdrudlich beiftanden. Bieles murde auf diese Art gerettet, und die Anführer des Befindels, entweder, weil weniger die Raubsucht, als Kanatismus und Rache fie beseelten, ober weil fie von fremder Sand geleitet murden, beichloffen, um diefe Ausschweifung fünftig zu verhüten, fortan bandenweis und in befferer Ordnung zu fturmen. \*

Die Stadt Gent zitterte indessen vor einem ähnlichen Schicfale. Gleich auf die erste Nachricht der Bilberstürmerei in Antwerpen hatte sich der Magistrat dieser Stadt mit den voraehmsten Bürgern durch einen Eid verbunden, die Tempelschander gewaltsam zurückzutreiben; als man diesen Eid auch dem Bolte vorlegte, waren die Stimmen getheilt, und Biele erklärten gerade heraus, daß sie gar nicht geneigt waren, ein so gottesdienstliches Bert zu verhindern. Bei so gestalten Sachen fanden es die katholischen Geistlichen rathsam, die besten Kostbarkeiten der Kirchen in die Citadelle zu füchten, und einigen Familien wurde erlaubt, was ihre Borfahren darein geschenkt hatten, gleichsalls

Moteren. 86. Strada. 145—147. Burgund. 294, 295. 300. Hopper.
 S. 126. Meurs. Guil. Auriac. L. II. 13. 14.

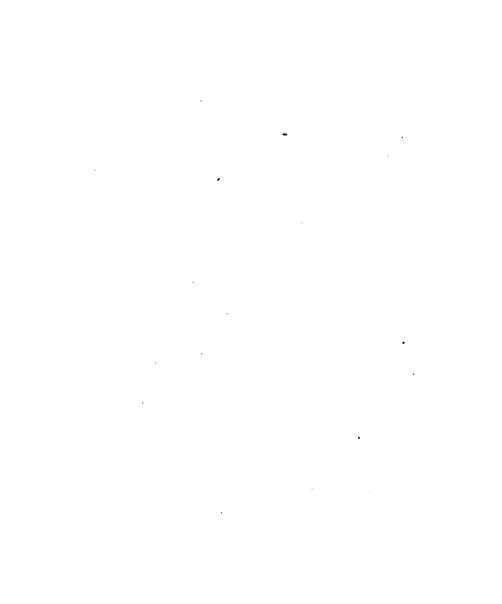

## Der Bilderflurm.

Die Triebfedern diefer außerordentlichen Begebenheit find offenbar nicht fo weit beraubolen, ale viele Geschichtschreiber fic Mühe geben. Möglich allerdings und febr mahricheinlich, daß bie frangofischen Protestanten emfig daran arbeiteten, in ben Niederlanden eine Bflangichule für ihre Religion zu unterhalten. und eine gutliche Vergleichung ihrer dortigen Glaubenebrüder mit dem Könige von Spanien durch jedes Mittel zu verhindern ftrebten, um diesem unversöhnlichen Reinde ihrer Partei in feinem eignen Lande zu thun zu geben; febr natürlich alfo, daß ihre Unterhändler in den Provinzen nicht unterlaffen haben merden, die unterdrückten Religioneverwandten zu verwegenen hoffnungen zu ermuntern, ibre Erbitterung gegen die bertichende Kirche auf alle Arten zu nahren, den Druck, worunter fie feufate, ju übertreiben, und fie dadurch unvermerft ju Un= thaten fortzureißen. Möglich, daß es auch unter den Berbunbenen Biele gab, die ihrer eignen verlornen Sache baburch aufzuhelfen meinten, wenn fie die Bahl ihrer Mitschuldigen vermehrten; die die Rechtmäßigkeit ihres Bundes nicht anders retten zu fonnen glaubten, als wenn fie die unglücklichen Rolgen wirklich berbeiriefen, wovor fie den König gewarnt hatten, und die in dem allgemeinen Verbrechen ihr eigenes zu verhüllen Dag aber die Bilderstürmerei die Frucht eines bofften.

überlegten Blanes gemefen, ber auf bem Convente zu St. Truven verabredet worden, bag in einer folennen Berfammlung fo vieler Eblen und Tapfern, unter benen noch bei weitem ber größere Theil dem Dapftthum anbing, ein Rafender fich batte erdreiften follen, ben Entwurf zu einer offenbaren Schandthat au geben, die nicht fowohl eine abgesonderte Religionspartei frantte, als vielmehr alle Achtung für Religion überhaupt und alle Sittlichkeit mit Rugen trat, und die nur in dem folam: migen Schoofe einer verworfenen Dobelfeele empfangen merden tonnte, mare allein icon barum nicht glaublich, weil biefe mutbende That in ibrer Entftebung zu raid, in ibrer Ausführung zu leidenschaftlich, zu ungebeuer erscheint, um nicht bie Beburt bes Augenblicks gemefen au fenn, in meldem fie ans Licht trat, und weil fie aus den Umftanden, die ibr porbetgingen, fo naturlich fließt, daß es fo tiefer Nachfuchungen nicht bedarf, um ibre Entstehung zu erflaren.

Eine robe zahlreiche Menge, zusammengeflossen aus dem untersten Pobel, viebisch durch viehische Bebandlung, von Mordebeselen, die in jeder Stadt auf sie lauern, von Gränze zu Gränze berumgescheucht, und bis zur Berzweislung gebest, genöthigt, ihre Andacht zu steblen, ein allgemein geheiligtes Menschenrecht, gleich einem Berke der Finsternis, zu verdeimlichen worihren Angen vielleicht die stolz aussteigenden Gottesbänser der triumphirenden Kirche, wo ihre übermuthigen Brüder in bezumemer und üppiger Andacht sich pflegen; sie selbst herausgedrängt aus den Mauern, vielleicht durch die schwächere Anzahl herausgedrängt, hier im wilden Balde, unter drennender Mittagshise, in schimpslicher Heimlickeit, dem nämlichen Gott zu bienen — binausgestoßen aus der durgerlichen Gesellschaft in den Stand der Ratur, und in einem schrecklichen Augenblicke an die Rechte bieses Standas erinnert! Ze überlegener ihre Zabl, desto

unnatürlicher ift diefes Schicfal; mit Verwunderung nehmen fie es mabr. Freier himmel, bereit liegende Baffen, Bahnfinn im Gebirne und im Bergen Erbitterung, tommen bem Minte eines fanatifden Redners zu Sulfe; die Belegenheit ruft, feine Berabredung ift nothig, wo alle Augen dasfelbe fagen; der Entschluß ift geboren, noch ebe bas Bort ausge= iprochen wird; ju einer Unthat bereit, feiner weiß es noch deutlich zu welcher, rennt diefer mutbende Trupp auseinan= ber. Der lachende Boblstand ber feindlichen Religion trantt ibre Armuth, die Dracht jener Tempel fpricht ihrem landfluchtigen Glauben Sobn; jedes aufgestellte Rreug an den Landftragen, jedes Beiligenbild, worauf fie ftogen, ift ein Sieges= mal, das über sie errichtet ift, und jedes muß von ihren racherischen Sanden fallen. Kanatismus gibt dem Grauel feine Entstehung, aber niedrige Leidenschaften, benen fich bier eine reiche Befriedigung aufthut, bringen ihn gur Bollendung.

(1566.) Der Anfang des Bildersturms geschaft in Weststanbern und Artois, in den Landschaften zwischen dem Los und
dem Meere. Eine rasende Rotte von Handwerkern, Schiffern
und Bauern, mit öffentlichen Dirnen, Bettlern und Raubgesindel untermischt, etwa dreihundert an der Zahl, mit Kenlen, Aerten, Hammern, Leitern und Strängen versehen, nur wenige darunter mit Feuergewehr und Oolchen bewassnet, wersen sich, von
fanatischer Buth begeistert, in die Fleden und Dörfer bei St.
Omer, sprengen die Pforten der Kirchen und Klöster, die sie verschlossen sinden, mit Gewalt, stürzen die Altare, zerbrechen die
Bilder der Heiligen und treten sie mit Füßen. Erhisterdurch diese
verdammliche That, und durch neuen Julauf verstärtt, dringen sie
geraden Wegs nach Opern vor, wo sie auf einen starten Anhang
von Calvinisten zu rechnen haben. Unausgehalten brechen sie
dort in die Hauptlirche ein; die Wände werden mit Leitern

erstiegen, die Gemalde mit Sammern gerschlagen, Rangeln und Rirchenstühle mit Merten gerhauen, die Altare ihrer Bierrathen entfleidet und die beiligen Gefage gestohlen. Diefes Beifviel wird fogleich in Menin, Comines, Berrich, Lille und narbe nachgeabmt; biefelbe Buth ergreift in wenig Tagen gang Rlandern. Eben, ale die erften Beitungen bavon einliefen, wimmelte Untwerven von einer Menge Bolle ohne Beimath, die bas Reft pon Maria himmelfahrt in diefer Stadt aufammengebrangt batte. Raum balt die Gegenwart bes Pringen von Dranien bie ausgelaffene Bande noch im Bugel, die es ihren Brudern in St. Omer nadaumaden brennt : aber ein Befehl des Sofe, ber ibn eilfertig nach Bruffel ruft, wo die Regentin eben ihren Staatbrath versammelt, um ihm bie foniglichen Briefe vorzulegen, gibt Antwerpen bem Muthwillen biefer Bande preis. Seine Entfernung ift die Lofung jum Tumult. Bor ber Ausgelaffenheit des Pobels bange, die fich gleich in den erften Tagen in fpottifchen Unfpielungen außerte, hatte man bas Marienbild nach wenigen Umgangen auf ben Chor geffüchtet, ohne es, wie fonft, in der Mitte ber Rirche aufzurichten. Dies veranlaßte etliche muthwillige Buben aus bem Bolte, ibm bort einen Befuch ju geben und es fpottifch ju fragen, warum es fich neulich fo bald absentirt babe? Undere fliegen auf die Rangel, mo fie bem Drediger nachafften und die Papiften jum Bettlampf berausforderten. Ein fatbolifder Schiffer, ben diefer Graf verbroß, wollte fie von da berunterreißen, und es tam auf dem Predigtituble ju Schlagen. Achnliche Auftritte gefcaben am fplgenden Abend. Die Angabl mehrte fich, und Biele tamen icon mit verdachtigen Wertzengen und beimlichen Waffen verfeben. Endlich fallt es einem bei, es leben die Beufen! ju rufen; gleich ruft bie gange Rotte es nach, und bas Marienvilb wird aufuefordert, basfelbe guthun. Diemenigen Ratbolifen. die da waren, und die hoffnung aufgaben, gegen diefe Tollfühnen etwas auszurichten, verlaffen die Rirche, nachdem fie alle Thore, bis auf eines, vericoloffen haben. Sobald man fic allein fieht, wird in Borichlag gebracht, einen von den Dialmen nach ber neuen Melobie anzustimmen, die von ber Regierung verboten find. Noch mabrend des Singens werfen fich alle, wie auf ein gegebenes Signal, wuthend auf das Marienbild, durdstechen es mit Schwertern und Dolchen, und ichlagen ihm das Saupt ab; Suren und Diebe reißen die großen Rergen von ben Altaren und leuchten zu dem Werfe. Die icone Orgel ber Rirche, ein Meisterstud bamgliger Runft, wird gertrummert, alle Gemälde ausgeloicht, alle Statuen gerichmettert. Ein gefreugigter Christus in Lebensgroße, der amifchen ben amei Schadern dem Sochaltar gegenüber aufgestellt mar, ein altes und febr werth gehaltenes Stud, wird mit Strangen gur Erde geriffen und mit Beilen gerichlagen, indem man die beiben Morber au feiner Seite ehrerbietig icont. Die Softien ftreut man auf ben Boden und tritt fie mit Kugen; in dem nachtmablmein, ben man von ungefähr ba findet, wird die Befundheit ber Beufen getrunfen; mit dem beiligen Dele werden bie Souhe gerieben. Graber felbit merden burdmublt, die balbverwesten Leichen bervorgeriffen und mit Rugen getreten. Alles diefes gefchah in fo wunderbarer Ordnung, als batte man einander die Rollen porber augetheilt; jeder arbeitete seinem Nachbar babei in die Sande; feiner, fo haldbrechend auch diefes Geschäft mar, nahm Schaden, ungeachtet der diden Kinfterniß, ungeachtet die größ: ten Laften um und neben ihnen fielen, und Manche auf den oberften Sproffen der Leitern handgemein murben. Ungeachtet ber vielen Rergen, welche ihnen gu ihrem Bubenftude leuchteten, murde fein Einziger erfannt. Mit unglaublicher Gefdwindig= feit ward die That vollendet; eine Angahl von höchkens hundert 1

Menichen vermuftete in wenigen Stunden einen Tempel von siebenzig Altaren, nach der Peterefirche in Rom einen ber größten und prächtigsten in der Christenheit.

Bei der Sauptfirche blieb es nicht allein; mit Radeln und Rergen, die man daraus entwendet, macht man fic noch in ber Mitternacht auf, den übrigen Rirchen, Rloftern und Capellen ein abnliches Schickfal zu bereiten. Die Rotten mehren fich mit jeder neuen Schandthat, und burch bie Belegenheit werden Diebe gelodt. Man nimmt mit, was man findet, Gefage, Altartucher, Geld, Gemander; in den Rellern der Rlofter berauscht man sich aufe neue; die Monche und Monnen laffen Alles im Stich, um der letten Beschimpfung ju entflieben. Der bumpfe Tumult diefes Borgangs batte bie Burger aus bem erften Schlafe geschrect; aber die Racht machte die Befahr foredlicher, ale fie wirklich mar, und anstatt feinen Rirchen an Bulfe zu eilen, verschanzte man fich in feinen Saufern, und erwartete mit ungewissem Entseben den Tag. Die aufgebende Sonne zeigte endlich die geschehene Bermuftung aber das Wert ber Nacht mar mit ihr nicht geendigt. Ginige Rirden und Alofter find noch verschont geblieben; auch biefe trifft ein abnliches Schickfal; brei Tage bauert biefer Granel. Beforgt endlich, daß diefes rafende Befindel, wenn es nichts Beiliges mehr zu gerftoren fande, einen abnlichen Angriff auf das Profane thun und ihren Baarengewölben gefährlich merben mochte, zugleich muthiger gemacht burch bie entbedte geringe Ungabl des Reindes, wagen es diereichern Burger, fich bewaffnet vor ihren Sausthuren zu zeigen. Alle Thore ber Stadt merben verichloffen, ein einziges ausgenommen, durch welches die Bilderfturmer brechen, um in den angrangenden Gegenden benfelben Grauel zu erneuern. Wahrend diefer gangen Beit bat es bie Obrigfeit nur ein einziges Mal gewagt, fich ihrer Gewalt zu bedienen, fo fehr murbe fie burch bie llebermacht der Calviniften in Kurcht gehalten, von benen, wie man glaubte, das Raubgefindel gedungen war. Der Schaden, den biefe Bermuftung anrichtete, mar unermeßlich: bei ber Marienfirche allein wird er auf vierhunderttaufend Goldaulden angegeben. Biele ichabbare Berte der Runft murden bei dieser Belegenheit vernichtet; viele toftbare Sandidriften, viele Dentmaler, wichtig für Gefdichte und Divlomatif, gingen babei verloren. Der Magiftrat gab fogleich Befehl, die geraubten Sachen bei Lebensstrafe wieder einzuliefern, wobei ihm die reformirten Prediger, die für ihre Religionspartei errotheten, nachbrudlich beiftanden. murde auf diese Art gerettet, und die Anführer des Befindels. entweder, weil weniger die Raubsucht, als Kanatismus und Rache fie beseelten, oder weil fie von fremder Sand geleitet murden, beschlossen, um diese Ausschweifung fünftig zu verhüten, fortan bandenweis und in befferer Ordnung ju fturmen. \*

Die Stadt Gent zitterte indessen vor einem ahnlichen Schidfale. Gleich auf die erste Nachricht der Bilderstürmerei in Antwerpen hatte sich der Magistrat dieser Stadt mit den voraehmsten Bürgern durch einen Eid verbunden, die Tempelschänder gewaltsam zurückzutreiben; als man diesen Eid auch dem Bolke vorlegte, waren die Stimmen getheilt, und Biele erklärten gerade heraus, daß sie gar nicht geneigt wären, ein sogottesdienstliches Wert zu verhindern. Bei so gestalten Sachen fanden es die katholischen Geistlichen rathsam, die besten Kostbarkeiten der Kirchen in die Sitadelle zu füchten, und einigen Familien wurde erlaubt, was ihre Borfahren darein geschenkt hatten, gleichfalls

Moteren. 86. Strada. 145—147. Burgund. 294, 295. 300. Hoppec.
 §. 126. Meurs. Guil. Auriac. L. II. 13. 14.

in Siderheit zu bringen. Mittlerweile maren all Ceremonien eingestellt, die Berichte machten einen Stillfand, wie in einer eroberten Stadt, mam gitterte in Erwartung beffen, mas tommen follte. Endlich magt es eine tolldreifte Rotte, mit bem unverschämten Antrage an ben Gouverneur ber Stadt an deputiren : "Es fen ihnen," fagten fie, "von ihren Obern .. anbefohlen, nach dem Beisviele der andern Städte die Bil-"ber aus den Rirchen zu nehmen. Biderfeste man fich ihnen "nicht, fo follte es rubig und obne Schaden vor fich geben; "im Begentheil aber murden fie fturmen;" ja fie gingen in ihrer Frechheit fo meit, die Sulfe der Gerichtsdiener babei zu verlangen. Anfange erstarrte der Gouverneur über biefe Anmuthung; nachdem er aber in Ueberlegung gezogen, bag bie Ausschweifungen durch das Ansehen ber Gefete vielleicht mebr im Baum gehalten werden tonnten, fo trug er fein Bebenten, ihnen die Safcher zu bewilligen.

In Tournay wurden die Kirchen, Angesichts der Garnison, die man nicht dahin bringen konnte, gegen die Bilderstürmer zu ziehen, ihrer Zierrathen entkleidet. Da es diesen hinterbracht worden war, daß man die goldenen und silbernen Gefäße mit dem übrigen Kirchenschumde unterdie Erdevergraben, so durchwühlten sie den ganzen Boden der Kirche, und bei dieser Gelegenheit kam der Leichnam des Herzogs Abolph von Geldern mieder and Tageslicht, der einstander Spise der aufrührerischen Genter im Treffen geblieben und in Tournay beigesett war. Dieser Adolph hatte seinen Bater mit Krieg überzogen, und den überwundenen Greis einige Meilen weit barfuß zum Gefängnisse geschlept; ihm selbst aber hatte Karl der Kühne von Burgund Gleiches mit Gleichem vergolten. Jest, nach einem balben Jahrhundert, rächte das Schickslieden; der Kanatismus

mußte, das heilige entweihen, um eines Batermorbers Gebeine noch einmal dem Fluche preiszugeben. \*

Mit den Bilderstürmern aus Tournay verbanden sich ans dere aus Valenciennes, um alle Alöster des umliegenden Gebiets zu verwüsten, wobei eine tostbare Bibliothet, an welcher seit vielen Jahrhunderten gesammelt worden, in den Flammen zu Grunde ging. Auch ins Bradantische drang dieses verderbliche Beispiel. Mecheln, Herzogenbusch, Vereda und Bergen op Joom erlitten das nämliche Schickal. Nur die Provinzen Namur und Luremburg, nehst einem Theile von Artois und von Hennegau, hatten das Glück, sich von diesen Schandthaten rein zu erhalten. In einem Zeitraume von vier oder fünf Tagen waren in Brabant und Flandern allein vierhundert Kirchen verwüstet.\*\*

Don der nämlichen Raserei, die den südlichen Theil der Niederlande durchlief, wurde bald auch der Norden ergriffen. Die hollandischen Städte, Amsterdam, Lepden und Gravenhaag, hatten die Wahl, ihre Kirchen entweder freiwillig ihres Schmucks zu berauben, oder ihn mit gewaltsamer Hand daraus weggerissen zu sehen. Delft, Haarlem, Gouda und Notterdam entgingen durch die Entschlossenheit ihres Magistrats der Verwüstung. Dieselben Gewaltthätigkeiten wurden auch auf den Seelandischen Inseln verübt; die Stadt Utrecht, einige Pläte in Oberpssel und Gröuingen erlitten die nämlichen Stürme. Friesland bewahrte der Graf von Aremberg, und Gelbern der Graf von Megen vor einem ähnlichen Schicksale.\*\*\*

Das Gerücht dieser Unordnungen, das aus allen Provinzen vergrößert einlief, verbreitete den Schrecken in Bruffel, wo die Oberstatthalterin eben eine außerordentliche Sigung des Staatsraths

<sup>\*</sup> Burgund. 315. 316.

<sup>\*\*</sup> Meteren. 85. 87. Strad. 149.

<sup>\*\*\*</sup> Burgund, \$16, \$19, Meurs, Guil, Aurisc, Lib. W. 15.

veranstaltet hatte. Die Schwarme der Bilderfturmer bringen fcon weit ine Brabantische vor, und broben fogar ber Saupt= stadt, wo ihnen ein starker Anhang gewiß ift, bier unter den Augen der Majestat benfelben Grauel zu erneuern. Die Regentin, für ihre eigene Person in Kurcht, die sie felbst im Bergen bes Landes, im Rreife der Statthalter und Ritter nicht ficher glaubt, ift ichon im Begriffe, nach Mons, in hennegau, au flüchten, welche Stadt ihr ber Bergog von Arichot gu einem Bufluchtsorte aufgehoben, um nicht, in die Willfur der Bilderfturmer gegeben, ju unanftandigen Bedingungen gezwungen zu werden. Umfonft, daß die Ritter Leben und Blut fur ihre Sicherheit verpfänden, und ihr auf das dringenofte anliegen, fie burd eine fo ichimpfliche Klucht doch ber Schande nicht ausaufeben, ale batte es ihnen an Muth oder Gifer gefehlt, ihre Rurftin ju fougen; umfonft, daß die Stadt Bruffel felbit es ibr nabe legt, fie in diefer Ertremität nicht zu verlaffen, baß ihr ber Staaterath nachbrudliche Borftellungen macht, durch einen fo zaghaften Schritt die Infolenz der Rebellen nicht noch mehr aufzumuntern; fie beharrt unbeweglich auf diefem verzweifelten Entschluffe, ba noch Boten über Boten famen, ihr zu melden, daß die Bilderfturmer gegen die Sauptstadt im Unguge feven. Sie gibt Befehl; Alles zu ihrer Klucht bereit zu halten. die mit frühem Morgen in der Stille vor fich geben follte. Mit Anbruch des Tages fteht ber Greis Biglius por ibr, ben fie, ben Großen ju Befallen, icon lange Beit ju vernach: laffigen gewohnt mar. Er will wiffen, mas diefe Buruftung bedeute, worauf fie ihm endlich gesteht, daß sie fliehen wolle, und daß er wohl thun murde, wenn er fich felbft mit zu retten fuchte. "Zwei Jahre find es nun," fagte ihr ber Greis, "baß "Sie diefes Ausgangs der Dinge gewärtig fevn konnten. Beil "ich freier gesprochen habe, ale Ihre Söflinge, fo haben Sie mir

"Ihr fürftliches Dhr verfchloffen, das nur verderblichen Anfchlagen "geoffnet mar." Die Regentin raumt ein, daß fie gefehlt habe, und durch einen Schein von Rechtschaffenheit geblendet worden fen; jest aber drange fie bie Roth. "Sind Sie gefonnen," verfette Biglius hierauf, "auf den toniglichen Mandaten mit "Beharrlichteit zu bestehen?" "Das bin ich," antwortete ihm bie Bergogin. "Go nehmen Sie Ihre Buflucht zu bem großen "Bebeimniffe ber Regententunft, jur Berftellung, und ichlichen "Sie fich icheinbar an die Rurften an, bis Sie mit ihrer Sulfe "biefen Sturm gurudgefchlagen baben. Beigen Gie ihnen ein "Butrauen, wovon Sie im Bergen weit entfernt find. Laffen "Sie fie einen Eid ablegen, daß fie mit Ihnen gemeine Sache "machen wollen, biefen Unordnungen zu begegnen. Denjenigen, "die fich bereitwillig dazu finden laffen, vertranen Sie fich als "Ihren Freunden; aber die Andern huten Sie fich ja burch "Geringichähung abzuschrecken." Biglius hielt fie noch lange burch Worte bin, bis die Kürsten famen, von denen er wußte. baß fie die Klucht der Megentin feineswegs jugeben murben. Als fie ericbienen, entfernte er fich in ber Stille, um bem Stadtrathe den Befehl zu ertheilen, daß er die Thore ichliefen und Allem, was jum Sofe geborte, ben Ausgang verfagen follte. Diefer lette Schritt richtete mehr aus, als alle Borftellungen gethan hatten. - Die Regentin, die fich in ihrer eigenen Refidens gefangen fab, ergab fich nun bem Bureden ihres Abels, ber fic anbeischig machte, bis auf ben letten Blutstropfen bei ihr audzuharren. Sie machte ben Grafen von Mansfelb jum Befehlshaber der Stadt, vermehrte in der Gile die Befabung, und bemaffnete ihren gangen Sof.\*

Jest wurde Staaterath gehalten, beffen endlicher Schluß

<sup>\*</sup> Burg. 330. 331. Hopper. S. 128. Vita Vigl. 48.

babin ging, ber Nothwendigkeit nachzugeben, die Drebigten an den Orten, mo fie bereits angefangen, ju gestatten, die Anfbebung ber papitliden Inquifition öffentlich befannt zu machen. bie alten Ebicte gegen bie Reger für abgeschafft ju erflaren, und por allen Dingen bem verbundenen Adel die verlangte Cicherbeit obne Ginschränfung zu bewilligen. Sogleich werden ber Bring von Oranien, die Grafen von Egmont, von Soorn, nebft einigen Andern tagu ernannt, mit ben Deputirten bes Bundes defmegen zu unterhandeln. Diefer wird feierlich und in ben unzweideutigften Ausbruden von aller Berantwortung wegen ber eingereichten Bittschrift freigesprochen. und allen foniglichen Beamten und Obrigfeiten anbefoblen. biefer Berficherung nadzuleben, und feinem der Berbundenen, meder jest noch in funftigen Beiten, um jener Bittidrift willen etwas anguhaben. Dagegen verpflichten fich die Berbundenen in einem Reverse, getreue Diener Gr. Majestat zu fenn, an Miederherstellung der Rube und Bestrafung der Bilderfturmer nach allen Kräften beigutragen, bas Bolf zu Riederlegung ber Baffen zu vermögen, und bem Ronige gegen innere und außere Reinde thatige Sulfe ju leiften. Berficherung und Begenverficherung murben in Korm von Instrumenten aufgesett, und von ben Bevollmächtigten beider Theile unterzeichnet, der Sicherheitebrief noch besondere eigenbandig von der Bergogin fignirt und mit ihrem Siegel verfeben. Nach einem fcmeren Rampfe und mit meinenden Augen batte die Regentin diefen fcmerglichen Schrift gethan, und mit Bittern geftand fie ihn dem Ronige. Sie malate alle Schuld auf die Großen, die fie in Bruffel wie gefangen ge= balten und gewaltsam dazu bingeriffen batten. Besonders beidwerte fie fich bitter über den Dringen von Dranien. \*

Meteren. 88, 89, 90. Hopper. S. 128, 129 — 134. Burgund. 333 — 337. Meurs. L. II. 16, 17.

Diefes Gefcaft berichtigt, eilen alle Statthalter nach ihren Provingen; Egmont nach Rlanbern, Dranien nach Antwerpen. Sier batten die Protestanten die vermufteten Rirchen wie eine Sache, die bem erften Rinder gebort, in Befit genommen, und fich nach Rriegsgebrauch barin festgefest. Der Dring gibt fie ihren rechtmäßigen Befigern wieder, veranstaltet ihre Ausbefferung und ftellt den fatholifchen Gottesbienft wieder barin ber. Drei von den Bilderfturmern, deren man babbaft geworden, bugen ihre Tollfühnheit mit dem Strange, einige Aufrührer werden verwiesen, viele andere fteben Buchtigungen aus. Darauf versammelte er vier Deputirte von jeder Sprache, oder, wie man fie nannte, von den Nationen, und tommt mit ihnen überein, daß ihnen, weil der herannabende Win= ter die Predigten im freien Relbe fortan unmöglich machte, brei Plate innerhalb der Stadt eingeraumt werden follten, wo fie entweder neue Rirchen bauen, ober auch Drivathäufer dagu einrichten fonnten. Darin follten fie jeden Sonn= und Festtag, und immer zu berfelben Stunde, ihren Gottesdienft balten; jeder andere Tag aber follte ihnen zu diefem Bebrauche unterfagt fenn. Riele tein Resttag in die Boche, fo follte ihnen der Mittwoch dafür gelten. Mehr als zwei Beiftliche follte feine Religionspartei unterhalten, und diese mußten geborne Riederländer fevn, oder menigstens von irgend einer angesebenen Stadt in den Provingen das Burgerrecht empfangen haben. Alle follten einen Gid ablegen, der Obrigfeit der Stadt und bem Bringen von Oranien in burgerlichen Dingen unterthan zu fenn. Alle Auflagen follten fie gleich ben übrigen Burgern tragen. Niemand follte bewaffnet zur Predigt tommen, ein Schwert aber follte erlaubt fenn. Rein Drediger follte die berrichende Religion auf der Kanzel anfecten, noch fich auf Controverspuntte einlaffen, ausgenommen, mas bie Lehre selbst unvermeiblich machte, und was die Sitten anbetrafe. Außerhalb bes ihnen angewiesenen Bezirts sollte tein Pfalm von ihnen gesungen werden. Bu der Wahl ihrer Prediger, Borsteher und Diakonen, so wie zu allen ihren übrigen Consistorialversammlungen sollte jederzeit eine obrigkeitliche Person gezogen werden, die dem Prinzen und dem Magistrate von dem, was darin ausgemacht worden, Bericht abstattete. Uebrigens sollten sie sich desselben Schuhes wie die herrschende Religion zu erfreuen haben. Diese Einrichtung sollte Bestand haben, bis der König, mit Juziehung der Staaten, es anders beschließen wurde; dann aber Jedem frei stehen, mit seiner Familie und seinen Gütern das Land zu räumen.

Won Antwerpen eilte der Prinz nach holland, Seeland und Utrecht, um dort zu Wiederherstellung der Ruhe ähnliche Linrichtungen zu treffen; Antwerpen aber wurde mährend seiner Abwesenheit der Aussicht des Grasen von hoogstraten anvertraut, der ein sanster Mann war, und, undeschadet seiner erklärten Anhänglichseit an den Bund, es nie an Trene gegen den König hatte ermangeln lassen. Es ist sichtbar, daß der Prinz bei diesem Vertrage seine Vollmacht weit übersschritten, und im Dienste des Königs nicht anders als wie ein souveräner herr gehandelt hat. Aber er führte zu seiner Entschuldigung au, daß es dem Magistrate weit leichter seyn warde, diese zahlreiche und mächtige Secte zu bewachen, wenn er sich selbst in ihren Gottesdienst mischte, und wenn dieser unter seinen Augen vor sich ginge, als wenn die Sectirer im freien Kelde sich selbst überlassen waren. \*

Strenger betrug fic ber Graf von Degen in Gelbern,

Moteron, 91. Eurgundine, 349—354. Strada, 153. Hopper, S. 126.
 Moure Guil, Aurine L. L. 17, 13

wo er die protestantische Secte ganz unterdrückte und alle ihre Prediger vertrieb. In Bruffel bediente sich die Regentin des Bortheils, den ihre Gegenwart ihr gab, die öffentlichen Predigten sogar außer der Stadt zu verhindern. Als deshalb der Graf von Naffau sie im Namen der Berbundenen an den gemachten Bertrag erinnerte, und die Frage an sie that, ob die Stadt Bruffel weniger Rechte hätte als die übrigen Städte? so antwortete sie: wenn in Bruffel vor dem Bertrage schon öffentliche Predigten gehalten worden, so sep es ihr Bert nicht, wenn sie jest nicht mehr statt fänden. Jugleich aber ließ sie unter der Hand der Bürgerschaft bedeuten, daß dem Ersten, der es wagen würde, einer öffentlichen Predigt beizuwohnen, der Galgen gewiß sep. So erhielt sie wenigstens die Residenz sich getreu.

Schwerer hielt es, Tournap zu beruhigen, welches Geschäft, an Montignp's Statt, zu bessen Gouvernement die Stadt gehörte, dem Grafen von Hoorn übertragen war. Hoorn befahl den Protestanten, sogleich die Kirchen zu raumen, und sich außer den Mauern mit einem Gotteshause zu begnügen. Dawider wandten ihre Prediger ein, die Kirchen seven zum Gebrauche des Volks errichtet, das Volk aber sep, nicht wo die Väter, sondern wo der größere Theil sep. Verjage man sie aus den katholischen Kirchen, so sep es billig, daß man ihnen das Geld schaffe, eigene zu bauen. Darauf antwortete der Magistrat: wenu auch die Partei der Katholisch die schwächer sep, so sep sie zuverlässig die bessere. Kirchen zu bauen, sollte ihnen unverwehrt sepn; hoffentlich aber wurden sie der Stadt nach dem Schaden, den diese bereits von ihren Glaubensbrüdern, den Bilderstürmern, erlitten, nicht zumuthen,

1

(

<sup>\*</sup> Burgund. 345. 846. 354.

fic ihrer Rirden wegen noch in Untoften zu fegen. Rach langem Begante von beiben Seiten mußten die Protestanten doch im Befite einiger Kirchen zu bleiben , Die fie zu mehrerer Siderbeit mit Bade befesten. \* Auch in Balenciennes wollten fic bie Protestanten den Bedingungen nicht fugen, die ibnen durch Philipp v. St. Albegonde, herrn von Roircarmes, bem in Abmefenheit bes Marquis von Bergen bie Statthaltericaft darüber übertragen mar, angeboten murden. Ein reformirter Drediger, la Grange, ein Krangoft von Geburt, verhebte die Bemuther, die er durch die Gewalt feiner Beredfamteit unumfdrantt beberrichte, auf eigenen Rirden innerhalb ber Stadt zu bestehen, und im Bermeigerungefalle mit einer Uebergabe ber Stadt an die Sugenotten au droben. Die überlegene Anzahl der Calvinisten und ihr Einverständniß mit den Sugenotten verboten dem Gouverneur, etwas Gewaltsames gegen fie zu unternehmen. \*\*

Nuch der Graf von Egmont bezwang jest die ihm natürliche Weichherzigfeit, um dem Könige seinen Eifer zu beweisen. Er brachte Besahung in die Stadt Gent, und ließ einige von den schlimmsten Aufrührern am Leben strasen. Die Kirchen wurden wieder geöffnet, der katholische Gottesbienst erneuert, und alle Ausländer erhielten Besehl, Die ganze Provinz zu räumen. Den Calvinisten, aber nur diesen, wurde außerhald der Stadt ein Plat eingeräumt, sich ein Sotteshaus zu banen; dagegen mußten sie sich zum strengsten Gehorsam gegen die Stadtodrigseit und zu thätiger Mitwirtung bei den Proceduren gegen die Bilderstürmer verpflichten; ahnliche Einrichtungen wurden von ihm durch ganz Flaudern und Artois getroffen.

<sup>\*</sup> Burgund. 356. 357.

Ph Burgund. 359 aq.

Einer von feinen Sedelleuten, und ein Anhänger des Bundes, Johann Caffembrot, herr von Bederzeel, verfolgte die Bilderstürmer an der Spipe einiger bündischen Reiter, überfiel einen Schwarm von ihnen, der eben im Begriff war, eine Stadt im hennegau zu überrumpeln, bei Grammont in Flandern, und bekam ihrer dreißig gefangen, wovon auf der Stelle zweiundzwanzig aufgehängt, die übrigen aber aus dem Lande gepeitscht wurden. \*

Dienste von dieser Wichtigkeit, sollte man benken, hatten es nicht verdient, mit der Ungnade des Königs belohnt zu werden; was Dranien, Egmont und Hoorn bei dieser Gelegenheit leisteten, zeugte wenigstens von eben so viel Eiser, und schlug eben so glücklich aus, als was Noircarmes, Megen und Aremberg vollführten, welchen der König seine Dankbarkeit in Worten und Thaten zu erkennen gab. Aber dieser Eiser, diese Dienste kamen zu spät. Zu laut hatten sie bereits gegen seine Edicte gesprochen, zu heftig seinen Maßregeln widerstritten, zu sehr hatten sie ihn in der Person seines Ministers Granvella beleidigt, als daß noch Raum zur Vergebung gewesen wäre. Keine Zeit, keine Neue, kein noch so vollwichtiger Ersaß konnte diese Verschuldungen aus dem Gemüthe ihres Herrn vertilgen.

(1566.) Philipp lag eben frank in Segovien, als bie Nachrichten von ber Bilberstürmerei und dem mit den Unstatholischen eingegangenen Bergleiche bei ihm einliefen. Die Regentin erneuerte zugleich ihre dringende Bitte um seine persönliche Ueberkunft, von welcher auch alle Briefe handelten, die der Prassent Biglius mit seinem Freunde Hopperus um diese Zeit wechselte. Auch von den niederlandischen Großen

<sup>\*</sup> Meteren. 91. 92. Burgund. 340 - 343.

legten viele, als z. B. Egmont, Mansfeld, Megen, Aremberg, Noircarmes und Barlaimont besondere Schreiben an ihn bei, worin sie ihm von dem Justande ihrer Provinzen Bericht abstatteten, und ihre allda getroffenen Einrichtungen mit den besten Gründen zu schmüden suchten. Um eben diese Zeit langte auch ein Schreiben vom Kaiser an, der ihn zu einem gelinden Versahren gegen seine niederlandischen Unterthanen ermahnte, und sich dabei zum Mittler erbot. Er hatte auch deswegen unmittelbar an die Regentin selbst nach Brüssel geschrieben, und an die Haupter des Abels besondere Briefe beigelegt, die aber nie übergeben wurden. Des ersten Unwillens mächtig, welchen diese verhaste Begebenheit bei ihm rege machte, übergab es der König seinem Conseil, sich über diesen neuen Vorsall zu berathen.

Granvella's Vartei, die in bemfelben die Dberband batte. wollte zwischen dem Betragen bes nieberlandischen Abels und ben Ausschweifungen ber Tempelichander einen fehr genquen Rusammenhang bemerft haben, der aus der Aebnlichfeit ihrer beiberfeitigen Forderungen, und vorzüglich aus der Beit erbelle, in welcher lettere ihren Ausbruch genommen. Noch in bem= felben Monate, merften fie an, wo der Adel feine drei Dunfte eingereicht, habe die Bilberfturmerei angefangen; am Abend bebfelben Tages, an welchem Dranien die Stadt Antwerpen nerlaffen, feven auch die Rirchen vermuftet worden. Bahrend des gangen Tumulte habe fich tein Kinger ju Ergreifung der Maffen gehoben; alle Mittel, beren man fich bedient, feven jum Bortheile der Secten gewesen, alle andern bingegen unterlaffen morden, die ju Aufrechthaltung bes reinen Glaubens Biele von ben Bilberfturmern, bieg es weiter, abzielen. fagten aus, baß fie Alles mit Biffen und Bewilligung ber Rurften gethan; und nichts war naturlicher, als daß jene

Nichtswürdigen ein Berbrechen, bas fie auf eigene Rechnung unternommen, mit großen Namen zu beschönigen suchten. Auch eine Schrift brachte man zum Borfcheine, worin ber pornehme Abel den Geusen feine Dienste persprach, die Versammlung der Beneralftaaten burchzusepen, welche jener aber hartnadig verläugnete. Man wollte überhaupt vier verschiedene Busammenrottirungen in ben Niederlanden bemerkt baben, melde alle mehr oder minder genau in einander griffen, und alle auf ben nämlichen Zwed binarbeiteten. Gine davon follten iene verworfenen Rotten fenn, welche die Rirchen vermuftet; eine ameite die verschiedenen Secten, welche jene zu der Schandthat gedungen; die Beufen, die fich zu Beschüßern der Secten aufgeworfen, follten die dritte, und die vierte ber vornehme Abel ausmachen, ber ben Beufen burch Lehns= verhältniffe, Bermandtichaft und Freundschaft zugethan fep. Alles war bemaufolge von gleicher Berderbniß angestedt, und Alles ohne Unterschied foulbig. Die Regierung batte es nicht bloß mit einigen getrennten Gliedern zu thun; fie hatte mit bem Gangen zu fampfen. Wenn man aber in Ermagung gog, bas bas Bolt nur ber verführte Theil, und die Aufmunterung gur Emporung von oben berunter gefommen mar, fo murbe man geneigt, den bisberigen Plan zu andern, ber in mehrerer Rudlicht fehlerhaft icien. Daburd, bag man alle Claffen ohne Unterschied drudte, und dem gemeinen Bolte eben fo viel Strenge, ale bem Abel Beringschäbung bewies, batte man beide gezwungen, einander zu fuchen; man batte dem lettern eine Dartei, und bem erftern Anführer gegeben. Gin ungleiches Berfahren gegen beide war ein unfehlbares Mittel, fie zu trennen; der Dobel, ftete furchtsam und trage, wenn die außerfte Roth ihn nicht aufschreckt, murbe feine angebeteten Beschüßer sehr bald im Stiche lassen, und ihr Schickfal als

i

eine verdiente Strafe betrachten lernen, sobald er es nicht mehr mit ihnen theilte. Man trug demnach bei dem König darauf an, den großen Haufen fünftig mit mehr Schonung zu behandeln und alle Schärfe gegen die Haupter der Faction zu kehren. Um jedoch nicht den Schein einer schimpslichen Nachgiebigkeit zu haben, fand man für gut, die Fürsprache des Kaifers dabei zum Norwande zu nehmen, welche allein, und nicht die Gerechtigkeit ihrer Forderungen, den König dahin vermocht habe, sie seinen niederländischen Unterthanen als ein großmuthiges Geschent zu bewilligen.\*

Die Frage wegen der persönlichen hinreise des Königs tam jest abermals zuruch, und alle Bedenklichkeiten, welche ehemals dabei gefunden worden, schienen gegen die jesige dringende Nothwendigkeit zu verschwinden. "Jest," ließen sich Epssenheit wirklich vorhanden, an welche der König, laut "seiner eigenen Erklärung, die er ehemals dem Grafen von "Eg mont gethan, tausend Leben zu wagen bereit sep. Die "einzige Stadt Gent zu beruhigen, habe sich Karl der Fünfte "einer beschwerlichen und gefahrvollen Landreise durch seinden liches Gebiet unterzogen; um einer einzigen Stadt willen, "und jest gelte es die Ruhe, vielleicht sogar den Besis aller vereinigten Provinzen."\*\* Dieser Meinung waren die Meisehen, und die Reise des Königs wurde als eine Sache angesehen, die er schlechterdings nicht mehr umgehen könne.

Die Frage war nun, mit wie vieler oder weniger Begleitung er fie antreten follte? und hierüber waren ber Pring von

<sup>\*</sup> Burgund. 565. 564. Hopper. \$\$, 158. 159. 440. und \$, 152.

<sup>\*\*</sup> Hopper. \$. 142. Burgund. 566.

Eboli und ber Graf von Kigueroa mit bem Bergoge von Alba verschiedener Meinung, wie der Vrivatvortheil eines Jeden babei verschieden mar, Reiste ber Konig an der Svipe einer Armee, fo mar der Bergog von Alba der Unentbehrliche, der im Gegentheil bei einer friedlichen Beilegung, wo man feiner weniger bedurfte, feinen Nebenbuhlern das Relbraumen mußte. " Eine Armee," erflart Figueroa, ben die Reihe querft traf, qu reden, "wurde die Kurften, durch beren Gebiet man fie führte, "beunruhigen, vielleicht gar einen Widerstand von ihnen gu "erfahren haben; die Provingen aber, ju beren Beruhigung fie "bestimmt mare, unnöthig belästigen, und ju ben Beschwer-"ben, welche biefe bieber fo weit gebracht, eine neue bingu-"fügen. Sie murbe alle Unterthanen auf gleiche Art bruden, "ba im Gegentheile eine friedlich ausgeübte Gerechtigfeit ben "Unfduldigen von dem Schuldigen unterfcheide. Das Ungewöhn= "liche und Gewaltsame eines folden Schrittes murbe die Saup-"ter der Kaction in Bersuchung führen, ihr bisberiges Betragen, woran Muthwille und Leichtsinn den größten Untheil "gehabt, von einer ernfthaftern Seite gu feben, und nun erft "mit Plan und Bufammenhang fortzuführen; ber Bedante, ben "König fo weit gebracht zu haben, murbe fie in eine Bergweif-"lung fturgen, worin fie bas Meußerfte unternehmen murden. "Stelle fich ber Ronig ben Rebellen gewaffnet entgegen, fo "begebe er fich des wichtigften Bortheils, den er über fie habe, "feiner landesherrlichen Burbe, die ihn um fo machtiger "foirme, je mehr er zeige, bag er auf fie allein fich verlaffe. "Er fette fich badurch gleichsam in Ginen Rang mit ben Re-"bellen, die auch ihrerfeits nicht verlegen fenn murden, eine "Armee aufzubringen, da ihnen ber allgemeine Sas gegen "fpanische heere bei der Nation vorarbeite. Der Ronig ver-"tausche auf diese Art die gewisse Ueberlegenheit, die ihm fein "Werhaltnis als Landesfürft gemabre, gegen ben ungewiffen "Musaana friegerifder Unternehmungen, bie, auf welche Seite "auch der Erfola falle, nothwendig einen Theil feiner eigenen "Unterthanen ju Grunde richten muffen. Das Gerücht feiner "gewaffneten Unfunft murbe ibm frube genug in ben Drovingen "voranellen, um Allen, die fich einer ichlimmen Gache bewust "waren, binreidende Beit zu verschaffen, fich in Bertheidigungs= " fand au feben, und fomohl ihre innern als auswärtigen Sulfe-"quellen wirfen au laffen. Sierbei murbe ihnen die allgemeine "Aurcht große Dienfte leiften; die Ungewißheit, wem es eigent= "lich gelte, murbe auch ben minder Schuldigen au dem großen "Daufen ber Mebellen binübergichen, und ibm Reinde erzwin-"gen, Die es obne bas niemals murben geworben fevn. Buste .. man ibn aber obne eine folde fürchterliche Begleitung im Un-"Auge, ware feine Ericbeinung weniger Die eines Blutrichters. " ald eined gurnenden Waters, fo murbe ber Mutb aller Guten "Arlgen, und die Schlimmen in ihrer eigenen Sicherheit ver-"berben. Gie murben fich überreben, bas Beidebene fur me-"ulger bedeutend zu balten; weil es bem Ronige nicht wichtig " genny geichienen, bebmegen einen gewaltsamen Schritt autbun. "Gie wurden nich buten, burch offenbare Gemalttbatigfeiten .. eine Cade gang zu verschlimmern, die vielleicht noch zu retten "fep. Auf biefem ftillen friedlichen Wege murbe alfo gerabe . bak erhalten, mad auf bem andern unrettbar verloren ginge: "ber trene Untertban murbe auf feine Art mit bem fraimirbigen Rebellen vermengt; auf biefen allein murbe bas gange Bemicht feines Berns fallen. Richt einmal ju gebenfen, bag , man baburd qualeich einem ungebeuren Aufwande entainae. ben ber Eraudrort einer frangiden Armee nach biefen emt-. ichten Gegenden der Arene verurigen murbe. \*\*

<sup>&</sup>quot; Morganic Alik All

"Aber," bob der Bergog von Alba an, "fann das Un= "gemach einiger wenigen Burger in Unichlag tommen, wenn "das Sange in Gefahr fcwebt? Beil einige Treugefinnte übel "dabei fahren, follen darum die Aufrührer nicht gezüchtigt wer= "ben? Das Bergeben mar allgemein, warum foll die Strafe "es nicht fenn? Bas die Rebellen durch ihre Thaten, haben "die Uebrigen durch ihr Unterlaffen verschuldet. Beffen Schuld "ift es, als die ihrige, daß es jenen fo weit gelungen ift? "Barum haben fie ihrem Beginnen nicht frubzeitiger wider= "ftanden? Noch, fagt man, find die Umftande fo verzweifelt "nicht, daß fie diefes gewaltsame Mittel rechtfertigen - aber "wer fteht und bafur, bag fie es bei ber Untunft bes Ronigs "nicht fenn werden, ba nach jeglichem Berichte ber Regentin "Alles mit schnellen Schritten zur Verschlimmerung eilt? Soll "man es barauf magen, bag ber Monarch erft beim Eintritt in die Provinzen gewahr werde, wie nothwendig ihm eine "Rriegemacht gemefen? Es ift nur allgu gegründet, daß fich "die Rebellen eines auswärtigen Beiftandes verfichert haben, "der ihnen auf den erften Wint zu Bebote fteht; ift es aber "bann Beit, auf eine Rriegeruftung zu denten, wenn ber Reind "über die Grangen hereinbricht? Goll man es darauf an-"fommen laffen, fich mit den nachsten, ben besten nieder= "landischen Truppen behelfen ju muffen, auf deren Treue fo "wenig zu rechnen ift? und kommt endlich die Regentin felbit "nicht immer darauf gurnd, bag nur der Mangel einer ge-"hörigen Rriegemacht fie bieber gehindert habe, ben Edicten "Rraft zu geben und die Fortschritte der Rebellen zu bemmen? "Nur eine wohldisciplinirte und gefürchtete Armee fann biefen "die Soffnung gang abichneiden, nich gegen ihren rechtmäßigen "Oberherrn zu behaupten, und nur die gemiffe Ausficht ihres "Berberbens ihre Forderungen herabstimmen. sario ondC "hinreichende Ariegsmacht fann der König ohnehin feine Per"fon nicht in feindliche Länder wagen, ohne sie fann er mit
"feinen rebellischen Unterthanen teine Berträge eingehen, die
"feiner Wurde gemäß sind." \*

(1566.) Das Ansehen des Redners gab feinen Gründen bas Uebergewicht, und die Frage war jest nur, wie balb ber Ronia die Reise antreten, und was für einen Beg er nebmen follte. Da die Reife feineswege auf bem Ocean fur ibn ju magen mar, fo blieb ihm feine andere Baht, ale entweder burd bie Engen bei Trient über Deutschland dabin zu geben, ober von Savoven aus die avenninischen Alven zu durch: brechen. Auf bem erften Bege batte er von den deutschen Protestanten zu fürchten, benen ber 3med feiner Reife nicht gleichgultig fenn tonnte; und über die Apenninen war in diefer fraten Jahredzeit tein Durchgang zu magen. Außerbem mußten die nothigen Galeeren erft aus Italien geholt und ausgebeffert werden, welches mehrere Monate foften tonnte. Da endlich auch die Berfammlung der Cortes von Castilien, wovon er nicht wohl wegbleiben fonnte, auf ben December bereits ausgeschrieben mar, fo tonnte die Reise por bem Frabjahre nicht unternommen werben. \*\*

Indeffen brang die Regentin auf eine entscheibende Resolution, wie sie sich aus gegenwärtigem Bedrängnisse ziehen sollte, ohne dem toniglichen Ansehen zu viel dabei zu vergeben; und etwas mußte nothwendig geschehen, ehe der König die Unruhen durch seine persönliche Gegenwart beizulegen unternahm. Es wurden demnach zwei verschiedene Schreiben an die Herzogin erlassen, ein öffentliches, das sie den Ständen und den Rathse

<sup>\*</sup> Burgund. 381 -- 390.

<sup>\*\*</sup> Nopper. \$5. 154. 155. Burg 390 - 398.

versammlungen vorlegen durfte, und ein geheimes, das für sie allein bestimmt war. In dem ersten fündigte er ibr feine Wiedergenefung und die gludliche Geburt der Infantin, Clara Ifabella Eugenia, nachheriger Ergbergogin Albert von Defterreich und Rurftin der Niederlande, an. Er erflarts ibr feinen nunmehr festen Entschluß, die Niederlande in Verson su besuchen, wozu er bereite die nothigen Buruftungen mache. Die Ständeversammlung verwarf er, wie bas vorigemal; bes Bergleichs, den fie mit den Protestanten und mit dem Bunde eingegangen mar, geschab in diesem Briefe gar feine Ermabnung, weil er es noch nicht rathsam fand, ihn entscheidend zu verwerfen, und noch viel weniger Luft hatte, ihn für gultig ju erflären. Dagegen befahl er ihr, bas heer ju verftarten, neue Regimenter aus Deutschland aufammenauxieben und ben Widerspänstigen Gemalt entgegenzuseben. Uebrigens, ichloß er, verlaffe er fich auf die Treue des vornehmen Abels, worun= ter er Viele kenne, die es aufrichtig mit ihrer Religion und ihrem Konige meinten. In dem geheimen Schreiben murde ibr noch einmal anbefohlen, die Staatenversammlung nach allen Rraften zu hintertreiben; bann aber, wenn ihr die allgemeine Stimme boch zu mächtig werben follte, und fie ber Gewalt wurde nachgeben muffen, es wenigstens fo vorsichtig einzurichten, daß feiner Burde nichts vergeben und feine Einwilligung barein Niemand fund murbe. \*

(1566.) Bahrend bem, daß man sich in Spanien über biese Sache berathschlagte, machten die Protestanten in den Niederlanden von den Vorrechten, die man ihnen gezwungener Beise bewilligt hatte, den weitesten Gebrauch. Der Bau der Kirchen kam, wo er ihnen verstattet war, mit unglaublicher

<sup>\*</sup> Meteren. 92. Hopper. \$\$, 144. 145. 146. Burg. 869. 870,

Schnelligfeit zu Stande; Jung und Alt, ber Abel wie bie Beringen, balfen Steine gutragen; Rrauen opferten foggr ibren Somud auf, um das Wert zu beschleunigen. Beide Religiond: parteien errichteten in mehreren Städten eigene Confiftorien und einen eigenen Kirchenrath, wozu in Antwerven der Anfang gemacht mar, und festen ihren Gottesbienft auf einen gefesmatigen Rut. Man trug auch barauf an, Gelber in einen gemeinschaftlichen Konde ausammenauschießen, um gegen unerwartete Kalle, welche bie protestantische Rirche im Gangen angingen, fogleich bie nothigen Mittel gur Sand zu haben. In Untwerpen murbe bem Grafen von Sopaftraten von Den Calvinisten Dieser Stadt eine Schrift übergeben, morin fie fic anbeifchig machten, für die freie Uebung ihrer Religion burch alle niederlandischen Provinzen drei Millionen Thaler zu · erlegen. Bon biefer Schrift gingen viele Covien in ben Dieberlanden berum; um die Uebrigen anguloden, batten fich Biele mit prablerifchen Gummen unterschrieben. Ueber biefes ausfoweliende Unerbieten find von den Reinden der Reformirten verschiedene Andlegungen gemacht worden, welche alle einigen Schein für fic baben. Unter bem Bormande namlich, Die nothigen Summen gu Erfüllung biefes Verfprechens gufammenaubringen, boffte man, wie Ginige glaubten, mit besto weniger Berbacht bie Beifteuern einzutreiben, beren man zu einem Priegeriichen Wiederstande jest benöthigt mar; und wenn fic die Matton nun boch einmal, fer ed ift ober gegen bie Regentin, in Untoften feben follte, fo mar zu ermarten, daß fie fic meit leichter bagu verfteben murbe, zu Erbaltung bes Friedens, als an einem unterbrudenben und verbeerenben Rriege beigutragen. Unbere faben in biefem Anerbieten meiter nichts, als eine temporare Ausflucht ber Protestanten, ein Blendwerf, woburd fie ben bef einige Angenblide lang unidluffig gu maden gefucht

baben follen, bis fie Arafte genug gefinntelt, ihm ble Stiffs' gu bieten. Andere erklarten es geradezu für eine Großsprechereise um die Regentin dadurch in Fürcht zu jagen, und den Muitht der Partei durch die Eröffnung so reicher Hilfsquellen zu eribeben. Was auch der wahre Grund von diesem Anerdieten gewesen sep, so gewannen seine Urheber dadurch wenig; die Beisteuern stoffen sehr sparfam ein, und der Hof beantwortete den Antrag mit stillschweigender Verachtung.\*

Aber ber Ercen ber Bilberftfirmerei, weit entfernt, bie' Sache bes Bundes ju befordern und die Protestanten empor=" aubringen, hatte beiden einen unerfestiden Schaben getban. Der Unblid ihrer gerftorten Rirden, die, nach Diglin &' Audbrud. Biebställen abnlicher faben, als Gottesbaufern, entruftete alle Ratholifen, und am meiften ihre Beiftlichfeit. Alle, bie von biefer Religion bant getreten maren, verließen ient den Bund, der die Ansichmeifungen der Bilderfturmer, wenn auch nicht abfichtlich angestiftet und beforbert, boch uns ftreitig von ferne veranlagt hatte. Die Intolerang ber Calvinisten, die an den Dlagen, wo ihre Partei die herrschende mar, die Ratholiten aufs graufamfte bedructen, rif biefe vollende aus ihrer bisberigen Berblendung, und fie gaben es auf, fich einer Dartei anzunehmen, von welcher, wenn fie bie Oberhand behielte, für ihre eigene Religion fo viel zu befürch= ten ftand. Go verlor ber Bund viele feiner beften Blieber: bie Freunde und Beforderer, die er bisher unter den gutgefinnten Burgern gefunden, verließen ihn, und fein Anfeben in der Republit fing mertlich an ju finten. Die Strenge, mit ber einige feiner Mitglieder, um fich ber Regentin gefällig gu

<sup>\*</sup> Strad. 163. Burg. 374. 375. Allgem, Gefch. b. ver, Nieberl.

bejeigen und ben Berbacht eines Berftanbniffes mit ben Uebelsgefinnten ju entfernen, gegen die Bilderfturmer verfuhren, fcabete ihnen bei dem Bolle, das jene in Schup nahm, und er war in Gefahr, es mit beiden Parteien zugleich zu verderben.

Don biefer Beranderung batte die Regentin nicht fobalb Radricht erhalten, als fie ben Plan entwarf, allmablich ben dangen Bund zu trennen, ober menigftens burd innere Cpaltungen an entfraften. Gie bediente fich au dem Ende ber Brivatbriefe, bie ber Ronig an einige aus dem Abel an fie beiaefcloffen, mit volliger Freiheit, fie nach Gutbefinden au ge= brauchen. Diefe Briefe, welche von Bohlgewogenheit über-Aoffen, murben benen, für welche fie bestimmt waren, mit abfictlich verunglücker Beimlichfeit zugestellt, fo bag jeberzeit einer ober ber andere von benen, melde nichts bergleichen er: Melten, einen Wint davon befam: und zu mehrerer Berbreis tung bes Mistrauens trug man Sorge, daß zahlreiche Abichriften bavon berumaingen. Diefer Runftariff erreichte feinen Amed. Miele aus bem Bunde fingen an, in die Stanbhaftig= feit berer, benen man fo glanzende Berfprechungen gemacht, ein Mistrauen au feben; aus Rurcht, von ihren wichtigften Befondern im Stiche gelaffen ju werben, ergriffen fie mit Beglerbe die Redingungen, die ihnen von der Statthalterin angeboten murben, und brangten fich ju einer balbigen Ber= fibnung mit bem Dofe. Das allgemeine Berücht von ber naben Unfunft bed Ronigs, meldes bie Regentin aller Orten An verbreiten Gorge trug, leiftete ibr babei große Dienfte: Biele, die fich von biefer foniglichen Ericeinung nicht viel Buted verftrachen, befannen fich nicht lange, eine Gnade an-Annebmen, die ihnen vielleicht zum lestenmal angeboten marb.\*

<sup>#</sup> Thuan. 11. 507, Strad. 164, 163. Meteren. 92.

Mon benen, melde bergleichen Privatidreiben betamen. waren auch Egmont und der Pring von Dranien. Beibe batten fic bei bem Ronig über die übeln Nachreden beidwert. momit man in Spanien ihren auten Namen zu brandmarten und ihre Absichten verdächtig zu machen suchte; Egmont befonders hatte mit ber redlichen Ginfalt, die ihm eigen mar, ben Monarchen aufgefordert, ihm doch nur anzudeuten, mas ; er eigentlich wolle, ibm die Sandlungsart zu bestimmen, woburd man ihm gefällig werben und feinen Diensteifer bartbun :Fonnte. Seine Berleumder, ließ ibm ber Ronig burd ben Drafidenten von Enffenacque gurudichreiben, tonne er burch nichts beffer miderlegen, als durch die vollfommenfte Unterwerfung unter die toniglichen Befehle, welche fo flar und bestimmt abgefaßt feven, bag es teiner neuen Auslegung und Teines besondern Auftrage mehr bedurfe. Dem Souveran tomme es ju, ju berathichlagen, ju prufen und ju verordnen: bem Willen des Souverans untedingt nachzuleben, gebubre bem Unterthan; in feinem Beborgam bestebe beffen Gbre. Es ftebe einem Gliebe nicht aut an, fich fur weiser zu balten. als fein Saupt. Allerdings gebe man ihm Sould, bag er nicht Alles gethan habe, mas in feinen Rraften gestanden, um ber Ausgelaffenheit ber Sectirer ju fteuern; aber auch noch jest ftebe es in feiner Gewalt, bas Berfaumte einzubringen. bis zur wirklichen Unfunft bes Konigs wenigstens Rube und Ordnung erhalten zu belfen.

Wenn man den Grafen von Egmont wie ein ungehors sames Kind mit Berweisen strafte, so behandelte man ihn, wie man ihn kannte; gegen seinen Freund mußte man Kunst und Betrug zu hülfe rufen. Auch Oranien hatte in seinem Briefe des schlimmen Berdachts erwähnt, den der König in seine Treue und Ergebenheit sete, aber nicht in der eiteln

Soffnung, wie Egmont, ibm diefen Berdacht au benehmen. wovon er langit jurudgetommen war, fondern um von biefer Beidwerbe ben Uebergang auf bie Bitte zu nehmen, baf er ibn feiner Memter entlaffen mochte. Oft icon batte er biefe Bitte an die Regentin gethan, ftete aber unter ben ftarkften Betheuerungen ibrer Achtung eine abichlägige Antwort von ibr erhalten. Auch der Konig, an ben er fich endlich unmittelbar mit biefem Unliegen gewendet, ertheilte ibm jest die namliche Mitwort, die mit eben fo ftarten Berficherungen feiner Bufriebenbeit und Dantbarteit ausgeschmudt war. Besonders bezeugte er ihm über die Dienste, bie er ihm fürglich in Untwerven geleiftet, feine bochfte Bufriebenbeit, beflagte es febr, daß die Drivatumftande des Prinzen (von denen der lettere einen Sauptvorwand genommen, feine Entlassung zu verlangen) so sehr verfallen fenn follten, endigte aber mit ber Erflarung, daß es ibm unmöglich fev, einen Diener von feiner Bichtigfeit in einem Beitpunkte zu entbehren, wo die Bahl ber Guten eher einer Bermehrung als einer Berminderung bedürfe. Er habe geglaubt, feste er hingu, ber Pring bege eine beffere Meinung von ihm, als daß er ihn der Schwachheit fabig halten follte, dem grundlofen Geschwäße gemiffer Menschen zu glauben, die es mit dem Drinsen und mit ihm felbit übel meinten. Um ihm zugleich einen Beweis feiner Aufrichtigfeit zu geben, beflagte er fich im Bertrauen bei ihm über feinen Bruder, ben Grafen von Raffau, bat fich in diefer Cache jum Schein feinen Rath aus, und aufferte gulett feinen Bunfch, den Grafen eine Beit lang aus den Niederlanden entfernt zu wiffen. \*

Aber Philipp hatte es hier mit einem Ropfe zu thun,

<sup>\*</sup> Hopper. S. 149. Burgund. 597. Apologie de Guillaume Pr. d'Orange als Beilage.

ber ibm an Schlaubeit überlegen mar. Der Dring von Quanien hielt ibn und fein gebeimes Confeil in Madrid und Segovien icon lange Beit burd ein beer von Spionen bemacht. Die ihm Alles binterbrachten, was dort Mertwurdiges verbandelt warb. Der hof biefes heimlichften von allen Defvoten war feiner Lift und feinem Belbe auganglich geworden: auf diefem Bege hatte er manche Briefe, welche die Regentin ingebeim nad Madrid geschrieben, mit ihrer eignen Sandidrift erhalten und in Bruffel unter ihren Augen gleichsam im Triumph circuliren laffen, bag fie felbit, die mit Erstaunen bier in Tedermanne Sanden fab, mas fie fo gut aufgehoben glaubte, bem Ronige anlag, ibre Devefchen ind Runftige fogleich zu vernichten. Wilhelm's Wachsamleit schränfte fich nicht bloß auf den fpanischen Sof ein, bis nach Kranfreich und noch weiter batte er feine Rundschafter gestellt, und Ginige beschuldigen ibn fogar, daß die Bege, auf welchen er zu feinen Erfundigungen gelangte, nicht immer bie unschuldigften gemefen. Aber ben wichtigften Aufschluß aab ibm ein aufgefangener Brief bes fvanischen Botfcaftere in Franfreich, Frang von Alava, an bie Bergogin, worin fic diefer über bie icone Belegenbeit verbreitete, welche burd die Beridulbung bes nieberlanbifden Bolfs bem Ronige jest gegeben fev, eine willfürliche Gewalt in diefem Lande au grunden. Darum rieth er ihr an, den Abel jest durch eben die Runfte zu bintergeben, beren er fich bis jest gegen fie bedient, und ihn burch glatte Borte und ein verbindliches Betragen ficher zu machen. Der Ronig, folog er, ber bie Edelleute ale die verborgenen Triebfedern aller bieherigen Un= ruben tenne, murbe fie ju feiner Beit wohl zu finden miffen, fo wie die Beiden, die er bereits in Spanien babe, und bie ibm nicht mehr entwischen murden, und er habe geichworen ein Beifpiel an ihnen ju geben, worüber die gange Chriftenbeit fich entfehen folle, mußte er auch alle feine Erblander baram wagen. Diefe ichlimme Entbedung empfing burch die Briefe, welche Bergen und Montigny aus Spanien ichrieben, und worin fie über die zurudschende Begegnung der Grandezza und bas veränderte Betragen des Monarchen gegen fie bittere Beschwerden führten, die hochste Glaubwürdigseit; und Oranien erfannte nun vollfommen, was er von den schonen Bernsicherungen des Königs zu halten habe.

(4568.) Den Brief bes Ministere Alava, nebst einigen andern, die aus Spanien batirt maren, und von ber naben gewaffneten Ankunft bes Ronigs und feinen folimmen Ablichten miber bie Corln umftanbliche Nachricht gaben, legte ber Bring feinem Bruber, bem Grafen Lubwig von Raffau, bem Grafen von Egmont, von hoorn und von hoogstraten bei einer Busammentunft zu Denbermonde in Rlandern porwobin fich diefe funf Ritter begeben batten, gemeinschaftlich mit einander die nothigen Magregeln ju ihrer Sicherheit ju treffen. Graf Ludwig, ber nur feinem Unwillen Gehör gab, bebauptete tollbreift, daß man ohne Beitverluft ju den Baffen greifen und fic einiger feften Dlate verfichern muffe. Dem Ronige muffe man, ed fofte auch, mad ed wolle, ben gewaffneten Gingang in bie Provingen verfagen. Man muffe die Schweig, die proteftantifden Fürften Deutschlands und die Sugenotten unter Die Baffen bringen, daß fie ihm ben Durchjug durch ihr Gebiet erfdwerten, und wenn er fic beffen ungegebtet burch alle biefe Sinberniffe bindurchichlige, ibn an ber Granze bes Landes mit einer Armee empfangen. Er nehme es auf fich, in Rrantreid, in ber Comeix und in Deutschland ein Coubbundnis in negociiren, und aus letterm Reiche viertaufend Reiter nebft

<sup>\*</sup> Reidan. S. Thuan. 507. Burgund. 401. Meteren. 94. Strad. 160.

einer verhältnismäßigen Anzahl Kufvolt zusammenzubringen: an einem Bormande fehle es nicht, bas nothige Gelb eingu= treiben, und die reformirten Raufleute wurden ibn, wie er fich vernichert bielt, nicht im Stiche laffen. Aber Bilbelm, por= fichtiger und weifer, erflarte fich gegen biefen Borfchlag , ber bei der Ausführung unendliche Schwierigfeiten finden, und noch burd nichts murbe gerechtfertigt werben tonnen. Die Inqui= fition, stellte er vor, fev in der That aufgehoben, die Placate beinahe gang in Bergeffenheit gefommen. und eine billige Glaubensfreiheit verftattet. Bis jest alfo feble es ihnen an einem gultigen Grunde, Diefen feindlichen Beg einzuschlagen: indeffen zweifle er nicht, daß man ihnen zeitig genug einen barreichen werbe. Seine Meinung alfo fer, biefen gelaffen gu erwarten, unterbeffen aber auf Alles ein machfames Ange zu baben und dem Bolfe von der brobenden Gefahr einen Binf zu geben. damit es bereit fen, ju handeln, wenn die Umftande es verlangten.

Waren alle diejenigen, welche die Versammlung ausmachten, bem Gutachten bes Prinzen von Oranien beigetreten, so ist tein Zweisel, daß eine so mächtige Ligue, surchtbar durch die Macht und das Ansehen ihrer Glieder, den Absichten des Königs Hindernisse hätte entgegensehen können, die ihn gezwungen haben wurden, seinen ganzen Plan aufzugeben. Aber der Muth der versammelten Ritter wurde gar sehr durch die Erklärung niedergeschlagen, womit der Graf von Eg mont sie überraschte. Lieber, sagte er, "mag Alles über mich kommen, als daß ich "das Glück so verwegen versuchen sollte. Das Geschwäh bes "Spaniers Alava rührt mich wenig, — wie sollte dieser "Mensch dazu kommen, in das verschlossene Gemüth seines "Herrn zu sichauen, und seine Geheimnisse zu entzissen? Die "Nachrichten, welche uns Montignv gibt, beweisen weiter "nichts, als daß der König eine sehr zweideutige Meinung von

"unferm Diensteifer begt, und Urfache au baben glaubt, ein "Mißtrauen in unfere Treue ju feten; und dazu, daucht mir, "hätten wir ihm nur allzuviel Anlaß gegeben. Auch ift es mein "ernstlicher Borfaß, durch Berdoppelung meines Gifere feine "Meinung von mir ju verbeffern, und durch mein funftiges "Berhalten, wo möglich, ben Berbacht auszulöschen, ben meine "bisberigen Sandlungen auf mich geworfen haben mogen. "Und wie follte ich mich auch aus den Armen meiner gabl-"reichen und hulfsbedurftigen Kamilie reißen, um mich an "fremden Sofen ale einen Landflüchtigen berumzutragen, eine "Laft für Jeden, ber mich aufnimmt, Jedes Stlave, ber fich "berablaffen will, mir unter bie Urme zu greifen, ein Knecht "von Ausländern, um einem leidlichen Zwange in meiner Sei-"math zu entgeben? Nimmermehr kann ber Monarch ungutig "an einem Diener handeln, ber ibm fonft lieb und theuer mar, "und der fich ein gegrundetes Recht auf feine Dantbarfeit er-"worben. Nimmermehr wird man mich überreden, daß Er, "ber für fein niederländisches Bolt so billige, so anädige Befin= "nungen gehegt, und fo nachdrucklich, fo heilig mir betheuert "bat, jest fo besvotische Anschläge bagegen schmieden foll. Saben "wir dem Lande nur erft feine vorige Ruhe wiedergegeben, die "Rebellen gezüchtigt, den fatholischen Gottesdienst wieder her-"geftellt, fo glauben Gie mir, daß man von teinen fvanischen "Truppen mehr hören wird; und bieß ift es, mozu ich Sie alle "durch meinen Rath und durch mein Beisviel jest auffordere. "und wozu auch bereite die mehrsten unfrer Bruder fich neigen. "Ich meines Theils fürchte nichts von dem Borne des Mo-"narden. Mein Gewiffen fricht mich frei; mein Schicksal "fteht bei feiner Gerechtigfeit und feiner Bnade." \*

<sup>\*</sup> Thuan. 507. Burg. 405. 406. Meteren. 95.

Umfonft bemubten fich Raffau, hoorn und Dranien. feine Standhaftigfeit zu erschuttern, und ihm über die nabe unausbleibliche Befahr bie Augen zu öffnen. Egmont mar bem Ronige mirtlich ergeben; das Andenten feiner Bobltbaten und bes verbindlichen Betragens, womit er fie begleitet hatte. lebte noch in feinem Gedachtniffe. Die Aufmertfamteiten, mo= burd er ibn vor allen feinen Kreunden ausgezeichnet, batten ibre Wirfung nicht verfehlt. Mehr aus falfcher Scham, als aus Varteigeift, batte er gegen ibn die Sache feiner Laudeleute verfochten; mehr aus Temperament und natürlicher Bergensaute, ale aus gepruften Grundfagen, bie barten Magregeln der Regierung befampft. Die Liebe der Ration, die ihn als ihren Abgott verehrte, riß feinen Chrgeis bin. Bu eitel, einem Namen zu entsagen, der ihm fo angenehm flang, hatte er doch etwas thun muffen, ihn zu verdienen; aber ein einziger Blid auf feine Kamilie, ein harter Rame, unter welchem man ihm fein Betragen zeigte, eine bebentliche Kolge, die man baraus zog, der bloke Klang von Ber= brechen ichrecte ihn aus diefem Gelbstbetruge auf, und fceuchte ibn eilfertig zu feiner Oflicht gurud.

Draniens ganzer Plan scheiterte, als Egmont zurüctrat. Egmont hatte die Herzen des Bolfs und das ganze Jutrauen der Armee, ohne die es schlechterdings unmöglich war, etwas Nachdrückliches zu unternehmen. Man hatte so gewiß auf ihn gerechnet; seine unerwartete Erklärung machte die ganze Jusammenkunft fruchtlos. Man ging auseinander, ohne nur etwas beschlossen zu haben. Alle, die in Dendermonde zusammengekommen waren, wurden im Staatsrathe zu Brüffel erwartet; aber nur Egmont verfügte sich dahin. Die Regentin wollte ihn über den Inhalt der gehabten Unterredung auseforschen; aber sie brachte weiter nichts aus ihm heraus, als

den Brief des Alava, den er in Abschrift mitgenommen hatte, und unter den bittersten Vorwürsen ihr vorlegte. Ansfangs entsarbte sie sich darüber, aber sie saste sich bald, und ertlärte ihn dreistweg für untergeschoben. "Wie kann," sagte sie, "dieser Brief wirklich von Alava herrühren, da ich doch "teinen vermisse, und berjenige, der ihn ausgesangen haben "will, die andern Briefe gewiß nicht geschont haben würde? "Ja, da mir auch nicht ein einziges Paket noch gesehlt hat, "und auch kein Bote ausgeblieben ist? Und wie läst es sich "denken, daß der König einen Alava zum herrn eines "Geheimnisses gemacht haben sollte, das er mir selbst nicht "einmal würde preiszegeben haben?"\*

<sup>\*</sup> Burgund. 408, Meteren. 95, Gret. 98.

## Burgerlicher Krieg.

(1566.) Unterdeffen eilte die Regentin, den Bortheil gu beunten, den ihr die Trennung unter dem Abel gab, um den Rall bes Bundes, ber icon burd innere Swietracht mantte. ju vollenden. Sie jog ohne Zeitverluft Truppen aus Deutsch= land, die Bergog Erich von Braunschweig für fie in Bereitschaft bielt, verftartte bie Reiterei und errichtete fünf Regimenter Ballonen, worüber bie Grafen von Mansfeld, von Megen, von Aremberg und Andere den Oberbefehl Much bem Pringen von Oranien mußten, um ibn nicht aufs empfindlichfte zu beleidigen, Truppen anver= traut werden, und um fo mehr, ba die Provingen, denen er als Statthalter vorstand, ihrer am nothigften bedurften; aber man gebrauchte bie Borficht, ibm einen Oberften, mit Namen Baldenfinger, an die Seite zu geben, ber alle feine Schritte bewachte, und feine Magregeln, wenn fie gefährlich gu werden ichienen, rudgangig machen fonnte. Dem Grafen von Egmont fteuerte die Geiftlichfeit in Rlandern vierzig= taufend Goldgulden bei, um fünfzehnhundert Mann ju unter= balten, davon er einen Theil in die bedenklichften Dlate vertheilte. Jeber Statthalter mußte feine Rriegemacht verftar= Alle biefe Buruftungen, fen, und fich mit Munition verfeben. welche aller Orten und mit Nachdrud gemacht wurden, ließen feinen Zweifel mehr übrig, welchen Beg bie Statthalterin fünftig einschlagen werbe.

Ihrer Ueberlegenheit verfichert, und diefes machtigen Beiftandes gewiß, magt fie es nun, ihr bisheriges Betragen ju andern und mit ben Rebellen eine gang andere Sprache gu reden. Gie maat es, die Bewilligungen, welche fie ben Protestanten nur in der Angft und aus Nothwendigfeit ertheilt, auf eine gang willfürliche Urt auszulegen, und alle Freiheiten, die fie ibnen ftillschweigend eingeräumt, auf die bloße Bergunftigung ber Predigten einzuschränken. Alle ihre übrigen Religione= übungen und Bebrauche, die fich boch, wenn jene gestattet wurden, von felbst zu versteben ichienen, murben burch neue Mandate für unerlaubt erflart, und gegen die Uebertreter als gegen Beleidiger der Majestät verfahren. Man vergonnte ben Protestanten, anders als die berrichende Rirche von dem Abend= mable zu denken, aber es anders zu genießen mar Frevel; ihre Art ju taufen, ju trauen, ju begraben, murbe bei angedrohten Todesstrafen unterfagt. Es war graufamer-Spott, ibnen die Religion zu erlauben und die Angübung zu verfagen: aber diefer unedle Runftgriff, ihres gegebenen Worts wieder los zu werden, mar ber Saghaftigleit murdig, mit ber fie ce fich batte abdringen laffen. Bon den geringften Reuerungen, von den unbedeutenoften Uebertretungen nabm fie Anlag, die Predigten zu ftoren; mehreren von den Pradicanten wurde unter dem Borwande, daß fie ihr Amt an einem andern Plate, als ber ihnen angewiesen worden, verwaltet, der Proces gemacht, und einige von ihnen fogar aufgehangt. Gie erflarte bet mehreren Belegenheiten laut, daß die Verbundenen ihre Kurcht gemigbraucht, und daß fie fich durch einen Bertrag, den man ihr durch Drohungen abgepreßt, nicht für gebunden halte. \* Unter allen niederlandischen Stadten, welche fich des bilber=

<sup>\*</sup> Meteren 93. 94. Thuan. 507. Strada. 166. Meurs. Guil. Auriac. 21.

ftåriferifden Aufenbes theilbaftig madten, batte ble Regentin fur bie Stadt Balenciennes in Senwegan am meiften gegittert. In feiner von allen mar die Bartei der Calviniften fo machtia: als in diefer, und der Beift des Aufruhrs, durch den fich bie Deving hennegau vor allen übrigen ftete ausgezeichnet batte, fcbien bier einheimisch zu wohnen. \* Die Nabe Rranfreichs, bem es fowohl burch Sprache, ale durch Sitten noch weit naber ale den Riederlanden angehörte, mar Urfache gemefen, baß man diefe Stadt von jeher mit größerer Belindigfeit, aber aud mit mehr Borficht regierte, wodurch fie nur besto mehr ibre Wichtigkeit fühlen lernte. Soon bei dem letten Aufftande der Tempelicander batte wenig gefehlt, bas fie fich nicht den Sugenotten andlieferte, mit benen fie bas genauefte Berftanbnis unterhielt, und die gerinafte Beranlaffing tonnte diefe Gefahr erneuern. Daber mar unter allen niederlandifchen Stadten Balenciennes bie erfte, welcher bie Regentin eine perftartte Befagung zudachte, fobald fie in die Berfaffung gefest mar, fie ihr zu geben. Philipp von Noircarmes, herr von St. Albegonde, Statthalter von hennegan an ber Stelle bes abwefenden Marquis von Bergen, batte diefen Auftrag erhalten, und erschien an ber Spite eines Rriegsbeers vor ihren Mauern. Aus der Stadt tamen ihm von Seiten bes Magistrats Deputirte entgegen, fich bie Befatung zu verbitten, weil bie protestantische Burgerschaft, ale der überlegne Theil, fich da= wider erflart habe. Noircarmes machte ihnen den Willen der Regentin fund, und ließ fie zwischen Befannng und Belagerung mablen. Mehr als vier Schwadronen Reiter und feche Compagnien Rugvolf follten ber Stadt nicht aufgedrungen

<sup>&</sup>quot; Co mar ein Sprachwort in hennegan, und es ift vielleicht noch bie Proving fiebe nur unter Gott und unter ber Conne. Strada. 174

werben; barüber wolle er ihr feinen eignen Gobn aum Geifel -Als biefe Bebingungen bem Magistrate porgelegt wurden, der für fich febr geneigt mar, fie zu ergreifen, erfcbien ber Drebiger Deregrine le Grange an ber Spite feines Unbange, ber Apoftel und Abgott feines Bolte, bem es barum au thun fenn mußte, eine Unterwerfung au verbinbern von ber er bas Opfer werben murbe, und verbeste burch bie Gewalt feiner Beredfamteit bas Bolt, die Bedingungen ands auschlagen. Ale man Roircarmes biefe Antwort gurude bringt, lagt er bie Befandten, gegen alle Befete bes Bolferrechte, in Reffeln ichlagen, und führt fie gefangen mit fich fort: boch mußer fie, auf ber Regentin Bebeiß, balb wieder frei geben. Die Megentin, burch gebeime Befehle aus Madrid zu möglichfter Schonung angehalten, lagt die Stadt noch mehrmalen auffordern. Die ibr augebachte Barnifon einzunehmen : ba fie aber bartnacia auf ihrer Beigerung besteht, fo wird fie durch eine öffentliche Mitte für eine Rebellin erflart, und Moircarmes erhalt Befehl, fie formlich zu belagern. Allen übrigen Provinzen mird verboten, biefer aufrührerischen Stadt mit Rath, Beld ober Baffen beigufteben. Alle ihre Guter find dem Riscus juge= fprochen. Um ihr den Krieg ju zeigen, ebe er ihn wirklich anfing, und zu vernünftigem Nachdenten Beit zu laffen, sog Roircarmes aus gang hennegau und Cambray Truppen aufammen (1566), nahm St. Amant in Befit und legte Barnifon in alle nachftliegenden Dlate. Das Berfahren gegen Balenciennes ließ alle übrigen Stabte, die in gleichem Ralle waren, auf das Schidfal ichließen, welches ihnen felbft zugedacht war, und feste fogleich den gangen Bund in Bewegung. Gin geufifches Beer, gwifden brei und viertaufend Mann, bas aus landflüchtigem Befindel und den überbliebenen Rotten ber Bilderfturmer in der Gile ausammengerafft worden, erscheint

in bem Gebiete von Cournay und Lille, um fich biefer beiben . Stadte ju verfichern, und den Reind vor Balenciennes ju beunrubigen. Der Bouverneur von Lille bat bas Blud, ein Detadement bavon, bas im Einverständnig mit ben Drote: ftanten biefer Stadt einen Anschlag gemacht bat, fich ihrer ju bemächtigen, in die Rlucht ju folgen und feine Stadt ju behaupten. Bu der nämlichen Beit wird bas geufische heer, bas bei Launop unnus die Beit verdirbt, von Doircarmes überfallen und beinabe gang aufgerieben. Die Benigen. welche fich mit verzweifelter Tapferteit burchgeichlagen, werfen fich in die Stadt Cournay, die von dem Sieger fogleich aufgeforbert mird, ihre Thore ju öffnen und Befatung eingu= Ihr ichneller Geborfam bereitet ibr ein leichteres nebmen. Schidfal. Noircarmes begnugt fic, bas protestantifche Confiftorium barin aufzubeben, bie Drediger zu verweifen, die Anführer ber Rebellen gur Strafe gu gieben, und ben tatbolifchen Gottesbienft, ben er beinahe gang unterbrudt findet, wieder berauftellen. Rachdem er ihr einen fichern Katholiten sum Gouverneur gegeben, und eine binreichende Befagung barin gurudgelaffen, rudt er mit feinem fiegenben beer mieber por Balenciennes, um bie Belagerung fortaufeben.

Diese Stadt, auf ihre Befestigung troßig, schidte sich lebhaft zur Bertheibigung an, fest entschlossen, es aufs Neußerste tommen zu lassen. Man hatte nicht versäumt, sich mit Kriegs-munition und Lebensmitteln auf eine lange Belagerung zu versehen; Alles, was nur die Waffen tragen konnte, die Hand-werker selbst nicht ausgeschlossen, wurde Soldat; die Kauser vor der Stadt, und vorzüglich die Rickter, riß man nieder, damit der Belagerer sich ihrer nicht gegen die Stadt bediente. Die wenigen Anhänger der Krone schwiegen, von der Menge unterdrüdt; tein Katholit durfte es wagen, sich zu rühren.

Anarchie und Aufruhr waren an die Stelle ber guten Ordnunggetreten, und der Fanatismus eines tolltühnen Priesters gab
Geses. Die Mannschaft war zahlreich, ihr Muth verzweiselt,
fest ihr Bertrauen auf Entsah, und ihr haß gegen die tatholische Religion aufs Aeußerste gestiegen. Biele hatten teine
Gnade zu erwarten, Alle verabscheuten das gemeinschaftliche
Ioch einer besehlschaberischen Besahung. Noch einmal versuchte
es Noircarmes, dessen heer durch die hülfsvöller, welche
ihm von allen Orten her zuströmten, surchtbar gewachsen und
mit allen Erfordernissen zu einer langen Blocade reichlich versehen war, die Stadt durch Sute zu bewegen, aber vergebens.
Er ließ also die Laufgräben erössnen, und schickte sich an, die
Stadt einzuschließen. \*

Die Lage der Protestanten hatte sich unterdessen in eben dem Grade verschlimmert, als die Regentin zu Kräften gestommen war. Der Bund des Adels war allmählich dis auf den dritten Theil geschmolzen. Einige seiner wichtigsten Beschüßer, wie der Graf von Egmont, waren wieder zu dem Könige übergegangen; die Geldbeiträge, worauf man so sicher gerechnet hatte, sielen sehr sparsam aus; der Eiser der Partei sing merklich an zu erkalten, und mit der gelinden Jahredzeit mußten nun auch die öffentlichen Predigten aushören, die ihn bis jest in Uedung erhalten hatten. Alles dieß zusammen der wog die unterliegende Partei, ihre Forderungen mäßiger einzurichten, und, ehe sie das Aeußerste wagte, alle unschuldigen Mittel vorher zu versuchen. In einer Generalspnode der Protestanten, die zu dem Ende in Antwerpen gehalten wird, und welcher auch einige von den Verbundenen beiwohnen, wird

<sup>\*</sup> Burgund, 379, 411 - 418, Meteren, 98, 99, Stradz, 176, Vigl. ad Hopper, Epist. 2, 21.

beschlossen, an die Regentin zu beputiren, ihr dieser Worts . brudigfeit megen Borftellungen zu thun, und fie an ihren Bertrag zu erinnern. Breberobe übernimmt biefen Auftrag. muß fich aber auf eine barte und ichimpfliche Art abgewiesen. und von Bruffel felbst ausgeschloffen feben. Er nimmt feine Buffuct zu einem ichriftlichen Auffabe, worin er fich im Namen. bes gangen Bundes beflagt, daß ibn die Bergogin im Angefichte aller Protestanten, die auf bes Bundes Burgichaft die Baffen niederaeleat, durch ihre Bortbruchigfeit Lugen ftrafe, und Alles, was die Verbundenen Gutes geftiftet, burd Burudnahme ihrer Bewilligungen wieder junichte mache; daß fie den Bund in ben Augen des Bolle herubjumurbigen gefucht, 3mietracht unter feinen Gliedern erregt, und viele unter ihnen als Berbrecher babe verfolgen laffen. Er lag ibr an, ibre neuen Berordnungen au widerrufen, durch welche den Brotestanten ibre freie Religions= übung benommen fep, vor allen Dingen aber die Belagerung von Valenciennes aufzuheben, die neugeworbenen Truppen abaudanten, unter welcher Bedingung ihr der Bund allein für die allgemeine Rube Sicherheit leiften tonne.

Hierauf antwortete die Regentin in einem Cone, der vont ihrer bisherigen Mäßigung sehr verschieden war. "Ber diese "Berbundenen sind, die sich in dieser Schrift an mich wenden, "ist mir in der That ein Seheimnis. Die Verbundenen, mit "denen ich zu thun hatte, sind, wie ich nicht anders weiß, aus"einander gegangen. Alle wenigstens tonnen an dieser Klag"schrift nicht Theil haben, denn ich selbst tenne Viele, die, in "allen ihren Forderungen befriedigt, zu ihren Pflichten zurücz"getreten sind. Wer es aber auch sep, der sich hier ohne Jug
"und Recht und ohne Namen an mich wendet, so hat er mei"nen Worten wenigstens eine sehr falsche Auslegung gegeben,

"wenn er baraus folgert, bag ich ben Protestanten Religions= "freiheit jugefichert habe. Riemand tann es unbefannt fenn. "wie fdwer es mir fcon geworden ift, die Predigten an den Orten "anaugeben, wo fie fich felbst eingeführt haben, und diefes fann "doch wohl nicht für eine bewilligte Glaubensfreiheit gelten ? "Mir batte es einfallen follen, diefe gefehwidrigen Confiftorien "in Sous zu nehmen, diesen Staat im Staate zu dulben? 3ch "batte mich fo weit vergeffen tonnen, einer verwerflichen Secte "diefe gefesliche Burde einzuräumen, alle Ordnung in der Kirche "und in der Republik umzukehren, und meine beilige Religion "fp abicheulich ju laftern? Saltet euch an den, der euch diefe "Erlaubniß gegeben bat; mit mir aber mußt ihr nicht rechten "Ihr beschuldigt mich, bag ich ben Bertrag verlett habe. ber "euch Straflosigfeit und Sicherheit gewähre? Das Bergangene "bab' ich euch erlaffen, nicht aber, was ihr fünftig begeben "murdet. Gure Bittichrift vom vorigen April follte feinem von "euch Rachtheil bringen, und bas bat fie, meines Wiffens, auch "nicht gethan: aber mer fich neuerdings gegen die Majeftat bes "Rönigs vergangen, mag die Kolgen feines Krevels tragen. "Endlich, wie tonnt ihr euch unterftehen, mir einen Bertrag "in Erinnerung ju bringen, den ihr zuerft gebrochen habt? "Auf wessen Unstiften wurden die Kirchen geplundert, die Bil-"der der Seiligen gestürzt und die Städte gur Rebellion bin-"geriffen? Ber hat Bundniffe mit fremden Machten errichtet. "unerlaubte Werbungen angestellt, und von den Unterthanen "bes Ronigs gesehwidrige Steuern eingetrieben? Defmegen "habe ich Truppen ausammengezogen, definegen die Edicte ge= "fcharft. Ber mir anliegt, die Baffen wieder niederzulegen, "tann es nimmermehr gut mit feinem Baterlande und bem Rönige meinen, und wenn ibr euch felbst liebt, fo febet ju, "daß ihr eure eigenen Handlungen entschuldigt, austatt bie "meinigen zu richten."

Alle Soffnung ber Berbundenen zu einer gutlichen Beis legung fant mit biefer bochtonenben Erflarung. Obne fich eines machtigen Ruchalts bewußt zu fenn, tonnte die Regentin eine folche Sprache nicht führen. Gine Armee ftand im Relbe, ber Feind vor Balenciennes, der Kern des Bundes war abgefallen, und die Regentin forderte eine unbedingte Unterwerfung. Ihre Sade war jest fo folimm, daß eine offenbare Biderfebung fie nicht schlimmer machen tonnte. Lieferten fie fich ihrem aufge= brachten Serrn mehrlos in die Sande, fo mar ihr Untergang gewiß; aber der Weg der Baffen tonnte ibn wenigstens noch zweifelhaft machen; also mablten fie bas lette, und fingen mit Ernft an, ju ihrer Bertheidigung ju fdreiten. Um fich ein Recht auf den Beiftand der deutschen Protestanten zu ermer= ben, wollte Ludwig von Naffau die Städte Amfterbam, Antwerpen, Tournay und Valenciennes bereden, der Augebur= gifden Confession beizutreten, und fich auf diese Beise enger an ihre Religion anauschließen; ein Borichlag, ber nie in Erfullung tam, weil der Religionsbaß der Calvinisten gegen ibre evangelischen Bruder den Abscheu wo möglich noch überftieg, den fie gegen das Papftthum trugen. Raffau fing nun an. in Frankreich, in der Pfalz und in Sachsen ernstlich wegen Subsidien zu unterhandeln. Der Graf von Bergen befestigte feine Schlöffer: Brederode marf fich mit einem fleinen Beere in feine fefte Stadt Biane an bem Led. über welche er fic Souveranetaterechte anmaßte, und die er eilig in Bertheidigunge= ftand fette, um bier eine Verftarfung von dem Bunde und den

<sup>\*</sup> Thuan. 523. 524. Strada. 167. 168. Burgund. 433. 434. 435. Meteren. 96. 97.

Ausgang von Naffau's Unterhandlungen abzuwarten. Die Fahne des Kriegs war nun aufgestedt; überall rührte man die Trommel; aller Orten sah man Truppen marschiren, wurde Seld eingetrieben, wurden Soldaten geworben. Die Unterhandler beider Theile begegneten sich oft in demselben Plate, und taum hatten die Einnehmer und Werber der Regentin eine Stadt geräumt, so mußte sie von den Mäklern des Bundes dieselbe Gewaltthätigkeit leiden.

(1566.) Bon Balenciennes richtete die Regentin ibre Aufmertfamteit auf Bergogenbuich, in welcher Stadt die Bilber= fturmer neue Ausschweifungen begangen und die Dartei ber Protestanten zu einer ftarten Ueberlegenheit gelangt mar. Um Die Burgericaft auf einem friedlichen Bege gur Annahme einer Befahung ju vermögen, ichidte fie den Rangler Scheiff pon Brabant mit einem Ratheberrn Derobe von Vetersbeim. 'den fie jum Gouverneur der Stadt bestimmt hatte, als Be= fandte dahin, welche fich auf eine gute Urt berfelben verfichern und ber Burgerichaft einen neuen Gid bes Geborfame abforbern follten. Bugleich murbe ber Graf von Megen, ber in ber Nabe mit einem Corps ftand, befehligt, gegen bie Stadt anjuruden, um ben Auftrag beiber Gefandten ju unterftuben und fogleich Befatung barein merfen zu tonnen. Aber Brez berode, der in Biane bavon Nachricht befam, ichicte eine feiner Creaturen, einen gewiffen Unton von Bomberg, einen hiBigen Calviniften, ber aber für einen braven Golbaten befannt mar. dahin, um den Muth feiner Dartei in biefer Stadt aufzurichten, und die Anschläge der Regentin zu binter= treiben. Diefem Bomberg gelang es, die Briefe, welche ber

<sup>\*</sup> Thuan. 524. Strad. 169. Aug. S. b. v. M. XXII. Bb, 95, Vigl. ad Hopper. Epist. 3.

Rangler von ber Bergogin mitgebracht, in feine Gewalt ju bes! Tommen und faliche unterzuschieben, die burch ibre barte und gebieterische Sprache die Burgerschaft aufbrachten. Bugleich mußte er bie beiden Gefandten der Bergogin in Berdacht gu. bringen, als ob fie folimme Anschläge auf die Stadt batten, welches ibm fo gut bei dem Bobel gludte, daß diefer fich in toller Buth an den Gefandten felbit vergriff und fie gefangen feste. Er felbit ftellte fich an der Spise von achtbundert' Mann, die ibn zu ihrem Anführer gemacht, dem Grafen von Megen entgegen, ber in Schlachtordnung gegen bie Stadt anrudte, und empfing ibn mit grobem Befdus fo ubel. bas De gen unverrichteter Dinge gurudweichen mußte. Die Regentin ließ nachher ihre Gefandten durch einen Gerichtebiener gurudfordern und im Verweigerungefalle mit einer Belagerung broben; aber Bomberg befette mit feinem Unbange bas-Rathbaus, und zwang den Magistrat, ibm die Schluffel ber Stadt auszuliefern. Der Gerichtediener murde mit Gpott abgewiesen, und der Regentin durch ibn geantwortet, daß man es auf Brederode's Befehl murde antommen laffen, mas mit den Gefangenen zu verfügen fen. Der Berold, ber außen por der Stadt hielt, ericbien nunmehr, ihr den Rrieg angu-Bundigen, welches aber ber Rangler noch bintertrieb. \*

Nach dem vereitelten Versuche auf Herzogenbusch marf sich ber Graf von Megen in Utrecht, um einem Anschlag zuvorzutommen, den Graf Brederode auf eben diese Stadt austführen wollte. Diese, welche von dem Heere der Verbundenen, das nicht weit davon bei Viane campirte, viel zu leiden hatte, nahm ihn mit offenen Armen als ihren Veschützer auf, und

<sup>\*</sup> Thuan. 525. Strade. 170. Burgund. 423. 424. 427. 429. Vigl. ac Hopper. Epist. 6.

bequemte fich zu allen Beränderungen, die er in ihrem Gottesdienfte machte. Er ließ bann fogleich an dem Ufer des Led eine Schanze aufwerfen, von wo aus er Biane bestreichen konnte. Bredero de, der nicht Lust hatte, ihn in dieser Stadt zu erwarten, verließ mit dem besten Theile seines heers biesen Waffenplas und eilte nach Amsterdam.\*

So unnuh auch der Prinz von Oranien mahrend diefer Bewegungen in Antwerpen seine Zeit zu verlieren schien, so geschäftig war er in dieser anscheinenden Rube. Auf sein Angeben hatte der Bund geworben, und Brederode seine Schlösser befestigt, wozu er ihm selbst drei Kanonen schenkte, die er zu Utrecht hatte gießen laffen. Sein Ange wachte über alle Bewegungen des Hofs, und der Bund wurde durch ihn vor jedem Anschlage gewarnt, der auf diese oder jene Stadt gemacht wurde. Aber seine Hauptangelegenheit schien zu senz, die vornehmsten Plate seiner Statthalterschaft in seine Gewalt zu bekommen, zu welchem Ende er Brederode's Anschlagauf Utrecht und Amsterdam im Stillen nach allen Kräften zu befördern gesucht hatte.\*\*

Der wichtigste Plat war die feelandische Infel Balchern, wo man eine Landung des Königs vermuthete; und diese zu überrumpeln, wurde jest ein Anschlag von ihm entworsen, bessen Aussührung einer aus dem verbundenen Adel, ein vertrauter Freund des Prinzen von Oranien, Johann von Masnix, herr von Choulouse, Philipps von St. Albegonde Bruder, über sich nahm (1567). Thoulouse unterhielt mit dem gewesenen Amtmanne von Middelburg, Peter haat,

<sup>\*</sup> Milg. G. b. v. M. 98. 99. Strad. 170. Vigl. ad Hopper. 3. Brief.

ein gebeimes Berftanbnif, welches ihm Gelegenheit verschaffen follte, in Middelburg und Bliegingen Befatung ju werfen: aber die Werbung, welche für diefes Unternehmen in Antwerpen angestellt murde, tonnte fo ftill nicht vor fich geben, bas ber Magiftrat nicht Berdacht icopfte. Um nun diefen au berubigen und feinen Anschlag jugleich ju beforbern, ließ ber Print allen fremden Goldaten und andern Auslandern, die nicht in Diensten bes Staats waren, oder fonft Geschäfte trieben, öffentlich durch ben Berold vertundigen, daß fie ungefaumt bie Stadt raumen follten. Er hatte fich, fagen feine Gegner, burch Schließung ber Thore aller biefer verbachtigen Solbaten leicht bemächtigen tonnen, aber er jagte fie aus der Stadt, um fie besto fcneller an ben Ort ihrer Bestimmung zu treiben. Sie wurden dann fogleich auf der Schelde eingeschifft und bis vor Rammetens gefahren; ba man aber burch bas Marktidiff von Antwerven, welches furz vor ihnen einlief, in Mliefingen icon vor ihrem Anichlage gewarnt mar, fo verfagte man ihnen bier ben Eingang in den hafen. Die namliche Schwierigfeit fanden fie bei Arnemuiden, unweit Middelburg, in melder Stadt fich die Unfatholischen vergebens bemubten. au ihrem Bortheile einen Aufftand ju erregen. Thouloufe ließ also unverrichteter Dinge seine Schiffe breben und fegelte wieber rudwarts die Schelde bis nach Ofterweel, eine Biertelmeile von Antwerpen, hinunter, mo er fein Bolt aussette und am Ufer ein Lager ichlug, bes Borfates, fich bier von Antwerpen aus zu verstärken, und den Muth feiner Wartei, die von dem Magistrate unterdruct murbe, burd feine Nabe frisch zu erbalten. Durch Boridub der reformirten Beiftlichen, die in ber Stadt Berberedienste für ibn verrichteten, wuche mit jedem Tage fein fleines heer, daß er gulett anfing, ben Antwerpern fürchterlich zu werden, beren ganges Gebiet er vermuftete. Der aufgebrachte Magistrat wollte ihn bier mit der Stadtmilig überfallen laffen, welches aber der Pring von Oranien, unter bem Borwande, daß man die Stadt jest nicht von Soldaten entbloßen durfe, zu verbindern wußte.

Unterdeffen hatte die Regentin in der Gile ein fleines Beer gegen ibn aufgebracht, welches unter Anführung Dbilipps pon Launop in ftarten Marichen von Bruffel aus gegen ibn anrudte. Bugleich mußte ber Graf von Megen bas geufifche Beer bei Biane fo aut einzuschließen und zu beschäftigen, baß es meder von diefen Bewegungen boren, noch feinen Bundes: permandten ju Sulfe eilen tonnte. Launop überfiel bie gerstreuten Saufen, welche auf Plunderung ausgegangen waren, unverfebens, und richtete fie in einem fcrecklichen Blutbade ju Grunde. Thouloufe marf fic mit dem fleinen Neberrefte feiner Truppen in ein Landhaus, bas ihm gum Sauptquartier gedient hatte, und wehrte fich lange mit bem Muthe eines Verzweifelnden, bis Launon, der ihn auf feine andere Art berauszutreiben vermochte. Keuer in bas Baus werfen ließ. Die Benigen, welche bem Reuer entfamen, fturaten in das Somert des Reindes ober fanden in der Schelbe ihren Tod. Thouloufe felbit wollte lieber in ben Rlammen fterben, ale in die Sande des Siegers fallen. Dies fer Sieg, der über taufend von den Reinden aufrieb, war für den Ueberwinder mobifeil genug erfauft, denn er vermifte nicht mehr als zwei Mann in feinem gangen Beere. Dreibundert, welche fich lebenbig ergaben, murben, weil man von Untwerpen aus einen Ausfall befürchtete, ohne Barmbergigfeit fogleich niedergestochen. \*

<sup>\*</sup> Moteren. 97. 93. Burgund. 440. 441. Strad. 171. 172. Thuan. Libr. 41.

Che bie Schlacht anging, abnte man in Antwerpen nichts bon bem Ingriffe. Der Dring von Dranien, melder frubgeitig bavon benachrichtigt worden mar, batte die Borficht gebraucht, die Brude, welche die Stadt mit Ofterweel verbindet. ben Tag guvor abbrechen gu laffen, damit, wie er vorgab, die Calviniften ber Stadt nicht versucht werben mochten, fich au bem Beere bes Thouloufe zu ichlagen, mabriceinlicher aber, damit die Ratholiken dem geufischen Keldberen nicht in den Ruden fielen, ober auch Launop, wenn er Gieger murbe, nicht in die Stadt eindrange. Aus eben biefem Grunde murben auf feinen Befehl auch die Thore verschloffen, und die Einwohner, welche von allen diefen Anftalten nichts begriffen, fdwebten ungewiß amifden Reugierde und Kurcht, bis der Shall bes Geschüßes von Ofterweel ber ihnen verfundigte, was bort vorgeben mochte. Mit larmendem Gebrange rennt jest Alles nach ben Ballen und auf die Mauern, mo fich ihnen, als der Wind den Vulverrauch von den ichlagenden heeren gertheilte, das gange Schaufpiel einer Schlacht barbietet. Beibe Seere maren ber Ctadt fo nabe, daß man ihre Rahnen unterfceiben, und die Stimmen ber Ueberminder wie der Ueberwundenen deutlich auseinander erfennen tonnte. Schredlicher ale felbst die Schlacht mar der Anblid, den diefe Stadt jest gab. Jebes von den ichlagenden Seeren hatte feinen Unbang und feinen Reind auf den Mauern. Alles, mas unten porging, ermedte bier oben Krobloden und Entfegen; der Musgang bes Ereffens ichien bas Schicffal jebes Buichauers gu entscheiben. Jebe Bewegung auf dem Schlachtfelbe fonnte man in den Gefichtern ber Antwerper abgemalt lefen: Nieder= lage und Triumph, das Schreden ber Unterliegenden, die Buth der Sieger. Sier ein fcmerzhaftes eitles Bestreben, den Sinkenden zu halten, den Aliebenden jum Stehen zu

bewegen; bort eine gleich vergebliche Begier, ihn einzuholen, ihn aufzureiben, zu vertilgen. Jeht flieben die Geusen, und zehntausend glückliche Menschen sind gemacht; Thoulouse's letter Jufinchtsort steht in Flammen, und zwanzigtausend Burger von Antwerpen sterben den Feuertod mit ihm.

Aber bald macht die Erstarrung bes ersten Schreckens ber muthenden Begierde zu belfen, der Rache Dlas. Laut ichreiend. bie Sande ringend und mit aufgelogtem Saar fturat die Wittme bes geschlagenen Relbberru durch die Saufen, um Rache, um Erbarmen zu fleben. Aufgereigt von herm ann, ihrem Apoftel, greifen die Calviniften zu den Baffen, entschloffen, ibre Bruber zu rachen ober mit ihnen umzufommen; gedankenlos, ohne Plan, ohne Rubrer, burch nichts als ihren Schmert. ibren Babnfinn geleitet, fturgen fie bem rothen Thore gu, bas sum Schlachtfelbe binausführt; aber fein Ausmeg! bas Thor ift gesperrt, und die vorderften Saufen werfen fich auf die binterften gurud. Taufend sammeln fich zu Taufenden, auf ber Meerbrude wird ein ichredliches Gebrange. Wir find verrathen, wir find gefangen, ichrieen Alle. Berderben über die Daviften, Berderben über ben, der und verrathen hat! Ein bumpfes aufruhrverfundendes Murmeln burchläuft ben gangen Saufen. Man fängt an ju argwohnen, daß alles Bisberige von den Katholifen angestellt gewesen, die Calvinisten zu verberben. Ihre Bertheidiger habe man aufgerieben, jest wurde man über die Behrlofen felbit berfallen. Mit ungluchfeliger Behendigfeit verbreitet fich diefer Argwohn burch gang Antwerpen. Jest glaubt man über das Bergangene Licht zu baben und fürchtet etwas noch Schlimmeres im Sinterhalte: ein foredliches Miftrauen bemächtigt fich aller Gemutber. Jebe Partei fürchtet von der andern ; Jeder fieht in feinem Nachbar feinen Reind; bas Grbeimnis vermehrt biefe Kurcht und biefes Entfeten, ein schrecklicher Justand für eine so menschenreiche Stadt, wo jeder zufällige Zusammenlauf sogleich zum Tumulte, jeder hingeworfene Einfall zum Gerüchte, jeder kleine Funke zur lohen Flamme wird, und durch die starke Reibung sich alle Leidenschaften heftiger entzünden. Alles, was reformirt heißt, kommt auf dieses Gerücht in Bewegung. Fünfzehntausend von dieser Partei seten sich in Besit der Meerbrücke, und pflanzen schweres Geschütz auf dieselbe, das gewaltsam aus dem Zeughause genommen wird; auf einer andern Brücke geschieht dasselbe; ihre Menge macht sie furchtbar, die Stadt ist in ihren Känden; um einer eingebildeten Gesahr zu entgehen, führen sie ganz Antwerpen an den Rand des Berderbens.

Gleich beim Anfange des Tumults war der Pring von Dranien der Meerbrude zugeeilt, mo er fich berghaft durch die wuthenden Saufen folug, Friede gebot und um Gehor flebte. Auf der andern Brude versuchte der Graf von Soog= ftraten, von dem Burgermeifter Strablen begleitet, basfelbe; weil es ihm aber fowohl an Ansehen als an Beredsam= feit mangelte, fo wies er ben tollen Saufen, der ihm felbst gu mächtig murbe, an den Pringen, auf melden jest gang Unt: werpen heransturmte. Das Thor, suchte er ihnen begreiflich ju machen, mare aus feiner andern Urfache gefcoloffen worden. als um ben Sieger, mer er auch fev, von der Stadt abzubalten, die fonft ein Raub der Soldaten murbe geworden fenn. Umfonft, diese rafenden Rotten boren ihn nicht, und einer ber Bermegensten barunter magt es sogar fein Keuergewehr auf ibn anzuschlagen und ihn einen Verrather zu schelten. Mit tumultuarifdem Gefdrei forbern fie ihm die Schluffel jum rothen Thore ab, die er fich endlich gezwungen fieht, in die Sand bes Predigers hermann ju geben. Aber, feste er mit gludlicher Beiftesgegenwart hingu, fie follten gufehen, mas fie thaten; in ber Borftabt warteten fechehundert feindliche Reiter, fie gu empfangen. Diefe Erfindung, welche Roth und Angit ibm einaaben, mar von der Babrbeit nicht fo febr entfernt, ale er vielleicht felbit glauben mochte; benn ber fiegende Reldberr batte nicht sobald den Tumult in Antwerpen vernommen, ale er feine gange Reiterei auffiten ließ, um unter Bergunftigung besselben in die Stadt einzubrechen. 3ch wenigstens, fubr ber Pring von Dranien fort, werde mich bei Beiten in Siderheit bringen, und Reue wird fich berjenige erfparen, ber meinem Beispiele folgt. Diese Borte, ju ibrer Beit gefagt, und jugleich von frifcher That begleitet, maren von Wirfung. Die ibm junachst standen, folgten, und so die nachsten an diefen wieder, daß endlich die Wenigen, die icon vorausgeeilt, ale fie Riemand nachtommen faben, die Luft verloren. es mit ben fechebundert Reitern allein aufzunehmen. Alles feste fich nun wieder auf ber Meerbrude, wo man Bachen und Vorpoften ausstellte, und eine tumultuarische Nacht unter ben Waffen durchwachte. \*

Der Stadt Antwerpen brohte jest das schredlichste Blutbad und eine gänzliche Plünderung. In dieser dringenden Noth versammelt Oranien einen außerordentlichen Senat, wozu die rechtschaffensten Bürger aus den vier Nationen gezogen werden. Wenn man den Uebermuth der Calvinisten niedersschlagen wolle, sagte er, so musse man ebenfalls ein heer gegen sie ausstellen, das bereit sep, sie zu empfangen. Es wurde also beschlossen, die katholischen Einwohner der Stadt, Inländer, Italiener und Spanier eilig unter die Waffen zu bringen, und wo möglich auch die Lutheraner noch zu der Partei zu ziehen. Die herrschsuchture Calvinisten, die, aus ihren Reichthum

<sup>\*</sup> Burgund. 444 - 447. Strad. 179.

ftoly, und trobig auf ihre überwiegende Angabl, jeder andern Reliatonsvartei mit Berachtung begegneten, batte fcon langft bie Lutheraner gu ihren Reinden gemacht, und die Erbitterung biefer beiden protestantischen Rirchen gegen einander mar von einer unverfohnlichern Art, ale der Sag, in welchem fie fic gegen die berrichende Rirche vereinigten. Bon biefer gegen= feitigen Gifersucht batte ber Magistrat ben mefentlichen Ruben gezogen, eine Partei burch bie andere, vorzüglich aber bie Reformirten, gu beidranten, von beren Bachethum bas Meifte zu fürchten war. Aus diefem Grunde batte er bie Lutheraner, ale ben fcmachern Theil, und die Friedfertigften von beiben, ftillichweigend in feinen Sous genommen, und ibnen fogar geiftliche Lehrer aus Dentschland verschrieben, bie ienen wechselfeitigen Sas burd Controverspredigten in feter Uebung erhalten mußten. Die Lutheraner ließ er in bem Babne, daß der Ronig von ihrem Religionsbefenntniffe billiger bente, und ermabnte fie, ja ihre gute Sache nicht burch ein Berftandniß mit ben Reformirten zu befleden. Es bielt alfo nicht gar ichwer, amischen ben Ratholifen und Lutheranern eine Bereinigung für den Augenblid zu Stanbe zu bringen, ba es barauf antam, fo verhaßte Rebenbuhler ju unterbruden. Mit Anbruch bes Tages stellte fich ben Calvinisten ein Beer ent= gegen, das dem ihrigen weit überlegen mar. An der Gvise biefes heers fing bie Beredfamteit Draniens an, eine weit größere Rraft zu gewinnen und einen weit leichtern Ginaana au finden. Die Calviniften, obgleich im Befite der Baffen und des Gefcupes, durch die überlegene Angahl ihrer Reinbe in Schreden gefest, machten ben Unfang, Befandte gu ichiden, und einen friedlichen Bergleich anzutragen, ber burch Dra= niens Runft zu allgemeiner Bufriebenheit gefchloffen marb. Sogleich nach Befanntmachung desfelben legten die Spanier und Italiener in der Stadt ihre Waffen nieder. Ihnen folgten die Reformirten, und diefen die Katholiten; am allerletten thaten es die Lutheraner. \*

Bwei Tage und zwei Nachte hatte Antwerpen in biefem fürchterlichen Justande verharret. Schon waren von den Katholisen Pulvertonnen unter die Meerbrude gebracht, um das ganze heer der Meformirten, das sie beseht hatte, in die Luft zu sprengen; eben das war an andern Orten von den Lehtern gegen die Katholisen geschehen. \*\* Der Untergang der Stadt hing an einem einzigen Augenblick, und Oranniens Besonnenheit war es, was ihn verhütete.

(1567.) Noch lag Noircarmes mit feinem heere Ballo= nen vor Balenciennes, das in festem Bertrauen auf geufischen Cous gegen alle Borftellungen der Regentin fortfubr, unbemeglich zu bleiben, und jeden Gedanten von Uebergabe zu verwerfen. Ein ausdructlicher Befehl des hofes verbot dem feind= lichen Feldberrn, mit Nachbruck zu bandeln, ebe er fich mit frischen Truppen aus Deutschland verftartt haben wurde. Der Ronig, fer es aus Schonung oder Kurcht, verabscheute den gewaltsamen Beg eines Sturms, wobei nicht vermieden werben tonnte, ben Unichulbigen in bas Schidfal bes Schulbigen gu verflechten, und den treugefinnten Unterthan wie einen Reind zu behandeln. Da aber mit jedem Tage ber Trop der Belagerten flieg, die, durch die Unthätigfeit des Reindes fühner gemacht, fich fogar vermaßen, ibn durch öftere Ausfälle ju beunrubigen, einige Rlofter vor ber Stadt in Brand zu fteden, und mit Beute beimzukehren; ba die Beit, die man unnut por

<sup>\*</sup> Thuan. 526. 527. Burgund, 448 - 451. Strad. 173. Meteren. 97. 98.

<sup>\*\*</sup> Meteren 97.

diefer Stadt verlor, von den Rebellen und ihren Bundesgenoffen beffer benutt werden fonnte, fo lag Noircarmes ber Bergogin an.ibm die Erlaubnig zur Sturmung diefer Stadt bei dem Ronige auszuwirken. Schneller, als man es je von ihm gewohnt mar, fam die Antwort gurud: noch mochte man fich begnugen, bloß Die Mafchinen zu bem Sturme zuzurichten, und ebe man ibn wirflich anfinge, erft eine Beitlang ben Schreden bavon wirfen au laffen; wenn auch bann die Uebergabe nicht erfolgte, fo er= laube er ben Sturm, doch mit möglichfter Schonung jebes Lebens. Che die Regentin zu Diesem außerften Mittel fdritt, bevoll= mächtigte fie ben Grafen von Egmont, nebit dem Bergog von Arichot, mit ben Rebellen noch einmal in Gute au unterhandeln. Beide besprechen fich mit den Deputirten ber Stadt, und unterlaffen nichts, fie aus ihrer bisherigen Berblendung zu reißen. Gie entdecken ibnen, daß Thoulouse geschlagen, und mit ihm die gange Stupe ber Belagerten gefallen fev; daß der Graf von Megen das geufifche heer von ber Stadt abgeschnitten, und daß fie fich allein durch die Nach= ficht bes Könige fo lange gehalten. Sie bieten ihnen eine gangliche Bergebung bes Bergangenen an. Jedem follte es fret fteben, feine Unichuld, vor welchem Tribungle er wolle, ju vertheidigen; Jedem, der es nicht wolle, vergonnt fenn, innerhalb vierzehn Tagen mit allen feinen Sabfeligkeiten die Stadt ju verlaffen. Man verlange nichts, als daß fie Befabung ein-Diefen Borfchlag ju überdenten, murde ihnen auf nähmen. drei Tage Waffenstillstand bewilligt. Als die Deputirten nach der Stadt gurudtehrten, fanden fie ihre Mitburger weniger als jemals zu einem Vergleiche geneigt, weil fich unterbeffen falfche Gerüchte von einer neuen Truppenwerbung ber Beufen darin verbreitet hatten. Thoulouse, behauptete man, habe obgefiegt, und ein machtiges heer fer im Anguge, die Stadt

au entfehen. Diese Zuversicht ging so weit, daß man sich sogar erlaubte, ben Stillstand zu brechen, und Feuer auf die Belagerer au geben. Endlich brachte es der Magistrat mit vieler Mühe noch dahin, daß man zwölf von den Rathsberren mit folgenden Bedingungen in das Lager schickte. Das Edict, durch welches Balenciennes des Verbrechens der beleidigten Majestat angeklagt und zum Feinde erklatt worden, sollte widerrusen, die gerichtlich eingezogenen Guter zurückzegeben, und die Gesangenen von beiden Theilen wieder auf freien Fuß gestellt werden. Die Besahung sollte die Stadt nicht eher betreten, als bis Jeder, der es für gut fände, sich und seine Güter erst in Sicherheit gebracht; sie sollte sich verbindlich machen, die Linwohner in keinem Stücke au belästigen, und der König die Unkosten davon tragen.

Noirearmes antwortete auf diefe Bedingungen mit Ent= ruftung, und mar im Begriff, die Abgeordneten zu mighandeln. Benn fie nicht gefommen maren, redete er bie Abgeordneten an, ihm die Stadt ju übergeben, fo follten fie auf der Stelle gurudwandern, oder gewärtig fevn, daß er fie, die Sande auf ben Ruden gebunden, wieder beimfchickte. Gie maliten die Sould auf die Saloftarrigfeit ber Reformirten , und baten ibn flebentlich, fie im Lager zu behalten, weil fie mit ihren rebellifchen Mitburgern nichts mehr zu thun baben, und in ihr Schicffal nicht mit vermengt fevn wollten. Gie umfaßten fogar Eamonts Aniee, fich feine Kurfprache zu erwerben, aber Noircarmes blieb gegen ihre Bitten taub, und ber Anblid ber Retten, die man berbeibrachte, trieb fie ungern nach Balenciennes gurud. Die Nothwendigfeit war es, nicht Sarte, was dem feindlichen Reldberrn diefes ftrenge Betragen auferlegte. Das Burudbalten ber Gefandten batte ibm icon ehemals einen Berweis von ber Bergogin gugegogen; ihr jegiges Ausbleiben murde man in der Etabt nicht ermangelt haben, der nämlichen Urfache, wie bas

3

erstere, jujuschreiben. Auch durfte er die Stadt nicht von bem tleinen Ueberreste gutdenkender Burger entblogen, noch jugeben, daß ein blinder, tollfühner hause herr ihres Schickfals wurde. Eg mont war über den schlechten Erfolg seiner Sesandtschaft so sehr entrustet, daß er in der folgenden Nacht selbst die Stadt umritt, ihre Festungswerte recognoscirte, und fehr zufrieden heimtehrte, als er sich überzeugt hatte, daß sie nicht länger haltbar fev. \*

Balenciennes ftredt fic von einer fanften Erbobung in einer geraden und gleichen Ebene bin, und genießt einer eben fo festen ale lieblichen Lage. Auf der einen Geite von ber Schelbe und einem fleinern Kluffe umfangen, auf der andern burd tiefe Graben, ftarte Mauern und Thurme beidust. fceint es jedem Angriffe troBen au tonnen. Aber Doircar= mes hatte einige Stellen im Stadtgraben bemerft, die man nachlässiger Beise mit bem übrigen Boben batte gleich werden laffen, und diefe benutte er. Er giebt alle gerftreuten Corps. woburch er die Stadt bieber eingeschlossen gehalten, gusammen. und erobert in einer fturmifden Racht die Bergifche Borftadt. obne einen Mann zu verlieren. Darauf vertheilt er die Stadt unter ben Grafen von Boffu, ben jungen Grafen Rarl von Mandfeld und ben jungern Barlaimont : einer von feinen Oberften nabert fich mit moglichfter Schnelligfeit ihren Mauern, von welchen der Reind durch ein fürchterliches Reuer vertrieben wird. Dicht vor der Stadt, und dem Thore gegenüber, wird unter ben Augen ber Belggerten, und mit febr wenigem Berlufte, in gleicher Sohe mit den Reftungswerfen. eine Batterie aufgeworfen, von welcher einundzwanzig Geschute die Stadt vier Stunden lang mit ununterbrochener Ranonade

<sup>\*</sup> Thuan. 528. Strad. 178. Burgund. 466.

Schillers fammtl. Werte. VIII.

bestürmen. Der Nifolausthurm, auf weichen bie Belagerten einiges Befduß gepflangt, ift von ben erften, welche fturgen. und Diele finden unter feinen Trummern ihren Tod. Auf alle bervorragenden Gebaude wird Gefchus gerichtet, und eine foredliche Niederlage unter ben Ginwohnern gemacht. In menigen Stunden find ihre wichtigften Berte gerftort, und an bem Thore felbft eine fo ftarte Brefche gefchoffen, daß die Belagerten, an ihrer Rettung verzweifelnb, eilig zwei Erompeter abfenden, um Gebor angusuchen. Diefes wird bewilligt, mit bem Sturme aber ununterbrochen fortgefahren. Defto mehr forbern fich die Gefandten, den Bergleich abzuschließen, um bie Stadt auf eben die Bedingungen zu übergeben, welche fie gwei Lage vorher verworfen hat; aber die Umftande batten fich jest verandert, und von Bedingungen wollte ber Sieger nichts mehr boren. Das unausgesette Reuer ließ ihnen feine Reit . Die Mauern auszubeffern, die den gangen Stadtgraben mit ibren Erummern anfüllten, und dem Feinde überall Bege babnten, burch die Breiche einzudringen. Ihres ganglichen Unterganges gewiß, übergeben fie mit Tagebanbruch die Stadt auf Onebe und Ungnade, nachdem ber Sturm obne Unterbrechung fechennb= breißig Stunden gedauert und breitaufend Bomben in bie Stadt geworfen worden. Unter ftrenger Mannegucht führt Itoircarmes fein fiegendes heer ein, von einer Schaar Beiber und fleiner Rinder empfangen, welche ihm grune 2weige entgegentragen, und feine Barmherzigfeit anfleben. Sogleich werben alle Burger entwaffnet, ber Gouverneur ber Stadt und fein Sohn enthauptet; fechsunddreißig der folimmften Rebellen, unter denen auch le Grange und Buido de Breffe, ein anderer reformirter Prediger, fic befinden, bufen ihre Bald: ftarriafeit mit dem Strange, alle obrigfeitlichen Versonen verlieren ibre Memter, und die Stadt alle ibre Drivilegien. Det

tatholifche Gottesbienst wird fogleich in feiner gangen Burbe wiederhergestellt, und der protestantische vernichtet; der Bischof von Arras muß seine Residenz in die Stadt verlegen, und für den tunftigen Gehorsam derfelben haftet eine starte Besatung.\*

(1567.) Der Uebergang von Valenciennes, auf welchen Plat Aller Augen gerichtet gewesen, war allen übrigen Städten, die fic auf eine abnliche Beife vergangen, eine Schreckenspoft, und brachte die Waffen ber Regentin nicht wenig in Anseben. Roircarmes verfolgte feinen Sieg und rudte fogleich por Mastricht, bas fich ihm ohne Schwertstreich ergab und Befabung empfing. Bon ba marfcbirte er nach Tornbut, die Stadte Bergogenbusch und Antwerpen burch feine Nabe in Kurcht gu feben. Seine Unfunft erschreckte die geufische Partei, welche unter Bomberge Anführung ben Magistrat noch immer unter ihrem 3mange gehalten, fo febr, bag fie mit ihrem Unführer eilig bie Stadt raumte. Moircarmes murbe ohne Biderftand aufgenommen, die Gefandten der Bergogin fogleich in Kreiheit gefest und eine ftarte Befatung barein geworfen. Much Cambray öffnete feinem Erzbischofe, ben die berrichende Vartei ber Reformirten aus feinem Gipe vertrieben gehabt. unter freudigem Burufe die Thore wieder; und er verbiente Diesen Triumph, weil er feinen Gingug nicht mit Blut beflecte. Auch die Städte Bent, Apern und Dudenaarde unterwarfen fich und empfingen Befatung. Gelbern batte ber Graf pon Megen beinahe gang von den Rebellen gereinigt und gum Geborfam gurudgebracht; bas nämliche mar bem Grafen von Arem ber a in Friedland und Gröningen gelungen, jedoch etwas

<sup>\*</sup> Thuan. 528, 529, Meteren, 98, 99 Strad. 178 — 180, Burgund. 463 — 465.

speter und mit größerer Schwierigkeit, weil seinem Betragen Gleichheit und Beharrlichkeit fehlte, weil diese streitbaren Republicaner strenger auf ihre Privilegien hielten und auf ihre Befestigung trotten. \* Aus allen Provinzen, Holland ausgenommen, wird der Anhang der Rebellen vertrieben, Alles weicht den siegreichen Waffen der Herzogin. Der Muth der Aufrührer sant dahin, und nichts blieb ihnen mehr übrig, als Flucht oder unbedingte Unterwerfung. \*\*

<sup>\*</sup> Vigl. ad Hopper. Epist. 1. 21.

<sup>\*\*</sup> Burgund. 466. 478 — 475.

## Abdankung Wilhelms von Granien.

Soon feit Errichtung des Geufenbundes, merklicher aber noch feit dem Ausbruche der Bilberfturmerei, hatte in den Provingen ber Beift ber Widerfeslichkeit und der Trennung unter boben und niedern Ständen fo fehr überhand genommen, hatten fic die Varteien fo in einander verwirrt, daß die Regentin Mübe batte, ihre Anbanger und Werfzeuge zu erfennen, und aulest taum mehr mußte, in welchen Sanden fie eigentlich mar. Das Unterscheidungszeichen der Berdächtigen und Treuen mar allmählich verloren gegangen, und die Granzscheiden zwischen beiden weniger merklich geworden. Durch die Abanderungen, die fie aum Vortheil der Protestanten in den Gefeben hatte pornehmen muffen, und welche meiftens nur Rothmittel und Geburten des Augenblicks maren, hatte fie ben Gefeben felbst ihre Bestimmtheit, ihre bindende Kraft genommen, und . ber Willfür eines Jeden, der fie auszulegen hatte, freies . Sviel gegeben. So geschah es denn endlich, daß unter der Menge und Mannichfaltigfeit der Auslegungen ber Sinn ber Befete verschwand, und der Bwed des Gefeggebers hintergangen murbe: baß bei bem genauen Bufammenhange, ber gwifchen Protestan= ten und Ratholiten, amischen Geusen und Rovalisten obmaltete. und ihr Intereffe nicht felten gemeinschaftlich machte, lettere Die Sinterthur benutten, die ihnen durch bas Schwankende in ben Gefeben offen gelaffen mar, und ber Strenge ihrer Auftrage burd fünftliche Diftinctionen entwischten. Ihren Gebanten nach war es genng, tein erflärter Rebell, feiner von den Beufen pber Rebern zu fenn, um fich befugt zu glauben, feine Umtepflicht nach Gutbefinden zu modeln, und feinem Geborfam gegen ben Ronig die willfurlichften Grangen gu feten. Ohne bafur perantwortlich zu fenn, maren die Statthalter, die hoben und niedern Beamten, die Stadtobrigfeiten und Befehlshaber der Truppen in ihrem Dienfte febr nachläffig geworben, und übten im Bertrauen auf diefe Straflofigfeit eine ichadliche Indulgens gegen die Rebellen und ihren Unhang aus, die alle Daftregeln der Regentin unfraftig machte. Diefe Unguverläffigfeit fo vieler michtigen Menichen im Staate batte die nachtbeilige Rolge, baß die unruhigen Ropfe auf einen weit ftarfern Schus rechneten, ale fie wirkliche Urfache bagu hatten, weil fie Jeden, ber die Partei des Hofes nur laulich nahm, ju der ihrigen gablten. Da diefer Bahn fie unternehmender machte, fo mar es nicht viel anders, als wenn er wirklich gegründet gewefen mare, und die ungewiffen Bafallen murden badurch beinabe eben fo fchablich, ale die erflarten Reinde des Ronigs, obne bag man fic einer gleichen Scharfe gegen fie hatte bedienen burfen. Dieg mar vorzüglich ber Kall mit dem Pringen pon Dranien, ben Grafen von Egmont, von Bergen, von Soogftraten, von Soorn und mit mehreren von bem höhern Abel. Die Statthalterin fab die Nothwendigkeit ein. biefe zweideutigen Unterthanen zu einer Erflarung zu bringen. um entweder den Rebellen ihre eingebildete Stube ju rauben. oder die Reinde des Ronigs zu entlarven. Dies war jest um fo bringender, ba fie eine Armee ind Keld ftellen mußte, und fich gezwungen fab, mehreren unter ihnen Truppen anzuver-Cie ließ zu diesem Ende einen Gib auffegen, burch franen.

welchen man fich anbeischig machte, ben romisch-tatholischen Glauben befordern, die Bilderfturmer verfolgen, und Regercien aller Urt nach bestem Bermogen ausrotten zu belfen. Man perband fich badurch, jeden Reind bes Ronigs als feinen eigenen au behandeln, und fich gegen Jeden, ohne Unterschied, den die Regentin in bes Könige Namen benennen murde, gebrauchen au laffen. Durch diefen Gib boffte fie nicht fomobl die Bemuther zu erforschen, und noch weniger fie zu binden; aber er follte ibr zu einem rechtlichen Bormande bienen, bie Berbachtigen an entfernen, ihnen eine Bewalt, die fie migbrauchen tonnten, aus den Sanden zu winden, wenn fie fich weigerten, ibn gu fcmoren, und fie gur Strafe ju gieben, wenn fie ibn brachen. Diefer Gid wurde allen Mittern des Bliefes, allen boben und niedern Staatsbedienten, allen Beamten und Obrigfeiten, allen Officieren der Armee, Allen ohne Unterschied, denen in der Republik etwas anvertraut mar, von Seiten bes Sofs abgefordert. Der Graf von Mansfeld war der Erfte, der ibn im Staaterathe zu Bruffel öffentlich leiftete; feinem Beifpiele folgte der Bergog von Arichot, ber Graf von Egmont, die Grafen von Megen und Barlaimont; hoogstraten und Soorn fuchten ibn auf eine feine Art abzulehnen. Erfterer mar aber einen Beweis des Mistrauens noch empfindlich. ben ibm die Regentin vor turgem bei Belegenheit feiner Statthalterichaft von Mecheln gegeben. Unter dem Bormande, baß Medeln feinen Stattbalter nicht langer miffen tonne, Antwerpen aber der Gegenwart des Grafen nicht weniger benothigt fen, batte fie ihm jene Proving entzogen und an einen Andern vergeben, ber ihr ficherer war. Soog ftraten ertlarte ihr feinen Dant, baß fie ibn einer feiner Burden habe entledigen wollen, und feste bingu, daß fie feine Berbindlichteit vollfommen machen wurde, wenn fie ihn auch von der andern befreite. Noch immer lebte ber Graf von hoorn, feinem Borfate getreu, auf einem feiner Guter in ber festen Stadt Weerdt in ganglicher Abgeschiedenheit von Geschäften. Weil er aus dem Dienste bes
Staats herausgetreten war, und der Republit wie dem Könige
nichts mehr schuldig zu seyn glaubte, so verweigerte er den
Eid, ben man ihm endlich auch scheint erlassen zu haben. \*

Dem Grafen von Brederobe murde die Bahl gelaffen, entweder ben verlangten Eid abzulegen, oder sich des Obersbefehls über die Schwadron zu begeben, die ihm anvertraut war. Nach vielen vergeblichen Ausstüchten, die er davon hernahm, daß er tein öffentliches Amt in der Republik bekleide, entschloß er sich endlich zu dem lehtern, und entging dadurch einem Meineide.

Umsofift hatte man versucht, den Prinzen von Oranien zu diesem Eide zu vermögen, der bei dem Berdachte, der längst auf ihm haftete, mehr als jeder Andere dieser Reinigung zu bedürsen schien, und wegen der großen Gewalt, die man in seine Hande zu geben gezwungen war, mit dem größten Scheine des Rechts dazu angehalten werden konnte. Gegen ihn konnte man nicht mit der lakonischen Kürze, wie gegen einen Brederod eder Seinesgleichen, versahren, und mit der freiwilligen Berzichtleistung auf alle seine Aemter, wozu er sich erbot, war der Regentin nicht gedient, die wohl voraussah, wie gefährlich ihr dieser Mann erst alsdann werden wurde, wenn er sich unsahängig wissen und seine wahren Gesinnungen durch keinen äußerlichen Anstand und keine Pflicht mehr gebunden glauben würde. Aber bei dem Prinzen von Oranien war es schon seit jener Berathschlagung in Dendermonde unwiderrusslich

<sup>\*</sup> Meteren. 99. Strad. 180 sq. . Grot. \$4.

<sup>\*\*</sup> Burgund, 421, 422.

befchloffen, aus dem Dienste bes Ronigs von Svanien zu treten. und bis auf beffere Tage aus dem Lande felbst zu entweichen. Eine fehr niederschlagende Erfahrung hatte ihn gelehrt, wie unficer die hoffnungen find, die man gezwungen ift auf den großen Saufen zu grunden, und wie bald diefer vielversprechende Eifer babin ift, wenn Thaten von ihm gefordert merden. Eine Armee ftand im Felde, und eine weit ftartere naberte fich, wie er wußte, unter Bergog Alba's Befehlen - bie Beit ber Borftellungen mar porbei, nur an ber Spige eines Beers fonnte man hoffen, vortheilhafte Bertrage mit ber Regentin gu foliegen, und bem franischen Kelbberrn ben Gintritt in bas Land zu versagen. Aber mober biefes Beer nehmen, ba ibm bas nöthige Gelb, die Seele aller Unternehmungen, fehlte, ba bie Protestanten ihre prablerischen Berfprechungen gurudnahmen. und ibn in diefem bringenben Bedurfniffe im Stiche liefen ?\* Eifersucht und Religionshaß trennten noch dazu beide protestan= tifde Rirden, und arbeiteten jeder beilfamen Bereinigung gegen den gemeinschaftlichen Reind ibred Glaubens entgegen. Die Abneigung der Reformirten vor dem Augeburgischen Befenntniß hatte alle protestantischen Kurften Deutschlands gegen

Bile wacker ber Wille und wie schlecht die Erfüllung war, erhellt unter andern aus folgendem Belspiele. In Amsterdam hatten einige Freunde der Nationalfreiheit, Katholiten sowohl als Lutheras ner, seierlich angelobt, den hundertsten Psennig ihrer Güter in eine Communcasse zusammenzuschießen, bis eine Summe von eilst tausend Gulden belsammen ware, die zum Dienst der gemeinen Sache verbraucht werden sollte. Eine Kifte, mit einer Spalte im Deckel und durch drei Schlösser verwahrt, bestimmte man zu Einhebung dieser Gelter. Als man sie nach abzelausenem Ters mine eröffnete, entdeckte sich ein Schap von 700 Gulden, welche man der Wirthin des Grasen von Brederode auf Abschlage seiner nicht bezahlten Zeche überließ. A. S. d. v. R. III. Bd.

fie aufgebracht, daß nunmehr auch an den machtigen Schut biefes Reichs nicht mehr zu benten war. Mit dem Grafen von Egmont war das treffliche Heer Wallonen verloren, das mit blinder Ergebenheit dem Glüde feines Feldherrn folgte, der es bei St. Quentin und Gravelingen siegen gelehrt hatte. Die Gewaltthätigleiten, welche die Bilderstürmer an Kirchen und Klöstern verübt, hatten die zahlreiche, begüterte und machtige Classe der katholischen Klerisei von dem Bunde wiesderum abgewandt, für den sie, vor diesem unglücklichen Zwisschenfalle, schon zur Halfte gewonnen war; und dem Bunde selbst wußte die Regentin mit jedem Tage mehrere seiner Mitglieder durch List zu entreißen.

Alle biefe Betrachtungen zusammengenommen bewogen ben Dringen, ein Borhaben, dem der jegige Beitlauf nicht hold mar, auf eine gludlichere Stunde gurudzulegen, und ein Land an verlaffen, wo fein langeres Berweilen nichts mehr gutmachen tonute, ibm felbst aber ein gewisses Berderben bereitete. Die Gefinnungen Philipps gegen ibn tonnte er nach fo vielen eingezogenen Erfundigungen, fo vielen D. oben feines Diftrauens, fo vielen Barnungen aus Madrid nicht mehr zweifelhaft fenn. Bare er es auch gemefen, fo murbe ibn die furchtbare Armee. bie in Spanien ausgeruftet wurde, und nicht den Ronig. wie man falfcblich verbreitete, fondern, wie er beffer mußte, ben Bergog von Alba, den Mann, der ihm am meiften wider= ftand, und ben er am meiften zu fürchten Urfache batte, zum Rübrer haben follte, febr bald and feiner Ungewisheit geriffen haben. Der Pring hatte gu tief in Philipps Seele gefeben. um an eine aufrichtige Verfohnung mit diefem Rurften gu glauben, von dem er einmal gefürchtet worden mar. Auch berurtbeilte er fein eigenes Betragen zu richtig, um, wie fein Rreund Camont, bei bem Konige auf einen Dant zu rechnen.

ben er nicht bei ibm gefdet batte. Er tonnte alfo teine anderen. als feindselige Befinnungen von ihm erwarten, und die Rlugheit rieth ihm an. fic bem wirflicen Ausbruche berfelben burch eine zeitige Alucht zu entziehen. Den neuen Gid, den man von ihm forderte, hatte er bis jest hartnädig verweigert, und alle idriftlichen Ermahnungen ber Regentin maren fruchtlos gemefen. Endlich fandte fie ihren gebeimen Sceretar Berti nach Untwerpen gu ibm, ber ibm nachbrudlich ine Bewiffen reden und alle übeln Kolgen au Bemuthe führen follte, die ein fo raicher Austritt aus dem toniglichen Dienfte fur bas Land fowohl, als für feinen eigenen guten Namen nach fich gieben wurde. Schon die Bermeigerung bes verlangten Gibes, ließ fie ibm burch ihren Befandten fagen, babe einen Schatten auf feine Ehre geworfen, und der allgemeinen Stimme, die ihn eines Berftandniffes mit den Rebellen bezichtige, einen Schein von Wahrheit gegeben, den diese gewaltsame Abbantung gur pölligen Gewißheit erheben murbe. Auch gebuhre es nur dem herrn, feinen Diener zu entlaffen, nicht aber bem Diener, feinen Berrn aufzugeben. Der Geschäftsträger ber Regentin fand ben Pringen in feinem Palafte zu Untwerpen icon gang, wie es ichien, bem öffentlichen Dienste abgestorben und in Drivatgeschäfte vergraben. Er babe fich gemeigert, antwortete er ibm, in Spogstratens Beisenn, ben verlangten Gib abgulegen, weil er fich nicht zu entfinnen miffe, baß je ein Antrag von diefer Urt an einen Statthalter vor ihm ergangen fev; weil er sich bem Könige schon einmal für immer verpflichtet babe, burch diefen neuen Eid alfo ftillschweigend eingestehen wurde, daß er den erften gebrochen habe. Er habe fich geweigert, ibn abzulegen, meil ein alterer Eid ibm gebiete, bie Rechte und Privilegien bes Landes zu ichnben, er aber nicht wiffen fonne, ob diefer neue Cid ihm nicht Sandlungen auferlege,

1

die jenem ersten entgegenlaufen; weil in diefem neuen Gibe, ber ihm gur Bficht mache, gegen Jeden, ohne Unterschied, den man ihm nennen murbe, ju bienen, nicht einmal der Raiser, fein Lebnsberr, ausgenommen fev, den er doch, als fein Bafall, nicht befriegen durfe. Er habe fich geweigert, ihn ju lei= . ften, weil ihm diefer Eid auflegen konnte, seine Freunde und Bermandten, feine eigenen Sohne, ja feine Gemablin felbft, Die eine Lutheranerin fev, jur Schlachtbant ju führen. Laut biefes Gibes murbe er fich Allem unterziehen muffen, mas bem Könige einfiele, ihm jugumuthen; aber der König konnte ihm ja Dinge zumuthen, wovor ihm ichaudre, und die Sarte, womit man jest und immer gegen die Protestanten verfahren, habe icon langit feine Empfindung emport. Diefer Gib wi= derstreite seinem Menschengefühl, und er konne ihn nicht ablegen. Um Schluffe entfuhr ihm der Name bes Bergogs von Alba, mit einem Mertmale von Bitterfeit, und gleich barauf schwieg er stille. \*

Alle biese Einwendungen wurden Punkt für Punkt von Berti beantwortet. Man habe noch keinem Statthalter vor ihm einen solchen Eid abgefordert, weil sich die Provinzen noch niemals in einem ähnlichen Falle befunden. Man verlange diesen Eid nicht, weil die Statthalter den ersten gebrochen, sondern um ihnen jenen ersten Eid lebhafter ins Gedächtniß zu bringen, und in dieser dringenden Lage ihre Thätigkeit aufzufrischen. Dieser Eid wurde ihm nichts auferlegen, was die Rechte und Privilegien des Landes kranke, denn der König habe diese Privilegien und Rechte so gut als der Prinz von Oranien beschworen. In diesem Side sep ja weder von einem Kriege gegen den Kaiser, noch gegen irgend einen Fürsten aus

F Burgund. 456-459. Strad, 192. 183-

bes Pringen Bermandtichaft bie Rede, und gern murbe man · ibn, wenn er fich ja baran fliege, burch eine eigene Claufel - ausbrudlich bavon freisprechen. Mit Auftragen, die feinem Menschengefühle widerstritten, murbe man ihn zu verschonen wiffen, und feine Gewalt auf Erden wurde ihn nothigen tonnen, gegen Gattin oder gegen Rinder ju handeln. Berti wollte nun zu bem letten Duntte, der ben Bergog von Alba betraf. übergeben, ale ibn der Dring, ber biefen Artifel nicht gern beleuchtet baben wollte, unterbrach. "Der Ronig wurde nach ben Niederlanden tommen," fagte er, "und er tenne den Ronig. "Der Konig murbe es nimmermehr bulben, bag einer von "feinen Dienern eine Lutheranerin gur Gemablin babe, und "barum habe er befchloffen, fich mit feiner gangen Ramilie "freiwillig zu verbannen, ebe er fich diefem Loofe aus 3mang .. unterwerfen muffe. Doch," folog er, "murbe er fich, wo er "auch fenn moge, ftete ale ein Unterthan bes Ronige be-"tragen." Man fieht, wie weit der Pring die Beweggrunde - au diefer Klucht berholte, um den einzigen nicht zu berühren, ber ihn wirklich dazu bestimmte. \*

Noch hoffte Berti von Eg monts Berebfamteit vielleicht zu erhalten, was er aufgab durch die feinige zu bewirken. Er brachte eine Zusammenkunft mit dem Lettern in Borschlag (1567), wozu sich der Prinz um so bereitwilliger sinden ließ, da er selbst Berlangen trug, seinen Freund Eg mont vor seinem Abschiede noch einmal zu umarmen, und den Berzblendeten, wo möglich, von seinem gewissen Untergange zuruckzureißen. Diese merkwürdige Zusammenkunft, die letzte, welche zwischen beiden Freunden gehalten wurde, ging in Villebroeck, einem Dorse an der Nupel, zwischen Brüffel und Antwerpen,

<sup>\*</sup> Burgund 456, 458, Strad. 182, 185.

i

por fich: mit bem gebeimen Secretar Berti mar auch ber junge Graf von Manefeld babei jugegen. Die Reformirten, beren lette Soffnung auf dem Ausschlage biefer Unterredung berubte, batten Mittel gefunden, den Inbalt derfelben burch einen Spion zu erfahren, ber fich in dem -Schornfteine des Bimmers verftedt hielt, wo fie vor fich ging. \* Mule brei bestürmten bier ben Entschluß bes Dringen mit . vereinigter Beredfamteit, jedoch ohne ibn jum Banten au ahringen. "Es wird bir beine Guter foften, Dranien, wenn bu auf diefem Borfabe bestehft, " fagte endlich der Dring bon Baure, indem er ibm feitwarts zu einem Renfter "Und bir bein Leben, Egmont, wenn buiden beinigen nicht anderst," versette jener. "Mir wenigstens "wird es Eroft fevn in jedem Schickfale, bag ich dem Rater-. lande und meinen Freunden mit Rath und That babe nabe "feon wollen in der Stunde der Roth; du wirft Kreunde und "Baterland in ein Berderben mit dir hinabziehen." . Und iebt ermahnte er ibn noch einmal bringender, ale er je porber gethan, fich einem Bolte wieberzuschenten, das fein Arm allein noch zu retten vermoge; wo nicht, um feiner felbit willen wenigstens bem Gewitter auszuweichen, bas aus Spanien ber gegen ibn im Unjuge fev.

Aber alle noch so lichtvollen Grunde, die eine weitsehende Alugheit ihm an die hand gab, mit aller Lebendigkeit, mit allem Feuer vorgetragen, das nur immer die gärtliche Bestummerniß der Freundschaft ihnen einhauchen konnte, vermochten nicht, die unglückselige Zuversicht zu zerstören, welche Egmonte guten Verstand noch gebunden hielt. Oraniens Warnung kam aus einer trübsinnigen verzagenden Seele, und

<sup>\*</sup> Meteren.

far Egmont lachte noch bie:Belt. Berandutreten and bem Schoofe bed Ueberfluffes, bed Bohllebens und der Dracht, morin er gum Jungling und gum Manne geworden war, von allen ben taufenbfachen Gemachlichkeiten: bes Lebens au icheibenarun berentwillen allein es Berth für ibn befaß, und birg Mues, um einem lebel zu entgeben, bas fein leichter Muth moch fo meit hinaudrudte - nein, bas war tein Opfer, bas von: Ga= mont zu verlaugen war. Aber auch minder weichlich .:: als er mar, - mit welchem Bergen batte er eine von langem Blückstande verzärtelte Kurftentochter, eine liebende Gattin und Rinder, an benen feine Seele bing, mit Entbehrmgen befannt maden follen, an welchen fein eigner Mitt verzagte. die eine erhabene Philosophie allein der Sinnlichkeit abgeminnen tann. "Mimmermehr wirft bu mich bereden, Dranien." fagte Eamont, "die Dinge in diefem truben Lichte zu feben. "worin fie beiner traurigen Klugheit ericheinen. Wenn ich es .erft babin gebracht haben werbe, die öffentlichen Bredigten "abguftellen, die Bilderfturmer ju guchtigen, die Rebellen:au "Boben zu treten und ben Provinzen ihre vorige Rube wieber .. ju ichenten - was tann der Konig mir anhaben? Der Konig "ift gutig und gerecht, ich habe mir Anspruche auf feine Dant-"barteit erworben, und ich darf nicht vergeffen, mas ich mir "felbst fouldig bin." - "Bohlan," rief Dranien mit Unwillen und innerem Leiden, "fo wage es denn auf diefe tonig-"liche Dankbarkeit! Aber mir fagt eine traurige Ahnung -.. und gebe ber Simmel, baß fie mich betruge! - bag bu bie "Brude jenn werdeft, Egmont, über welche die Spanier in "bas Land fegen, und die fie abbrechen werden, wenn fie barüber "find." Er zog ihn, nachdem er diefes gefagt hatte, mit Innigfeit ju fich, brudte ihn feurig und fest in die Arme. Lange, als war's für bas gange übrige Leben, hielt er die Augen

auf ihn geheftet; Ehranen entfielen ihm - fie faben einander nicht wieder.\*

Bleich ben folgenden Tag forieb Dranien ber Regentin ben Abichiedsbrief, worin er fie feiner ewigen Achtung verficherte. . und ihr nochmals anlag, feinen jegigen Schritt aufe befte an deuten: bann ging er mit feinen brei Brudern und feiner gangen Ramilie nach feiner Stadt Breda ab, mo er nur fo · lange verweilte, ale nothig war, um noch einige Drivatgeschäfte : in Ordnung ju bringen. Sein altefter Dring, Dhilipp Bilbelm, allein blieb auf der boben Schule zu Lowen gurud, meil er ibn unter bem Soube ber brabantischen Rreiheiten und ben . Worrechten der Atademie binlanglich ficher glaubte; eine Un= vorfichtigfeit, die, wenn fie wirflich nicht absichtlich mar, mit bem richtigen Urtheile faum ju vereinigen ift, bas er in fo viel anbern Källen von dem Gemuthecharafter feines Gegners gefallt hatte. In Breda mandten fich die Saupter der Calviniften noch einmal mit ber Frage an ibn, ob noch Soffnung für fie mare, oder ob Alles unrettbar verloren fen? - "Er "babe ihnen ehemals den Rath gegeben," antwortete der Dring, ...und fomme jest abermale barauf gurud, daß fie bem Muge: "burgifchen Betenntniffe beitreten follten; dann mare ihnen "Bulfe aus Deutschland gewiß. Bollten fie fich aber dazu noch .immer nicht verfteben, fo follten fie ihm fechemalhunderttaufenb "Gulben ichaffen, ober auch mehr, wenn fie tonnten." - "Das Erfte," erwiederten fie, "ftreite mit ihrer Ueberzeugung und "ihrem Gewiffen; ju dem Gelde aber tonne vielleicht Math "werben, wenn er fie nur wiffen laffen wollte, wozu er foldes "gebrauchen murbe." - "Ja," rief er mit Berdruß, "wenn ich

<sup>\*</sup> Thuan. 527. Strada, 188. Meteren, 95. Burgund, 470. 471. Meurs. 28.

"bad wiffen laffen muß, fo ift es aus mit bem Gebranche." Spaleich brach er bas gange Gefprach ab, und entließ balb Barauf die Gefandten. Es wurde ibm vorgeworfen, daß er fein Bermagen verfcwendet, und feiner drudenden Schulden wegen Reuerungen begunftigt babe: aber er verficherte, baf er noch fechzigtaufend Gulben jährlicher Renten genieße. Doch ließ er fich vor feiner Abreife von den Staaten von Solland noch amangigtaufend Gulben vorschießen, wofür er ihnen einige herrichaften verpfändete. Dan tonnte fic nicht überreden, bag er fo gang ohne Biberftand ber Nothwendigfeit unterlegen, und aller fernern Berfuche fich begeben habe; aber mas er im Stil-Ien mit fich berumtrug, mußte niemand, Niemand batte in feiner Seele gelesen. Es fragten ibn Einige, wie er fich ins Runftige gegen den Ronig von Spanien zu verhalten gebachte. "Rubig," war feine Antwort, "es fer benn, bag er fich an "meiner Ehre ober meinen Gutern vergreife." Gleich darauf verließ er die Niederlande, um fic in feiner Geburtoftadt Dillenburg, im Naffauischen, gur Rube gu begeben; viele Sunderte, fowohl von feinen Dienern, als Freiwillige, begleiteten ihn nach Deutschland; bald folgten ibm die Grafen von Spogstraten. von Ruilemburg, von Bergen, die lieber eine felbftge= wählte Berbannung mit ihm theilen, als einem ungewissen Schickfale leichtfinnig entgegentreten wollten. Die Ration fab ihren guten Engel mit ihm weichen; Biele hatten ihn angebetet, Alle hatten ihn verehrt. Mit ihm fant der Protestanten lette Stube; bennoch hofften fie von diefem entflobenen Manne mehr, als von allen miteinander, die gurudgeblieben maren. Die Katholiken felbst faben ihn nicht ohne Schmerz entweichen. Auch für fie hatte er fich ber Tyrannei entgegengestellt; nicht felten batte er fie gegen ihre eigene Kirche in Sout genommen; Biele unter ihnen hatte er dem blutdurftigen Gifer ber Schillers fammitl, Berte, VIII. 22

Secten entriffen. Benige arme Seelen unter ben Calvinisten, benen die angetragene Verbindung mit den Augeburgischen Confessioneverwandten ein Aergerniß gegeben, seierten mit stillen Dankopfern den Tag, wo der Feind von ihnen gewichen war (1567). \*

<sup>\*</sup> Meteren. 100, Meurs. Guil. Aurisc. 84. Reidan. 5. Grotius. 26.

## Verfall und Berftrenung des Geusenbundes.

Gleich nach genommenem Abschiede von seinem Freunde eilte ber Dring von Gaure nach Bruffel gurud, um an dem Sofe der Regentin die Belohnung für feine Standhaftigfeit in Empfang zu nehmen, und dort im hofgewühle und im Sonnenicheine feines Glud's die wenigen Wolfen zu zerftreuen, bie Draniens ernfte Barnung über fein Gemuth gezogen hatte. Die Flucht bes Lettern überließ ihm allein jest den Schauplas. Jest batte er in ber Republik feinen Rebenbubler . mehr, der feinen Rubm verdunkelte. Mit gedoppeltem Gifer fubr er nunmehr fort, um eine binfällige Kurstengunst zu bub= Ien, über bie er boch fo weit erhaben war. Gang Bruffel mußte feine Kreube mit ibm theilen. Er ftellte prachtige Gaftmabler und öffentliche Feste an, benen bie Regentin felbst öfters beimohnte, um jede Spur des Mistrauens aus feiner Seele gu pertilgen. Nicht zufrieden, ben verlangten Gid abgelegt gu baben, that er es den Andachtiasten an Andacht, an Eifer den Eifrigften gupor, ben protestantifden Glauben zu vertilgen und bie widerspanftigen Stadte Klanderns burch bie Baffen an unterwerfen. Dem Grafen von hoogstraten, feinem alten Kreunde, wie auch bem gangen Ueberrefte ber Beufen, fündigte er auf ewig feine Freundschaft auf, wenn fie fich langer bebenfen wurden, in den Schoof det Rirche gurudgutreten und fic mit ihrem Könige zu verfohnen. Alle vertrauten Briefe, welche

beibe Theile von einander in handen hatten, wurden ausgewechselt, und der Bruch zwischen beiden durch diesen letten
Schritt unheilbar und öffentlich gemacht. Eg monte Abfall
und die Flucht des Prinzen von Oranien zerstörte die lette
hoffnung der Protestanten und löste den ganzen Geusenbund
auf. Einer drängte sich dem Andern an Bereitwilligkeit, an
Ungeduld vor, den Compromis abzuschwören und den neuen
Eid zu leisten, den man ihm vorlegte. Bergebens schrieen
die protestantischen Kausseute über diese Wortbrüchigkeit bes
Adels; ihre schwache Stimme wurde nicht mehr gehört, und
verloren waren alle Summen, die sie an das Unternehmen
bes Bundes gewendet hatten.\*

Die wichtigsten Dlate maren unterworfen und batten Befabung; die Aufrührer floben, oder ftarben burch bes Benters Sand: in den Provingen mar fein Retter mehr vorhanden. Alles wich dem Glude ber Regentin, und ihr fiegreiches heer war im Anguge gegen Antwerpen. Rach einem fcweren und hartnickigen Rampfe hatte fich endlich biefe Stadt von ben folimmften Ropfen gereinigt; Bermann und fein Unhang waren entfloben; ibre innern Sturme batten andnetobt. Die Gemuther fingen allmählich an, fich ju fammeln und, von teinem muthenten Schmarmer mehr verhent, beffern Rathichlagen Ranm zu geben. Der wohlhabende Burger febnte fich ernftlich nach Krieden, um den Sandel und die Gewerbe wieder aufteben zu feben, die durch die lange Anarchie fchwer gelitten batten. Alba's gefürchtete Annaberung mirtte Bunber; um ben Drangfalen guvorzutommen, die eine fvanische Armee über bad Land verhängen murbe, eilte man, in die gelinde Sand ber Bergogin an fallen. Bon freien Studen fandte man

<sup>\*</sup> Strada. 184. Burgund. 472.

Bevollmächtigte nach Bruffel, ihr ben Vergleich anzutragen und ibre Bedingungen zu boren. Go angenehm die Regentin von Diesem freiwilligen Schritte überrascht murbe, fo wenig ließ fie fic pon ibrer Freude übereilen. Gie erflarte, daß fie von nichts boren tonne, noch wolle, bevor die Stadt Befagung eingenom= men batte. Auch biefes fand feinen Biderfpruch mehr, und ber Graf von Mansfeld jog ben Tag barauf mit fechzehn Rabnen in Schlachtordnung ein. Jest murde ein feierlicher Bertrag zwischen ber Stadt und ber Bergogin errichtet, durch melden iene fic anbeischig machte, ben reformirten Gotted= bienft gang aufzuheben, alle Prediger diefer Rirche zu verbannen, die romifch-fatholische Religion in ihre vorige Burbe wieder einzusegen, die verwüsteten Rirchen in ihrem gangen Schmude wieder berauftellen, die alten Edicte wie vorber au banbhaben, ben neuen Gib, ben bie andern Stadte gefcomoren, gleichfalls zu leiften, und Alle, welche die Majeftat bes Ronige beleidigt, die Baffen ergriffen und an Entweihung ber Rirden Antheil gehabt, in die Sande ber Berechtigfeit gu liefern. Dagegen machte fich die Regentin verbindlich, alles Bergangene zu vergeffen, und fur die Berbrecher felbft bei bem Ronige furzubitten. Allen benen, welche, ihrer Begnabigung ungewiß, die Verbannung vorziehen würden, follte ein Monat bewilligt fenn, ihr Bermogen in Gelb zu verwandeln und ibre Perfonen in Sicherbeit zu bringen; doch mit Aud= foliefung aller berer, welche etwas Berbammliches gethan, und burch bas Borige icon von felbit ausgenommen waren. Bleich nach Abschließung dieses Bertrage wurde allen refor= mirten und lutherischen Oredigern in Antwerven und dem gangen umliegenden Gebiet durch den Berold verfündigt, inner= balb vierundzwanzig Stunden bas Land zu raumen. Alle Strafen, alle Thore waren jest von Rlüchtlingen vollgebrangt. die ihrem Gott au Ehren ihr Liebstes verließen, und für ihren verfolgten Glauben einen gludlichern Simmelsftrich fucten. Dort nahmen Manner von ihren Beibern, Bater von ihren Rinbern ein ewiges Lebewohl; bier führten fie fie mit fich von dannen. Bang Antwerpen glich einem Trauerhaufe; mo man binblicte, bot fich ein rührendes Schausviel ber ichmeralichften Erennung bar. Alle protestantischen Rirchen waren verfiegelt, bie ganze Religion mar nicht mehr. Der zehnte April (1567) mar ber Tag, wo ihre Prediger auszogen. Als fie fich noch einmal im Stadthause zeigten, um fich bei dem Magistrate zu beurlauben, widerstanden fie ihren Thranen nicht mehr, und ergoffen fich in die bitterften Rlagen. Man habe fie aufgeopfert, fcrieen fie, liederlich habe man fie verlaffen. Aber eine Beit merde tommen, mo Antwerpen fcwer genng für biefe Nieberträchtigfeit baben werbe. Um bitterften befchwerten fich die lutherischen Beiftlichen, die ber Magistrat felbst in bas Land gerufen, um acaen die Calviniften ju predigen. Unter ber falfchen Borfpicaclung, daß der Ronig ihrer Religion nicht ungewogen fen, hatte man fie in ein Bundnig wider die Calviniften verflochten, und lettere burch ihre Beibulfe unterbruct: jest. ba man ihrer nicht mehr bedurfte, ließ man beibe in einem gemeinschaftlichen Schickfale ihre Thorheit beweinen. \*

Wenige Tage barauf hielt die Regentin einen prangenden Einzug in Antwerpen, von taufend wallonischen Reitern, von allen Rittern des goldenen Bließes, allen Statthaltern und Rathen, von ihrem ganzen hofe und einer großen Menge obrigseitlicher Personen begleitet, mit dem ganzen Pompe einer Siegerin. Ihr erster Besuch wat in der Kathedrallirche, die

<sup>\*</sup> Meurs. 33. 34. Thuan. 527. Reidan. 5. Strada. 187, 188. Meteren. 9J. 100. Eurguad. 477. 478.

von der Bilderstürmerei noch überall klägliche Spuren trug. und ihrer Andacht die bitterften Thranen toftete. Gleich darauf werden auf öffentlichem Martte vier Rebellen bingerichtet, die man auf der Klucht eingeholt batte. Alle Rinder, welche die Raufe auf protestantische Beise empfangen, muffen fie von fatholischen Prieftern noch einmal erhalten; alle Schulen ber Reber werden aufgehoben, alle ihre Rirchen dem Erdboden gleich gemacht. Beinabe alle niederlandischen Stadte folgten bem Beifpiele von Antwerpen, und aus allen mußten die protestantischen Prediger entweichen. Mit Ende des Aprile maren alle fatholischen Kirchen wieder berrlicher als jemals geschmudt, alle protestantischen Gottesbäuser niedergeriffen, und jeder fremde Gottesbienft bis auf die geringfte Spur aus allen fiebengebn Provinzen vertrieben. Der gemeine Saufe, der in feiner Reigung gewöhnlich dem Glude folgt, zeigte fich jest eben fo geschäftig, den Kall der Unglücklichen zu beschleunigen, als er fury vorher muthend fur fie gestritten hatte; ein icones Gotteshaus, bas die Calvinisten in Gent errichtet, verschwand in meniger als einer Stunde. Aus den Balfen der abgebrochenen Rirchen murben Galgen für diejenigen erbaut, die fich an ben Katholischen Rirchen vergriffen hatten. Alle Sochgerichte maren von Leichnamen, alle Kerter von Todesopfern, alle Landstraßen von Klüchtlingen angefüllt. Reine Stadt mar fo flein, worin in diesem morderischen Jahre nicht zwischen funfzig und dreibundert maren jum Tode geführt worden, diejenigen nicht einmal gerechnet, welche auf offenem Lande den Droffarten in die Bande fielen, und als Maubgefindel obne Schonung und ohne weiteres Berbor fogleich aufgefnüpft murden. \*

<sup>\*</sup> Thuan. 529. Strada. 178. Meteren. 99. 100. Burgund. 482. 484.

Die Regentin mar noch in Antwerpen, als aus Brandens burg, Sachfen, Beffen, Burtemberg und Baben Befandte fic meldeten, melde für ihre flüchtigen Glaubenebruder eine Rurbitte bei ihr einzulegen famen. Die verjagten Drebiger ber Mugdburgifden Confession hatten den Religionefrieden der Deutschen reclamirt, beffen auch Brabant, ale ein Reichestand. theilhaftig ware, und fich in den Schut diefer Rurften begeben. Die Erscheinung der fremden Minister beunruhigte die Regen= tin, und vergeblich suchte fie ihren Eintritt in die Stadt gu verhuten; boch gelang es ihr, fie unter bem Scheine von Ehren= bezeugungen fo icharf bemachen zu laffen, bag für die Rube ber Stadt nichte von ihnen zu befürchten mar. Aus dem hoben Tone, ben fie fo febr gur Ungeit gegen bie Bergogin annahmen, möchte man beinahe ichließen, bag es ihnen mit ihrer Forderung wenig Ernft gemefen fep. Billig, fagten fie, follte bas Angeburgifche Betenntnig, als bas einzige, welches den Sinn des Evangeliums erreiche, in den Niederlanden das herrschende fenn; aber außerst unnaturlich und unerlandt fer es, die Unhanger bes= felben burch fo graufame Chicte zu verfolgen. Man ersuche alfo die Regentin im Namen der Religion, die ihr anvertrauten Bolfer nicht mit folder Sarte zu behandeln. Ein Gingang von biefer Art, antwortete biefe burch ben Mund ihres beutschen Ministers, des Grafen von Staremberg, verdiene gar feine Untwort. Aus dem Untheile, welchen bie deutschen Fürsten an den niederländischen Rlüchtlingen genommen, fer es flar, baß fie den Briefen Gr. Majestat, worin der Aufschluß über fein Berfahren enthalten fen, meit meniger Glauben ichenften, als bem Unbringen einiger Nichtsmurdigen, die ihrer Thaten Be-Dachtniß in fo vielen gerftorten Rirden gestiftet. Sie mochten es bem Konige in Spanien überlaffen, bas Befte feiner Bolter su beforgen, und ber unrühmlichen Mube entfagen, ben Geift

ber Unruhen in fremben Ländern zu nahren. Die Gefandten verließen Antwerpen in wenigen Tagen wieder, ohne etwas ausgerichtet zu haben; nur der sachfische Minister that der Regentin insgeheim die Erklärung, daß sich sein herr diesem Schritte aus Iwang unterzogen, und dem öfterreichischen haufe aufrichtig zugethan sep. \* Die deutschen Gefandten hatten Antwerpen noch nicht verlassen, als eine Nachricht aus Holland den Triumph der Regentin vollsommen machte.

Der Graf von Brederode hatte feine Stadt Riane und alle feine neuen Keftungewerte, aus Kurcht vor dem Grafen von Megen, im Stiche gelaffen, und fich mit Sulfe ber Unfatholischen in die Stadt Amsterdam geworfen, wo feine Gegenwart den Magistrat, der taum vorher einen innern Aufstand mit Mube gestillt batte, außerst beunrubigte, ben Muth der Protestanten aber aufd neue belebte. Täglich vergrößerte fich bier fein Anhang, und aus Utrecht, Kriesland und Groningen ftromten ihm viele Ebellente gu, welche De= gens und Aremberge fiegreiche Baffen von bort verjagt hatten. Unter allerlei Berkleidung fanden fie Mittel, fich in bie Stadt einzuschleichen, wo fie fich um die Derfon ihred Un= führers versammelten, und ihm zu einer ftarten Leibmache Dienten. Die Oberstatthalterin, vor einem neuen Aufstande in Sorgen, fandte besmegen einen ihrer gebeimen Sccretare, 3a= tob de la Torre, an den Rath von Amsterdam, und ließ ibm befehlen, fich, auf welche Urt es auch fev, bes Grafen von Brederode zu entledigen. Weder der Magistrat, noch de la Torre felbit, der ihm in Derfon den Willen der Bergogin fund machte, vermochten etwas bei ibm auszurichten; Letterer

<sup>\*</sup> Strada. 188. Burgund. 487-489.

wurde fogar von einigen Edelleuten aus Brebero de's Gefolge in feinem Bimmer überfallen , und alle feine Briefschaften ibm entriffen. Bielleicht mare es fpaar um fein Leben felbit gescheben gemefen, wenn er nicht Mittel gefunden batte, eilig aus ibren Banden zu entwischen. Doch einen gangen Monat nach biefem Borfalle hing Brederode, ein unmächtiges 3dol der Protestanten und eine Last der Katholiken, in Amsterdam, ohne viel mehr zu thun, ale feine Wirtherechnung zu vergrößern, wabrend dem daß fein in Biane gurudaelaffenes braves Seer, durch viele Klüchtlinge aus den mittäglichen Provinzen verftarft, dem Grafen von Megen genug zu thun gab, um ihn zu hindern, die Protestanten auf ihrer Rlucht zu beunruhigen. Endlich entfolieft fich auch Brederobe, nach dem Beisviele Draniens, ber Nothwendigfeit zu weichen, und eine Sache aufzugeben, die nicht mehr zu retten war. Er entbedte dem Stadtrathe feinen Bunich, Amsterdam zu verlaffen, wenn man ibn durch ben Borfchuß einer mäßigen Summe bagu in ben Stand feben wolle. Um feiner los ju werben, eilte man, ihm diefes Gelb au ichaffen, und einige Bantiere ftredten es auf Burgichaft bes Stadtrathe vor. Er verließ bann noch in berfelben Nacht Amfterdam, und wurde von einem mit Befdug verfebenen Kahrzeuge bis in bas Blie geleitet, von wo aus er glücklich nach Emden entfam. Das Schickfal behandelte ihn gelinder, ale den größern Theil berer, die er in fein tollfubnes Unternehmen verwickelt hatte; er ftarb bas Jahr nachber, 1568, auf einem feiner Schlöffer in Deutschland an den Folgen einer Böllerei, worauf er julet foll gefallen fenn, um feinen Gram ju ger= ftreuen. Gin iconeres Loos fiel feiner Wittwe, einer gebornen Grafin von More, welche Kriedrich ber Dritte, Kurfürst von der Pfalz, zu feiner Gemablin machte. Die Sache ber Protestanten verlor durch Bredero de's Sintritt nur

wenig; bas Bert, bas er angefangen, ftarb nicht mit ihm, fo wie es auch nicht burch ihn gelebt hatte. \*

Das fleine Deer, bas er burch feine fcimpfliche Klucht fic felbit überließ, mar muthig und tapfer, und batte einige ent= foloffene Anführer. Es war entlaffen, fobald berjenige flob, ber es zu bezahlen hatte; aber fein guter Muth und ber Sunger bielten es noch eine Beitlang beifammen. Ginige rudten, unter Anführung Dietriche von Battenburg, vor Amsterdam, in hoffnung, biefe Stadt zu berennen; aber ber Graf von Megen, ber mit breigehn Kahnen vortrefflicher Truppen gum Entfat herbeieilte, nothigte fie, biefem Unfchlage zu entfagen. Sie beanuaten fich bamit, die umlicgenden Alofter zu plundern. wobei besonders die Abtei zu Camont sehr bart mitgenommen murbe, und brachen alsbann nach Baaterland auf, wo fie fich, ber vielen Gumpfe wegen, vor weitern Berfolgungen ficher alaubten. Aber auch babin folgte ihnen Graf von Megen. und nothigte fie, ihre Rettung eilig auf ber Suberfee zu fuchen. Die Bebrüber von Battenburg, nebst einigen friefischen Ebelleuten, Beima und Galama, warfen fich mit hundert und zwanzig Soldaten und ber in ben Rloftern gemachten Beute bei ber Stadt hoorne auf ein Schiff, um nach Kriesland überaufegen, fielen aber burch bie Treulofigfeit bes Steuermanns. ber bas Schiff bei Sarlingen auf eine Sandbant führte, einem Arembergischen Sauptmanne in die Sande, der Alle lebendia gefangen befam. Dem gemeinen Bolte unter ber Mannichaft murde burch ben Grafen von Aremberg fogleich bas Urtheil gesprochen; die dabei befindlichen Ebelleute schickte er der Regentin gu, welche fieben von ihnen enthaupten ließ. Sieben andere von dem edelften Geblute, unter benen bie Gebruber

<sup>\*</sup> Meteren. 100. Vigl. Vit. N. CV. 21. S. b. v. 22. 104.

Battenburg und einige Friefen fich befanden, alle noch in ber Bluthe ber Jugend, wurden bem Bergog von Alba aufgespart, um den Antritt seiner Berwaltung sogleich burch eine That verberrlichen ju tonnen, die feiner wurdig mare. Glud: licher waren die vier übrigen Schiffe, die von Medemblic unter Segel gegangen, und burch den Grafen von Megen in fleinen Rahrzeugen verfolgt murben. Ein widriger Wind hatte fie von ihrer Kahrt verschlagen und an die Rufte von Gelbern getrieben. wo fie wohlbehalten and Land stiegen; fie gingen bei Benfen über den Rhein, und entfamen gludlich ine Clevifche, wo fie ibre Rabnen gerriffen und auseinander gingen. Ginige Beschwader, die fich über der Plunderung der Klöfter verspätet batten, ereilte ber Graf von Megen in Nord-Bolland, und bekam fie ganglich in feine Bewalt, vereinigte fich barauf mit Noircarmes und gab Amfterdam Befagung. Drei Kahnen Rriegevolf, den letten Ueberreft der geufischen Armee, überfiel Bergog Erich von Braunschweig bei Biane, mo fie fic einer Schanze bemächtigen wollten, fchlug fie aufe Saupt und befam ihren Unführer, Renneffe, gefangen, der bald nachber auf dem Schloffe Freudenburg in Utrecht enthauptet ward. Ms barauf Bergog Erich in Biane einrückte, fand er nichts mehr, als tobte Strafen und eine menschenleere Stadt; Ginmobner und Befagung hatten fie im erften Schreden verlaffen. Er ließ fogleich die Kestungewerte schleifen, Mauern und Thore abbrechen, und machte diefen Waffenplaß der Beufen gum Dorfe. \* Die erften Stifter bes Bundes hatten fich auseinan= ber verloren; Brederode und Ludwig von Raffau maren

<sup>\*</sup> Meteren. 100. 101. Thuan. 530. Burgund. 490 - 492. Strad. 189, Meurs. 31. Vigl. ad Hopper. Epistol. 34. A. G. S. b. D. M. 105.

nach Deutschland gestohen, und die Grafen von hoogstrasten, Bergen und Kuilemburg ihrem Beispiele gefolgt; Mansfeld war abgefallen; die Gebrüder Battenburg: erwarteten im Gefängnisse ein schimpsliches Schickfal, und Thoulouse hatte einen ehrenvollen Tod auf bem Schlachtsfelbe gefunden. Welche von den Verbundenen dem Schwerter bes Feindes und des henters entronnen waren, hatten and nichts als ihr Leben gerettet, und so sahen sie endlich mit einer schrecklichen Wahrheit den Namen an sich erfullt, benise zur Schau getragen hatten.

(1567.) Go ein unrühmliches Ende nahm biefer lobendi: murbige Bund, ber in ber erften Beit feines Berbens fo fcome Soffnungen von fich erwedt, und bas Anfeben gehabt hatte, ein: machtiger Damni gegen bie Unterbrudung zu merben. Ginio: feit mar feine Starte; Miftranen und innere Zwietracht fein Untergang. Biele feltene und fcone Tugenden bat er and Licht gebracht und entwickelt; aber ibm mangelten die zwei unent= behrlichften von allen, Mäßigung und Klugbeit, ohne welche alle Unternehmungen umichlagen, alle Aruchte bes mubfamften Rleified verberben. Baren feine 3mede fo rein gemefen, ale et fie angab, ober auch nur fo rein geblieben, ale fie bei feiner Grundung wirklich maren, fo batte er den Bufallen getrobt, die ibn frabzeitig untergruben, und auch ungludlich murbe er ein rubmvolles Andenfen in ber Gefdichte verbienen. leuchtet allzu flar in die Augen, daß der verbundene Abel an bem Unfinne der Bilderfturmer einen nabern Antheil hatte ober nahm, als fich mit ber Burde und Unichuld feines Bwede vertrug. und Biele unter ibm baben augenfcheinlich ibre eigene ante Sache mit bem rafenden Beginnen biefer nichtswürdigen Rotte verwechfelt. Die Ginfdrantung ber Inquifition, und eine etwas menschlichere Korm der Edicte mar eine von den wohltbatigen.

Birfungen des Bundes: aber der Tod fo vieler Taufende, diein biefer Unternehmung verdarben, die Entblößung des Laubes. von fo vielen trefflichen Burgern, die ihren Kleiß in eine andere Beltgegend trugen, die Berbeirufung bes Bergogs von Alba. und die Wiedertehr der fvanischen Baffen in die Provingen waren wohl ein zu theuret Wreis für diefe vorübergebende Er=. leichterung. Manchen Guten und Friedliebenden im Bolle, ber ohne biefe gefährliche Gelegenheit bie Berfudung nie gefannt baben murbe, erhibte ber Name diefes Bunbes au ftrafbaren Unternehmungen, beren gludliche Beendigung er ibn boffen ließ, und fturate ibn ine Berberben, weil er diefe Soffungen nicht erfüllte. Aber es tann nicht geläugnet werben, baß er Bieles von bem, mas er folimm gemacht, burch einen grundliden Nuten wieder verautete. Durch biefen Bund murben bie Individuen einander naber gebracht und aus einer gagbaften Gelbstfucht berausgeriffen; burch ibn murde ein mobithatiger Gemeingeift unter bem niederlandischen Bolfe wieder gangbar, ber unter bem bisberigen Drude ber Monarchie beinabe ganglich erloschen mar, und amischen ben getrennten Gliedern ber. Ration eine Bereinigung eingeleitet, beren Schwierigfeit allein Defpoten fo ted macht. 3mar verungladte ber Berfuch, und bie zu flüchtig gefnüpften Bande losten fich wieder; aber an miglingenden Berfuchen lernte die Nation das dauerhafte Band endlich finden, das der Berganglichkeit troBen follte.

Die Vernichtung bes geufischen heers brachte nun auch die hollandischen Städte zu ihrem vorigen Gehorsam zuruck, und in den Provinzen war tein einziger Plat mehr, der sich den Waffen der Regentin nicht unterworfen hatte; aber die zunehmende Auswanderung Eingeborener und Fremder drohte dem Lande mit einer verderblichen Erschöpfung. In Amsterdam war die Menge der Kliebenden so groß, daß es an Kahrzengen

gebrach, fie über die Mord- und Suderfee ju bringen, und biefe blubenbe Sandeleftadt fab dem ganglichen Berfalle ihres Moble ftandes entgegen. \* Erschreckt von biefer allgemeinen Rlucht. eilte bie Regentin, ermunternbe Briefe an alle Stabte an foreiben, und den fintenben Muth ber Burger burch icone Berbeißungen aufzurichten. Allen, die dem Konige und der Rirche autwillig fcmoren murben, fagte fie in feinem Namen eine gangliche Begnadigung gu, und lud burch öffentliche Blatter bie Kliebenden ein, im Bertrauen auf diese fonigliche Suld wieder umzutebren. Sie verfprach der Ration, fie von bem fpanifchen Rriegsbeere zu befreien, wenn es auch icon an ber Grange ftande; ja fie ging fo weit, fich entfallen gu laffen, daß man noch wohl Mittel finden tonnte, diefem Seere den Eingang in die Provinzen mit Gewalt zu verfagen, weil fie gar nicht gesonnen fen, einem Undern den Rubm eines Kriebens abzutreten, den fie fo mubfam errungen habe. Benige fehrten auf Treu und Glauben gurud, und diefe Wenigen haben es in der Kolge bereut: viele Taufende maren icon voraus. und mehrere Taufende folgten. Deutschland und England waren von niederländischen Klüchtlingen angefüllt, die, wo fie fic auch niederließen, ihre Gewohnheiten und Sitten, bis felbst auf die Rleidertracht, beibehielten, weil es ihnen doch au fcwer mar, ihrem Baterlande gang abzusterben, und felbit von der hoffnung einer Bidertebr au icheiden. brachten noch einige Trummer ihres vorigen Gludeftandes mit fich; bei weitem ber größte Theil bettelte fich babin, und fcentte feinem neuen Baterlande nichte, als feinen Aunft= fleiß, nugliche Sande und rechtschaffene Burger. \*\*

<sup>\*</sup> Mug. G. b. v. M. 105.

<sup>\*\*</sup> Meteren 101. Meurs. 35. Burgund, 486. Vigl. ad Hopper. Epist. 5. Ep. 54. Grof. 26.

Und nun eilte bie Regentin, bem Ronige eine Botichaft an Binterbringen, mit ber fie ibn mabrent ihrer gangen Bermale tung noch nicht hatte erfreuen tonnen. Gie verfündigte ibm. Daß es ihr gelungen fev, allen nieberlanbifden Provinzen bie Mube wieber au fchenten, und baß fie fich ftart genug glaube, fie barin zu erhalten. Die Secten feven ausgerottet, unb ber romifc : tatholifche Gottesbienft prange in feinem porigen Glange: bie Rebellen baben ihre verdienten Strafen empfangen. pber erwarten fie noch im Gefangniffe; bie Stabte feven ibr burch hinlangliche Befatung verfichert. Jest alfo beburfe es keiner franischen Eruppen mehr in den Niederlanden, und nichts fer mehr übrig, was ihren Gintritt rechtfertigen tonnte. Ihre Unfnuft murbe bie Ordnung und Rube wieder gerftoren, welche zu grunden ihr fo viel Runft gefoftet habe, dem Sandel und den Gemerben die Erholung erschweren, deren beide fo beburftig fenen, und, indem fie den Burger in neue Unfoften fturge, ihn augleich bes einzigen Mittels gur Berbeischaffung berfelben berauben. Schon bas blofe Berücht von Antunft bes fpanischen Seers habe bas Land von vielen tausend nüblichen Burgern entblogt: feine wirfliche Ericheinung murbe es gant: Ifch gur Einobe machen. Da fein Feind mehr zu bezwingen, und Teine Mebellion mehr zu bampfen fev, fo fonnte man zu biefem Seere feinen andern Grund ausfinden, als bag es gur Buchtigung berangiebe; unter diefer Borausfegung aber wurde es Teinen febr ehrenvollen Ginzug halten. Richt mehr burch bie Nothwendigkeit entschuldigt, murde diefes gewaltsame Mittel nur ben verhaßten Schein der Unterbrudung haben, die Bemuther aufe neue erbittern, die Protestanten aufe Meußerste treiben, und ihre auswärtigen Glaubensbrüder zu ihrem Schube bewaffnen. Gie babe ber nation in feinem Ramen Bujage ge: than, baf fie von bem gremben Rriegsbeere vefreit fen follte,

und dieser Bedingung vorzüglich danke sie jest den Frieden, sie stehe ihm also nicht für seine Dauer, wenn er sie Lügen strafe. Ihn selbst, ihren Herrn und König, wurden die Miederlande mit allen Beichen der Juneigung und Ehrerbietung empfangen; aber er möchte als Bater und nicht als strasender König tommen. Er möchte tommen, sich der Ruhe zu freuen, die sie dem Laude geschenkt, aber nicht, sie aufd neue zu stören.

<sup>\*</sup> Strada, 197.

## Alba's Muftung und Bug nach den Miederlanden.

Aber im Confeil zu Madrid war es anders befchloffen. Der Minister Granvella, welcher auch abmefend burd feine Unbanger im fpanifchen Ministerium berrichte, ber Carbinal Großinquisitor, Spinofa, und ber Bergog von Alba, jeber von feinem Saffe, feinem Berfolgungsgeifte oder feinem Drivat= vortheile geleitet, hatten bie gelindern Rathichlage bes Pringen Aup Gomes von Eboli, des Grafen von Keria und bes Fonigliden Beidtvaters, Kreeneba, überftimmt. \* Der Tumult fep für jest zwar gestillt, behaupteten fie, aber nur, weil bad Berucht von ber gewaffneten Unfunft des Ronigs bie Rebellen in Schreden gefest babe; ber Kurcht allein, nicht ber Reue, bante man diefe Rube, um die es bald wieder geschehen fenn murbe, wenn man fie von jener befreite. Da bie Beraebungen bes nieberlandischen Bolts bem Ronige eine fo fcone und ermunichte Belegenheit darboten, feine despotischen Abfichten mit einem Scheine von Recht auszuführen, fo mar biefe rubige Beilegung, woraus die Regentin fich ein Berbienft machte, von feinem eigentlichen Zwed febr weit entlegen, ber fein anderer war, als den Provinzen unter einem gefebmäßigen Bormande Freiheiten zu entreißen, die feinem berrichfüchtigen Beifte fcon langft ein Unftog gewesen maren.

<sup>\*</sup> Strad. 198 aq.

Bis jest batte er ben allagmeinen Babn, bag er bie Proningen in Verfon besuchen murbe, mit der undurchbringlichften Berftellung unterhalten, fo entfernt er vielleicht immer davon zewesen mar. Reifen überhanpt ichienen fich mit bem mafchinenmaßigen Cacte feines geordneten Bebens, mit ber Befdranfung and bem ftillen Bange feines Beiftes nicht wohl vertragen gu lounen, der von der Mannichfaltigfeit und Meubeit der Erdeinungen, die von außen ber auf ibn einbrangen, allzu leicht suf eine unangenehme Art gerftreut und barniebergebrückt war. Die Schwierigfeiten und Gefahren, womit befonders biefe Reife begleitet mar, mußten alfo feine naturliche Bergagtheit und Beichlichkeit um fo mehr abschrecken, je weniger er, ber nur gewohnt mar, aus fich berauszumirten, und die Menfchen feinen Marimen, nicht feine Marimen den Menfchen anzupaffen, ben Muben und bie Nothwendigfeit bavon einsehen fonnte. Da es ihm überdies unmöglich mar, feine Berfon auch nur einen Angenblick von feiner toniglichen Barbe zu trennen, die tein Kurft in der Belt fo fnechtisch und pedantisch butete, wie er, fo waren bie Beitlanfigfeiten, bie er in Bebanten unumganglich mit einer folden Reife verband, und ber Aufmand, den fie aus eben diefem Grunde verurfachen mußte, icon für fich allein binreichend, ibn bavon gurudgufdreden, baß man gar nicht nothig hat, ben Ginfluß feines Bunft= lings, Ruy Gomes, ber es gern gefeben haben foll, feinen Rebenbubler, ben herzog von Alba, von ber Verson bes Ronigs zu entfernen, babei zu Sulfe zu rufen. Aber fo wenig es ibm auch mit biefer Reife ein Ernft mar, fo nothwendig fand er es doch, den Schrecken berfelben mirten ju laffen, um eine gefährliche Vereinigung ber unruhigen Ropfe zu verbin= bern, um ben Muth ber Treugefinnten aufrecht zu erhalten und die fernern Fortschritte ber Rebellen zu bemmen.

Um die Berftellung aufs Meußerfte gu treiben, batte er die meitläufigften Anftalten ju diefer Reife getroffen, und Alles beobachtet, mas in einem folden Kalle nur immer erforberlich mar. Er batte Schiffe audzuraften befohlen, Officiere angeftellt, und fein ganges Gefolge bestimmt. Alle fremden Sofe murden burch feine Gefandten von biefem Borhaben benachrichtigt, um ihnen burch diefe friegerifchen Bortehrungen feinen Rerbacht zu geben. Bei bem Ronige von Kranfreich lief et für fic und feine Begleitung um einen freien Durchqua burd biefes Reich anfuchen, und ben Bergog von Savoven um Rath fragen, welcher von beiben Wegen vorzugieben fev. Bon allen Städten und festen Platen, durch die ibn irgenb nur fein Beg führen tonnte, ließ er ein Bergeichnis auffegen, und ibre Entfernungen von einander aufs genauefte bestimmen. Der gange Strich Landes von Savopen bis Burgund follte aufgenommen und eine eigene Karte bavon entworfen merben. wozu er fich von bem Berzoge bie nothigen Runftler und Relbmeffer audbat. Er trieb ben Betrug fo meit, baf er ber Regentin Befehl gab, wenigstens acht Fahrzeuge in Seeland bereit zu balten, um fie ibm maleich entaggenschicken zu konnen. wenn fie boren murbe, daß er von Spanien abgefegelt fer. Und wirklich ließ fie biefe Schiffe auch ausruften, und in allen Rirchen Gebete anftellen, daß feine Seereife gludlich fenn mochte, obgleich Manche fich in ber Stille vermerten lieffen. baß Ge. Majeftat in Ihrem Bimmer ju Madrid von Geefturmen nicht viel zu befahren haben murden. Er frielte biefe Rolle fo meifterlich, daß die niederlandischen Gefandten in Mabrib, Bergen und Montigny, welche Alles bis jest nur für ein Gautelfpiel gehalten, endlich felbst anfingen, barüber unruhig ju werden, und auch ibre Freunde in Bruffel mit biefer Rurcht anstodten. Ein Tertiaufieber, welches ibn um biefe Beit in Segovien befiel, ober auch nur von ihm gebeuchelt wurde, reichte ihm einen icheinbaren Borwand bar, bie Musführung diefer Reife ju verschieben, mabrend daß die Ausruftung dazu mit allem Nachdruck betrieben marb. Als ibm endlich die bringenden und wiederholten Befturmungen feiner Schwester eine bestimmte Erflarung abnothigten, machte er aus, daß der herzog von Alba mit der Armee vorangeben follte, um die Wege von Rebellen ju reinigen, und feiner eigenen foniglichen Ankunft mehr Glang ju geben. Roch durfte er es nicht magen, den Bergog als feinen eigentlichen Stellvertreter anzukundigen, weil nicht zu hoffen mar, baß ber niederlandische Abel eine Mäßigung, die er dem Souveran nicht verfagen tonnte, auch auf einen feiner Diener wurde ausgedehnt haben, ben bie gange Nation als einen Barbaren fannte, und als einen Frembling und Feind ihrer Berfaffung verabscheute. Und in der That bielt der allgemeine und noch lange nach Alba's wirflichem Eintritt fortwährende Glaube, daß der Rönig felbst ibm bald nachkommen murde, ben Ausbruch von Gewaltthätigkeiten gurud, bie ber Bergog bei ber graufamen Eröffnung feiner Statthalterfchaft gewiß wurde gu erfahren gehabt baben.\*

Die spanische Geistlichkeit und die Inquisition besonders steuerte dem Könige zu dieser niederländischen Expedition reichlich, wie zu einem heiligen Kriege, bei. Durch ganz Spanien wurde mit allem Eifer geworben. Seine Vicekönige und Statthalter von Sarbinien, Sicilien, Neapel und Mailand erhielten Befehl, den Kern ihrer italienischen und spanischen Eruppen aus den Besahungen zusammenziehen und nach dem gemeinschaftlichen Versammlungsplaße im genuesischen Gebiete abzusenden,

<sup>\*</sup> Strada. 193. 200. Meteren. 103.

wo der Herzog von Alba sie übernehmen und gegen spanische Recruten, die er mitbrächte, einwechseln wurde. Der Regentin wurde zu gleicher Zeit anbesohlen, noch einige deutsche Regimenter Fußvoll unter den Besehlen der Grasen von Sberstein, Schaumburg und Lodrona in Luremburg, wie auch einige Geschwader leichter Reiter in der Grasschaft Burgund bereit zu halten, damit sich der spanische Feldherr sogleich bei seinem Eintritte in die Provinzen damit versichten könnte. Dem Grasen Barlaimont wurde ausgetragen, die eintretende Armee mit Proviant zu versorgen, und der Stattbalterin eine Summe von zweimalhunderttausend Goldgulden ausgezahlt, um diese neuen Untosten sowohl, als den Auswand für ihre eigene Armee davon zu bestreiten.\*

Als sich unterbessen ber französische hof, unter bem Borwande einer von ben hugenotten zu fürchtenden Gefahr, den Durchzug der ganzen spanischen Armee verbeten hatte, wandte sich Philipp an die herzoge von Savopen und Lothringen, die in zu großer Abhängigkeit von ihm standen, um ihm dieses Gesuch abzuschlagen. Ersterer machte bloß die Bedingung, zweitausend Jußgänger und eine Schwadron Reiter auf dee Königs Untosten halten zu dursen, um das Land vor dem Ungemach zu schügen, dem es während des Durchzugs der spanischen Armee ausgesetzt seyn möchte. Jugleich übernahm er es, die Armee mit dem nöthigen Proviant zu versorgen. \*\*

Das Gerücht von diesem Durchmariche brachte die hugenotten, die Genfer, die Schweizer und Granbundter in Bewegung. Der Pring von Conde und der Admiral von Coligny lagen Karl bem Neunten an, einen fo glüdlichen Zeitpunkt nicht

<sup>\*</sup> Meteren. 104. Burgund. 418. Strada. 106.

<sup>\*\*</sup> Strada, 198, 199.

au verabfaumen, wo es in feiner Gewalt ftande, bem Erbfeinde Kranfreiche eine tobtliche Bunde zu verfegen. Sulfe der Schweizer, ber Genfer und feiner eigenen proteftantifchen Unterthanen wurde es ibm etwas Leichtes fenn, bie Auswahl ber fpanischen Truppen in ben engen Baffen bes Alvengebirges aufwreiben, wobei fie ibn mit einer Armee pon funfzigtaufend hugenotten ju unterftuben verfprachen. Diefes Anerbieten aber, beffen gefährliche Abficht nicht gu vertennen war, murbe von Rarl bem Reunten unter einem anftanbigen Vorwande abgelehnt, und er felbit nahm es über fic. für die Sicherheit feines Reichs bei diefem Durchmariche zu forgen. Er stellte auch eilfertig Truppen auf, die frangofifchen Grangen zu beden; dasfelbe thaten auch die Republifen Genf, Bern, Burich und Graubundten, alle bereit, den fürchterlichen Reind ihrer Religion und Freiheit mit der bergbafteften Gegenwehr zu empfangen.\*

Am 5ten Mai 1567 ging der Herzog mit dreißig Galeeren, die Andreas Doria und Herzog Cosmus von Florenz dazu herzeschafft hatten, zu Carthagena unter Segel, und landete innerhalb acht Tagen in Genua, wo er die für ihn bestimmten vier Regimenter in Empfang nahm. Aber ein dreitägiges Fieber, wovon er gleich nach seiner Ankunft ergrissen wurde, nöthigte ihn, einige Tage unthätig in der Lombardei zu liegen — eine Berzögerung, welche von den benachbarten Mächten zu ihrer Vertheidigung benuft wurde. Sobald er sich wieder herzestellt sah, hielt er bei der Stadt Asti in Montserrat eine Heerschau über alle seine Truppen, die tapferer als zählereich waren, und nicht viel über zehntausend Mann, Neiteret und Fußvolk, betrugen. Er wollte sich auf einem so langen

<sup>\*</sup> Strade. 196. Burgund. 497.

und gefährlichen Juge nicht mit unnühem Erof beschweren, der nur seinen Marsch verzögerte, und die Schwierigkeiten des Unterhalts vermehrte; diese zehntausend Beteranen sollten gleichsam nur der feste Kern einer größeren Armee senn, die er nach Maßgabe der Umstände und der Zeit in den Niederstanden selbst leicht wurde zusammenziehen können.

Aber fo Mein biefes Deer mar, fo auserlesen war es. Es bestand aus den Ueberreften jener flegreichen Legionen, an beren Spipe Rarl ber Runfte Europa gittern gemacht batte: morbluftige, undurchbrechliche Schaaren, in benen ber alte macedonische Phalanx wieder auferstanden, rafc und gelentig burch eine lang genbte Runft, gegen alle Elemente gebartet, auf bas Glud ihres Ruhrers ftolz, und fed burch eine lange Erfahrung von Siegen, fürchterlich burd Ungebundenheit, fürch: terlicher noch burch Ordnung, mit allen Begierden bes marmeren himmele auf ein milbes, gesegnetes Land losgelaffen, und unerbittlich gegen einen Reind, den die Rirche verfluchte. Diefer fangtischen Morbbegier, diefem Rubmburfte und angestammten Muthe fam eine robe Sinnlichfeit ju Sulfe, bas ftarfite und zuverläffigfte Band, an welchem ber fpanifche Beerführer biefe roben Banden führte. Mit absichtlicher Indulgen; ließ er Schwelgerei und Wolluft unter dem heere einreißen. Unter feinem stillschweigenden Schube gogen italienische Freubenmädchen binter ben Kahnen ber; felbst auf dem Buge über ben Avennin, wo die Roftbarteit des Lebensunterhalts ihn nothigte, feine Urmee auf die möglich fleinfte Babl einzuschran= ten, wollte er lieber einige Regimenter weniger haben, als diese Wertzeuge der Wollust dabinten laffen. \* Aber so febr

Der bacchantische Aufzug biefes heeres contrafitrte feltsam genug mit bem finftern Ernfie und ber borgeichsichten helagteit feines Brocks.

er von der einen Seite die Sitten seiner Soldaten aufzulösen bestissen war, so sehr preste er sie von der andern durch eine übertriebene Mannszucht wieder zusammen, wovon nur der Sieg eine Audnahmemachte und die Schlacht eine Erleichterung war. Hierin brachte er den Ausspruch des athenienssischen Feldherrn, Iphilrates, in Ausübung, der dem wollüstigen, gierigen Soldaten den Borzug der Tapferleit zugestand. Je schmerzhafter die Begierben unter dem langen Zwange zusammengehalten worden, desto wüthender mußten sie durch die einzige Pforte brechen, die ihnen offen gelassen ward.

Das ganze Fufvolk, ungefähr neuntausend Köpfe start und größtentheils Spanier, vertheilte der Herzog in vier Brigaden, benen er vier Spanier als Befehlshaber vorsetze. Alphons von Ulloa führte die neapolitanische Brigade, die unter neun Fahnen dreitausend zweihundert dreißig Mann ausmachte; Sancho von Lodo no die maildndische, zweitausend zweihundert Mann unter zehn Fahnen; die sicilianische Brigade zu eben so viel Fahnen und eintausend sechshundert Mann commandirte Julian Romero, ein erfahrener Kriegsmann, der schon ehedem auf niederländischem Boden gesochten, \* und

i

Die Angahl biefer bffentlichen Dirnen war fo übermäßig groß, daß fie nothgebrungen felbst barauf verfielen, eine eigene Disciplin unter sich einzusüberen. Sie ftellten sich unter besondere Fahnen, zogen in Reihen und Gilebern in wunderbarer soldatischer Ordnung hinter jedem Bataillon daher, und sonderten sich mit strenger Etitette nach Rang und Gehalt, in Besehlshabershban, hauptmannshban, reiche und arme Soldatenhan, wie ihnen bas Loos gefallen war, und ihre Ansprücke stiegen ober fielen. Meteren. 108.

Derfeibe, unter beffen Befehlen eines von ben fpanifchen Regiment tern gestanten, woruber fieben Jahre vorher von ben Generalftaaten fo viel Streit erhoben worten.

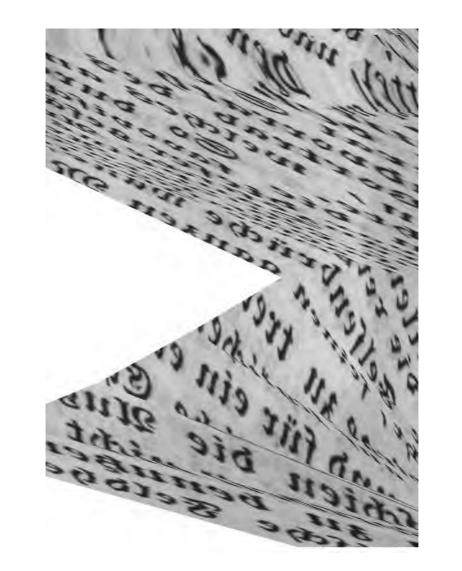

Sonfalo von Braccamonte bie fardinifche, die burch brei Rahnen neu mitgebrachter Recruten mit ber vorigen gleichgablig gemacht murbe. Jeder Rabne murben noch außerbem fünfgehn fpanische Mustetiers zugegeben. Die Reiterei, nicht über amolfbundert Dferde ftart, bestand aus drei italienischen, amei albanischen und fieben spanischen leichten und fcmergebarnifcten Gefdmadern, worüber bie beiben Gobne bes Berange, Ferdinand und Friedrich von Toledo, ben Ober: befehl führten. Reldmaricall mar Chiappin Bitelli. Marquis von Cetona, ein berühmter Officier, mit welchem Cosmus von Aloreng ben Ronig von Spanien beichentt batte, und Sabriel Gerbellon General bes Befchabes. Bon dem Bergoge von Savoven wurde ihm ein erfahrener Rriegsbaumeifter, Krang Daciotto, aus Urbino, überlaffen. ber ibm in den Diederlanden bei Erbauung neuer Keftungen nublich werden follte. Seinen Kahnen folgte noch eine große Anzahl Freiwilliger, und die Auswahl des fpanischen Abels. movon der größte Theil unter Rarl dem gunften in Deutschland, Stalien und por Tunis gefochten; Chriftoph Monbragone, einer der gehn fpanifchen Selden, die unmeit Mühlberg, ben Degen awischen ben Bahnen, über die Elbe. gefchwommen, und unter feindlichem Rugelregen von bem entgegengefesten Ufer bie Rahne herübergezogen, aus benen ber Raifer nachber eine Schiffbrude ichling: Sando pon Avila, ben Alba felbft jum Soldaten erzogen, Camillo von Monte, Frang Ferdugo, Rarl Davila, Nifolaus Basta und Graf Martinengo - alle von eblem Reuer begeiftert, unter einem fo trefflicen Rubrer ibre friegerifche Laufbahn au eröffnen, oder einen bereits erfochtenen Ruhm durch biefen glorreichen Feldzug zu fronen. \*

<sup>\*</sup> Strada. 200. 201. Burgund. 393. Meteren. 104.

Nach geschehener Musterung ruckte die Armee, in drei Saufen pertheilt, über ben Berg Cenis, besfelben Wegs, ben achtzehn Sahrhunderte vorber Sannibal foll gegangen feen. Der Bergog felbit führte ben Bortrab, Ferdinand von Coledo, bem er ben Oberften Lodono an bie Geite gab, bas Mittel, und ben Nachtrab ber Marquis von Cetona. Boran ichidte er ben Proviantmeifter Krang von Ibarra, nebft bem General Gerbellon, ber Armee Babn zu machen und ben Mundvorrath in ten Standquartieren bereit zu halten. Bo der Bortrab bes Morgens aufbrach, rudte Abende bas Mittel ein, welches am folgenden Tage bem Nachtrabe wieber Plat machte. So burdwanderte bas Rriegeheer in magigen Tagereifen die favorifden Alven, und mit bem vierzehnten Marice war biefer gefährliche Durchagna vollendet. Gine beobachtende frangofifche Armee begleitete es feitwarte lange ber Granze von Dauphine und bem Laufe ber Rhone, und gur Rechten die allitte Armee ber Genfer, an denen es in einer Rahe von fieben Meilen vorbeitam; beibe Beere gang unthatig und nur barauf bedacht, ihre Grange ju beden. Bie es auf ben fteilen abichuffigen Relfen bergauf und bergunter flimmte. über bie reißende Ifer fette, oder fich Mann fur Mann burch enge Kelfenbrüche mand, batte eine Sandvoll Menfchen bingereicht, feinen gangen Marich aufzuhalten und es rudmarte ins Bebirge gu treiben. hier aber mar es ohne Rettung verloren. weil auf jeglichem Lagerplage immer nur auf einen einzigen Lag, und für ein einziges Drittheil Proviant bestellt mar. Aber eine unnaturliche Ehrfurcht und Aurcht vor bem fpanischen Namen ichien die Augen der Feinde gebunden zu baben, bag fie ihren Bortheil nicht mabrnahmen, ober es wenigftens nicht wagten, ihn zu benuben. Um fie ja nicht baran zu erinnern, eilte der spanische Feldherr, sich mit möglichfter Stille burch biesen gefährlichen Paß zu stehlen, überzeugt, daß es um ihn geschehen seyn wurde, sobald er beleidigte; während bes ganzen Marsches wurde die strengste Mannszucht beobachtet, nicht eine einzige Bauernhütte, nicht ein einziger Acer litt Gewalt; \* und nie ist vielleicht seit Menschengebenten eine so zahlreiche Armee einen so weiten Weg in so trefflicher Ordnung geführt worden. Ein schrecklicher Glückstern leitete dieses zum Mord gesandte Heer wohlbehalten durch alle Gefahren, und schwer durfte es zu bestimmen seyn, ob die Alugbeit seines Führers, oder die Verblendung seiner Feinde mehr unsere Verwunderung verdienen. \*\*

In der France Comte stießen vier neugewordene Geschwader burgundischer Reiter zu der Hauptarmee, und drei deutsche Regimenter Fußvolf in Luxemburg, welche die Grafen von Eberstein, Schaumburg und Lodrona dem Herzoge zuführten. Aus Thionville, wo er einige Tage rastete, ließ er die Obersstathalterin durch Franz von Ibarra begrüßen, dem zusgleich aufgetragen war, wegen Einquartierung der Truppen Abrede mit ihr zu nehmen. Bon ihrer Seite erschienen Roirsearmes und Barlaimont im spanischen Lager, dem Herzoge zu seiner Ankunst Glück zu wünschen, und ihm die gewöhnlichen Ehrenbezeugungen zu erweisen. Ingleich mußten sie

Einmal nur wagten es brei Reiter, am Eingange von Lothrlur gen, einige Sammel aus einer Seerbe weggutreiben, wovon der herzog nicht sobald Nachricht bekam, als er bem Eigenthümer bas Geraubte wieder zurückschicke, und die Abeter zum Strange verurtheilte. Dieses littreit wurde auf die Furbitte des sothringsschen Generals, der ihn an der Granze zu begrüßen gekommen war, nur an Einem von ten Dreien vollzogen, ben das Loos auf der Trommel tras. Strada. 208.

<sup>\*\*</sup> Burgund. 496. 497. Strada. 1. c.

ibm bie tonigliche Bollmacht abfordern, die er ihnen aber nur aum Theil vorzeigte. Ihnen folgten gange Schaaren aus dem flamischen Adel, die nicht genug eilen zu tonnen glaubten, die Bunft bes neuen Statthalters zu gewinnen, oder eine Rache, Die gegen fie im Anguge war, burch eine zeitige Unterwerfung ju verfohnen. Ale unter diefen auch ber Graf von Egmont herannabte, zeigte ibn Bergog Alba den Umftebenden. "Es fommt ein großer Reber," rief er laut genug, daß Eamont es borte, der bei diefen Morten betreten ftille ftand und die Karbe veranderte. Ale aber ber Bergog, feine Unbesonnenbeit zu verbeffern, mit erbeitertem Beficht auf ibn zuging und ibn mit einer Umarmung freundlich begrüßte, fcamte fic ber Rlamander feiner Rurcht und fvottete biefes warnenden Binks durch eine leichtfinnige Deutung. besiegelte diese neue Kreundicaft mit einem Gefchent von zwei trefflicen Pferden, bas mit berablaffender Grandegga empfangen marb. \*

Auf die Versicherung ber Regentin, daß die Provinzen einer vollfommenen Ruhe genöffen, und von teiner Seite Widersehung zu fürchten sep, ließ der Herzog einige deutsche Regimenter, die bis jest Wartgeld gezogen, auseinander gehen, Dreitausend sechshundert Mann wurden unter Lodron a's Befehlen in Antwerpen einquartiert, woraus die wallonische Garnison, der man nicht recht traute, sogleich abziehen mußte; eine verhältnismäßig starte Besahung warf man in Gent und in andere wichtige plähe. Alba selbst rückte mit der mailandischen Brigade nach Brüffel vor, wohin ihn ein glänzendes Gesolge vom ersten Abel des Landes begleitete.\*\*

<sup>\*</sup> Meteron. 105. Meurs. 37. Strads. 202. Watson. Tom. II, p. 9,

hier, wie in allen übrigen Stadten der Niederlande, waren ibm Ungft und Schreden vorangeeilt, und wer fich nur irgenb einer Schuld bewußt mar, ober mer fich auch teiner bewust mar, fab biefem Gininge mit einer Bangigfeit wie bem Anbruche eines Berichtstags entgegen. Wer nur irgend von Ramilie. Butern und Baterland fich lodreißen tonnte, flot ober war geffoben. Die Annaberung ber fvanischen Armee batte bie Provingen, nach ber Oberftatthalterin eigenem Bericht, fcon um hunderttaufend Burger entvollert, und diefe allgemeine Rlucht dauerte noch unausgesett fort.\* Aber die Anfunft des fpanischen Generals tonnte ben Niederlandern nicht verbaster fenn, ale fie ber Regentin frantend und nieberfcblagend mar. Endlich, nach vielen forgenvollen Jahren, batte fie angefangen, die Gubigfeiten ber Rube und einer unbeftrittenen Berrichaft gu toften, die bas erfehnte Biel ihrer achtjährigen Berwaltung gemesen und bisber immer ein eitler Bunfc geblieben mar. Diefe Krucht ihres angftlichen Rleifes, ibret Sorgen und Nachtwachen follte ibr jest burd einen Frembling entriffen werben, ber, auf einmal in den Befis aller Bortheile gefest, die fie den Umftauben nur mit langfamer Runft abgewinnen tonnte, ben Preis ber Schnelligfeit leicht über fie davon tragen, und mit rafdern Erfolgen über ibr grundliches, aber weniger ichimmerndes Berdienft triumphiren murbe. Seit dem Abzuge des Ministere Granvella batte fie ben gangen Reig ber Unabhangigfeit gefostet, und bie fdmeidlerifde Sulbigung bes Abels, ber ihr ben Schein ber Berrichaft besto mehr zu genießen gab, je mehr er ihr von bem Befen derfelben entzog, hatte ihre Eitelfeit allmäblich zu einem folden Grade verwöhnt, daß fie endlich auch ihren redlichften

<sup>\*</sup> Strada, I. c.

Diener, ben Staatdrath Biglind, ber nicht als Mabrheit für sie hatte, durch Ralte von sich entfrembete. Jest sollte ihr auf einmal ein Auffeber ihrer Sandlnngen, ein Theilhaber ibrer Gewalt an die Seite gesett, mo nicht gar ein Gerr aufgebrungen werben, von deffen ftalzem, ftorrigem und gebieteriichem Beifte, ben teine hoffmade milderte, ihrer Eigenliebe die todtlichften Krantungen bevorftanden. Bergebene batte fie, um feine Anfunft zu hintertreiben, alle Grunde ber Staatse funft aufgeboten, dem Ronige vorstellen laffen und vorgestellt, bağ ber gangliche Ruin bes niederlandischen Sandels bie unausbleibliche Kolge diefer franischen Einquartierung fern marbe: vergebens hatte fie fich auf den bereits wiederhergestellten Krieben des Landes und auf ihre eigenen Berdienste um diesen Krieden berufen, die fie ju einem beffern Dante berechtigten, als die Krüchte ihrer Bemuhungen einem fremden Aufomm= linge abzutreten, und alles von ibr gestiftete Gute burch ein entgegengesettes Verfahren wieber vernichtet zu feben. Gelbit nachdem ber Bergog icon ben Berg Cenis berüber mar, batte fie noch einen Berfuch gemacht, ibn wenigstens an einer Berminderung feines Beers zu bewegen, aber auch diefen fruchtlos. wie alle vorigen, weil fich der Bergog auf feinen Auftrag ftuste. Mit dem empfindlichken Berdruffe fab fie jest feiner Unnaberung entgegen, und Thranen gefranfter Cigenliebe mifchten fich unter die, welche sie dem Baterlande weinte. \*

Der 22 August 1567 war der Tag, an welchem der Herzog Alba an den Thoren von Bruffel erschien. Sein heer wurde sogleich in den Borstädten in Besahung gelegt, und er selbst ließ sein erstes Geschäft seyn, gegen die Schwester seines Königs

<sup>\*</sup> Meteren, 104. Burgund, 470, Strada, 200. Vigl. ad Hopper, IV. V. XXX. Brief.

die Pflicht der Chrerbietung zu beobachten. Sie empfing ibn als eine Rrante, entweder weil die erlittene Rrantung fie wirtlich fo febr angegriffen batte, ober wahrscheinlicher, weil fie biefes Mittel ermählte, seinem Sochmuthe web zu thun, und seinen Trinmph in etwas zu ichmalern. Er übergab ihr Briefe vom Ronige, die er aus Spanien für fie mitgebracht, und legte ibr eine Abichrift feiner eigenen Bestallung vor, worin ibm ber Oberbefehl über die gange niederlandische Rriegemacht übergeben mar, ber Regentin alfo, wie es fcbien, die Bermaltung der burgerlichen Dinge, nach wie vor, anheimgestellt blieb. Sobald er fich aber mit ihr allein fab, brachte er eine neue Commission zum Boridein, die von der vorhergebenden gang verschieden lautete. Bufolge biefer neuen Commiffion war ibm Dacht verlieben, nach eigenem Gutbunten Rrieg ju führen, Reftungen zu banen, die Stattbalter ber Drovingen, die Befehlehaber der Stadte und die übrigen foniglichen Beamten nach Gefallen zu ernennen und abzusegen, über die vergangenen Unruben Nachforschung zu thun, ibre Urbeber zu bestrafen und bie Treugebliebenen zu belohnen. Gine Bollmacht von biefem Umfange, die ibn beinabe einem Souveran gleich machte, und biejenige weit übertraf, womit fie felbst verseben worden war, bestürzte die Regentin aufs außerste, und es ward ihr fower, ibre Empfindlichkeit zu verbergen. Sie fragte den Berzog, ob er nicht vielleicht noch eine britte Commission ober besondere Befehle im Rudbalte batte, die noch weiter gingen und beftimmter abgefaßt waren, welches er nicht undeutlich bejabte. aber dabei gu ertennen gab, daß es für heute zu weitläufig fenn durfte, und nach Beit und Belegenheit beffer murbe ge= fcheben können. Gleich in den erften Tagen feiner Ankunft ließ er den Ratheversammlungen und Ständen eine Covie jener erften Inftruction vorlegen, und beforderte fie gum Drud, um

sie schneller in Jebermanns Hande zu bringen. Beil die Statthalterin den Palast inne hatte, bezog er einstweilen das Ruilemburgische Haus, dasselbe, worin die Geusenverbrüderung ihren Namen empfangen hatte, und vor welchem jest durch einen wunderbaren Bechsel der Dinge die spanische Tyrannet ihre Zeichen auspstanzte. \*

Eine tobte Stille berrichte jest in Bruffel, die nur guweilen das ungewohnte Geräusch ber Baffen unterbrach. Der herzog war wenige Stunden in ber Stadt, ale fich feine Begleiter, gleich lodgelaffenen Spurbunden,nach allen Gegenden gerftreuten. Ueberall fremde Befichter, menschenleere Straffen, alle Banfer verriegelt, alle Spiele eingestellt, alle iffentlichen Plageverlaffen. die gange Relibeng wie eine Landichaft, welche die Best binter fic liegen ließ. Obne, wie fonft, gespedchig beisammen an verweilen, eilten Befannte an Befannten vorüber: man fotberte feine Schritte, febald ein Spanier in ben Strafen ericbien. Sebes Beraufd jagte Schreden ein, als pochte icon ein Gerichte= diener an der Pforte; der Abel hielt fich bang erwartend in feinen Saufern; man vermied, fich offentlich ju geigen, um bem Gedachtniffe bes neuen Stattbaltere nicht zu Gulfe gu tommen. Beide Rationen ichienen ibren Charafter umgetaufcht au baben, der Spanier mar jest ber Redfelige und ber Brabanter der Stumme: Mistrauen und Aurcht hatten den Weift bes Math: willens und der Frohlichfeit verfchencht, eine gezwungene Graditat fogar das Mienensviel gebunden. Jebe nächfte Minnte fürchtete man den niederfallenden Streich. Seitbem die Stadt ben fpanischen Seerführer in ihren Manern bette, erging es ihr wie einem, der einen Giftbecher ausgeleert, und mit bebender Angst jest und jest bie tobtliche Wirfung erwartet.

<sup>\*</sup> Strad. 203. Meteren. 105. Meurs. Guil. Auriac. L. IV. 38.

Schillere fammtl, Berte VIII.

Diese allgemeine Spannung der Gemuther hieß ben Bergog jur Bollftredung feiner Anschläge eilen, ebe man ihnen burch eine geitige Rlucht guvorfame. Sein Erftes mußte fevn, fich ber perbachtigften Großen zu versichern, um ber Raction für ein und allemal ihre Saupter, und dem Bolte, deffen Kreibeit unterbrudt werben follte, feine Stuben zu entreißen. Durch cine verstellte Freundlichkeit mar es ibm gelungen, ibre erste Rurcht einzuschläfern, und den Grafen von Egmont befonders in feine gange vorige Sicherheit gurudgumerfen, wobei er fic auf eine geschickte Urt feiner Gobne, Rerbinand und Kriedrich Toledo, bediente, beren Geselligfeit und Jugend fic leichter mit dem flamischen Charafter vermischten. Durch biefes fluge Betragen erlangte er, bag auch ber Graf von Soorn, der es bis jest für rathfamer gehalten, ben erften Begrüßungen von weitem augufeben, von bem guten Glude feines Freundes verführt, nach Bruffel gelocht murbe. Ginige aus bem Abel, an beren Spite Graf Egmont fic befand, finaen fogar an, au ibrer vorigen luftigen Lebensart gurud: autebren, boch nur mit balbem Bergen und ohne viel Dadabmer au finden. Das Ruilemburgifche Saus mar unaufborlich von einer gablreichen Welt belagert, die fic bort um die Perfon bes neuen Statthalters herumbrangte, und auf einem Gefichte, bas Kurcht und Unrube fpannten, eine geborgte Munterfeit ichimmern ließ; Egmont besondere gab fic bas Anseben, mit leichtem Muthe in diesem aus = und einzugeben, bewirtbete die Sohne bes Bergogs und ließ fich wieder von ihnen bewirtben. Mittlerweile überlegte ber Bergog, daß eine fo fcone Gelegenheit ju Bollftredung feines Anschlage nicht jum zweiten Male wiederkommen durfte und eine einzige Unvorsichtigfeit genug fep, biefe Sicherheit zu gerftoren, die ihm beibe Schlacht= opfer von felbst in die Sande lieferte; boch follte auch noch

Hoogstraten, als der dritte Mann, in derselben Schlinge gefangen werden, den er beswegen, unter einem scheinbaren Borwande von Geschäften, nach der Hauptstadt rief. Bu der nämlichen Zeit, wo er selbst sich in Bruffel der drei Grafen versichern wollte, sollte der Oberst von Lodrona in Antwerpen den Bürgermeister Strahlen, einen genauen Freund des Prinzen von Oranien, und der im Berdachte war, die Calvinisten begünstigt zu haben; ein anderer den geheimen Secretar und Edelmann des Grafen von Egmont, Johann Casembrot von Bederzeel, zugleich mit einigen Schreisbern des Grafen von Hoorn, in Berhaft nehmen und sich ihrer Papiere bemächtigen.

Als der Tag erschienen, ber jur Ausführung dieses Anschlags bestimmt mar, ließ er alle Staatsrathe und Ritter, als ob er fic über die Staatsangelegenheiten mit ihnen befprechen mußte. au fich entbieten, bei welcher Belegenheit von Seiten ber Dieberlander der Bergog von Aricot, die Grafen von Mans= felb, der von Barlaimont, von Aremberg, und pon spanischer Seite, außer den Sohnen des Bergogs, Bitellf. Serbellon und Ibarra zugegen waren. Dem jungen Grafen von Manefeld, ber gleichfalls bei biefer Berfammlung erichien, winkte fein Bater, bag er fich eiligft wieber unfichtbar machte, und burd eine ichnelle Klucht bem Berberben entging, bas über ihn, als einen ebemaligen Theilhaber bes Geusen= bundes, verhängt mar. Der Bergog fuchte die Berathichlagung mit Rleiß in die Lange au gieben, um die Couriere aus Ant= werven guvor abguwarten, die ibm von der Berhaftnehmung der Uebrigen Nachricht bringen follten. Um diefes mit besto weniger Berbacht ju thun, mußte ber Rriegsbaumeifter Daciotto bei ber Berathschlagung mit zugegen fepn, und ibm die Risse zu einigen Kestungen vorlegen. Enblich ward ihm binterbracht, daß Lobron a's Anfchlag glucklich von Statten ges gangen fer, worauf er bie Unterrebung mit guter Art abbrach. und die Staatstathe von fich lief. Und nun wollte fic Graf Egmont nach den Bimmern Don Ferbinands begeben. um ein angefangenes Spiel mit ihm fortgufegen, als ihm ber Sauptmann von ber Leibwache bes Bergogs, Sando pon Avila, in ben Weg trat und im Ramen bes Ronias ben Degen abforderte. Bugleich fab er fic von einer Schaar fpanifder Golbaten umringt, bie, ber Abrebe gemaß, ploBlid aus bem hintergrunde bervortraten. Diefer bochft unerwartete Streich griff ibn fo beftig an, baß er auf einige Augenblice Sprache und Befinnung verlor; boch faste er fich balb wieber und nahm feinen Degen mit gelaffenem Anftande von ber Seite. "Diefer Stahl," fagte er, indem er ibn in bes Spaniers Saube gab, "hat bie Sache bes Ronigs icon einigemal nicht "ohne Glud vertheibigt." Bur namlichen Beit bemachtigte fic ein anderer fpanifcher Officier bes Grafen von Soorn, ber Done alle Ahnung der Gefahr fo eben nach Saufe tebren molte Soorne erfte grage mar nach Graf Egmont. Als man ibm antwortete, daß feinem Freunde in eben bem Augenblide badfelbe begegne, ergab er fich ohne Widerftand. "Bon ibm bab ich mich leiten laffen!" rief er aus, "es ift billig, bas ich "Ein Schidsal mit ihm theile." Beide Grafen wurden in verfcbiebenen Bimmern in Bermahrung gebracht. Judem biefes innen porging, mar bie gange Garnison ausgerudt und fant por dem Auflemburgifchen Saus unter dem Gewehre. Niemand wußte, was bringen vorgegangen war; ein geheimnigvolles Schreden durchlief gang Bruffel, bis endlich bas Gerucht biefe ungludliche Begebenbeit verbreitete. Sie ergriff alle Ginwohner, als ob fie Jedem unter ihnen felbst miderfahren mare; bet Bielen überwog der Unwille über Egmonte Ber blenbung bas Mitleid mit seinem Schickfale; Alle frohlocken, daß Oranien entronnen sep. Auch soll die erste Frage des Cardinals Granvella, als man ihm in Rom diese Botschaft brachte, gewesen sepn, ob man den Schweigen den auch habe. Da man ihm dieses verneinte, schüttelte er den Kopf: "Man hat also gar "nichts," sagte er, "weil man den Schweigenden entwischen "ließ." Bester meinte es das Schickfal mit dem Grasen von Hoog straten, den das Gerücht dieses Vorfalls unterwegs nach Brüssel noch erreichte, weil er transheitshalber war genöthigt worden, langsamer zu reisen. Er tehrte eilends um und entrann glücklich dem Verderben. \*

Bleich nach feiner Gefangennehmung murbe bem Grafen von Egmont ein Sanbidreiben an ben Befehlsbaber ber Citabelle von Gent abgebrungen, worin er biefem anbefehlen mußte, dem fpanischen Oberften Alphone von illoa die Reftung ju übergeben. Beide Grafen wurden aledann, nachbem fie einige Bochen lang in Bruffel, jeder an einem befonbern Orte, gefangen gefeffen, unter einer Bebedung von breitaufend fpanischen Soldaten nach Gent abgeführt, wo fie weit in das folgende Jahr binein in Bermahrung blieben. Bugleich batte man fich aller ihrer Brieficaften bemächtigt. Biele aus dem erften Abel, die fich von der verstellten Kreundlichfeit des Bergoge von Alba batten bethoren laffen, ju bleiben, erlitten das nämliche Schicfal; und an denjenigen, welche bereits vor bes herzoge Ankunft mit den Waffen in der hand gefangen worden, wurde nunmehr ohne langeren Aufschub bas lette Urtheil vollzogen. Auf bas Gerucht von Egmonte Berhaftung ergriffen abermale gegen gwanzigtaufend Einwohner den

1

<sup>\*</sup> Moteren. 108. Strada. 204. 205. Meurs. Guil. Aurise. 39. Milgem. S, b, v. R. III. Bb. 112.

Wanderstab, außer den hunderttausend, die sich bereits in Sicherheit gebracht und die Ankunft des spanischen Feldherrn nicht hatten erwarten wollen. Niemand schäfte sich mehr sicher, nachdem sogar auf ein so edles Leben ein Angriss geschehen war; \* aber Viele sanden Ursache, es zu bereuen, daß sie diesen heilsamen Entschluß so weit hinausgeschoben hatten; denn mit jedem Tage wurde ihnen die Flucht schwerer gemacht, weil der Herzog alle Hafen sperren ließ, und auf die Wanderung Todesstrafe sehte. Jeht pries man die Bettler glücklich, welche Vaterland und Guter im Stiche gelassen, um nichts als Athem und Freiheit zu retten. \*\*

<sup>&</sup>quot; Ein großer Theil diefer Fluchtlinge half die Armee ber Sugenotten berffarten, bie bon bem Durchjuge ber fpanifchen Armee burch Lothringen einen Berwand genommen batten, ihre Dacht gufammen jugieben, und Rart ben Meunten jest aufd außerfte bedrangten. Mus biefem Grunte glaubte ber frangoniche Sof ein Recht au baben. bei ber Regentin ber Dieberlande auf Subnibien ju bringen. Die Sugenotten, führte er an, batten den Marich ber fpanifchen Armee ale eine Rolae ber Berabrebung angejeben, bie mifchen beiben Sofen in Babonne gegen ne geichloffen merben fen, und maren baburch aus ihrem Schlummer gewedt morten. Bon Rechtomegen tomme es alfo bem fpanlichen Sofe ju, ben frangonichen Monarchen aus einer Bebrananif gieben ju belfen, in welche tiefer nur burch ben Marich ber Spanier geratben fen. Alba ließ auch wirtlich ben Grafen von Aremberg mit einem aufebnlichen Scere gu bet Urmee ber Ronigin Mutter in Franfreich flogen, und erbet fich fogar, es in eigener Perfon ju befehligen, welches Leptere man fich aber perbat. Strada, 206, Thuan, 511.

<sup>\*\*</sup> Meura Guil, Auriac. 40. Thuan. 539. Meteren. 108. Allgem. G. & b. 87, 115.

## Alba's erfte Anordnungen und Abzug der Gerzogin von Parma.

Alba's erfter Schritt, fobald er fic ber verbachtigften Großen versichert hatte, war, bie Inquisition in ihr voriges Aufeben wieder einzuseben, die Schluffe ber Trientischen Rirdenversammlung wieder geltend zu machen, die Moderation aufzuheben, und die Placate gegen die Reger auf ihre ganze vorige Strenge gurudguführen.\* Der Inquisitionshof in Svanien batte die gesammte niederlandische Mation. Ratholifen und Arralaubige, Treugefinnte und Rebellen ohne Unterfchied, diefe, weil fie fich burch Thaten, jene, weil fie fic burch Unterlaffen vergangen, einige Wenige ausgenommen, die man namentlich anzugeben fich vorbehielt, der beleidig= ten Majeftat im hochften Grade fouldig erfannt, und biefes Urtheil hatte ber Konig burch eine offentliche Sentens bestätigt. Er ertlarte fich jugleich aller feiner Berfprechungen quitt und aller Vertrage entlaffen, welche die Oberftatthal= terin in feinem Namen mit bem nieberlandifden Bolte eingegangen; und Onabe mar alle Berechtigfeit, bie es funftig von ihm zu erwarten batte. Alle, die zu Bertreibung bes Ministere Granvella beigetragen, an ber Bittidrift bes verbundenen Abels Untheil gehabt, oder auch nur Gutes bavon gesprochen, Alle, die gegen die Trientischen Schluffe, gegen die

<sup>\*</sup> Meurs. Guil. Aurise. 38. Meteren. 105.

Glaubensebicte, ober gegen die Ginfebung ber Bifchofe mit einer Supplit eingefommen; Alle, die das öffentliche Prebigen Augelaffen, ober nur fcwach gehindert; Alle, die bie Infignien ber Beufen getragen, Beufenlieder gefungen ober fonft auf irgend eine Beife ibre Kreude barüber an ben Lag gelegt: Alle, Die einen untatholischen Prediger beberbergt ober perbeimlicht, calvinistischen Begrabniffen beigewohnt, ober auch nur von ihren beimlichen Bufammentunften gewußt und fie verschwiegen; Alle, die von den Privilegien bes Landes Ein= wendungen bergenommen; Alle endlich, die fich geaußert, bas man Gott mehr geborden muffe als ben Menfchen - MIle, obne Unterfchied, feven in die Strafe verfallen, Die bas Gefes auf Majeftateverletung und hochverrath lege, und biefe Strafe folle obne Sconung ober Gnade, obne Rudficht auf Rang, Gefchlecht ober Alter, ber Nachwelt jum Beifpiele und jum Soreden für alle fünftigen Beiten, nach ber Boridrift, bie man geben murbe, an ben Schulbigen vollzogen merben.\* Rach biefer Angabe war fein Reiner mehr in allen Brovingen, und ber neue Statthalter batte ein ichrectliches Auslesen unter ber gangen Ration. Alle Guter und alle Leben maren fein, und wer eine von beiden, oder gar beides rettete, empfing es von feiner Grofmuth und Menfchlichfeit jum Befchenf.

Durch biefen eben so fein ausgesonnenen, als abscheulichen Runstgriff wurde die Nation entwaffnet, und eine Bereinigung der Gemüther unmöglich gemacht. Weil es nämlich bloß vou des Herzogs Willfur abhing, an wem er das Urtheil vollskreden laffen wollte, das über Alle, ohne Ausnahme, gefällt war, so hielt jeder Einzelne sich stille, um, wo möglich, der Ausmerksamkeit des Statthalters zu entwischen, und die

<sup>\*</sup> Meteren. 107.

Tobeswahl ja nicht auf sich zu lenken; so stand Jeber, mit dem es ihm gesiel eine Ausnahme zu machen, gewissermaßen in seiner Schuld, und hatte ihm für seine Person eine Berbindlichkeit, die dem Werthe des Lebens und des Eigenthums gleichtam. Da dieses Strafgericht aber bei weitem nur an der kleineren Halfe der Nation vollstreckt werden konnte, so hatte er sich also natürlicherweise der größeren durch die stärkten Bande der Furcht und der Dankbarkeit versichert, und für Einen, den er zum Schlachtopfer aussucht, waren zehn Andere gewonnen, die er vorüberging. Auch blieb er unter Strömen Bluts, die er sließen ließ, im ruhigen Besitze seiner herrschaft, so lange er dieser Staatskunst getreu dlieb, und verscherzte diesen Vortheil nicht eher, als die ihn Geldmangel zwang, der Nation eine Last auszulegen, die Jeden, ohne Ausnahme, drücke.\*

Um aber nun biefem blutigen Geschäfte, bas sich täglich unter seinen händen hänfte, mehr gewachsen zu seyn, und aus Mangel ber Werkzeuge ja tein Opfer zu verlieren; um auf der andern Seite sein Verfahren von den Ständen unabhängig zu machen, mit deren Privilegien es so sehr im Widerspruche stand, und die ihm überhaupt viet zu menschlich dachten, sehte er einen außerordentlichen Justizhof von zwölf Eriminalrichtern nieder, der über die vergangenen Unruhen erkennen und nach dem Buchstaben der gegebenen Vorfcrift Urtheil sprechen sollte. Schon die Einsehung dieses Gerichtshofs war eine Verlehung der Landesfreiheiten, welche ausbrücklich mit sich brachten, daß kein Bürger außerhalb seiner Provinz gerichtet werden dürste; aber er machte die Gewaltthätigkeit vollkommen, indem er, gegen die heiligsten Privilegien des Landes, auch den erklartesten Keinden der niederländischen Kreiheit, seinen Spaniern, Sis

<sup>#</sup> Thuan. H. 540. M. O. b. p. 91. IIL #15.

und Stimme barin gab. Drafibent biefes Berichtshofs mar Er felbft, und nach ibm ein gemiffer Licentiat Bargas, ein Spanier von Geburt, den fein eigenes Baterland wie eine Deftbeule ausgestoßen, wo er an einem feiner Mundel Rothaucht verübt batte, ein ichamlofer, verharteter Bofewicht, in beffen Gemuth fich Geig, Wolluft und Blutbegier um die Oberberrfcaft ftritten, über beffen Nichtemurdigfeit endlich die Gefciotfcreiber beider Varteien mit einander einstimmig find.\* Die vornehmften Beifiger waren ber Graf von Aremberg, Philipp von Roircarmes und Rarl von Barlaimont. die jedoch niemals barin erschienen find; Sadrian Nicolai. Rangler von Gelbern; Jacob Mertens und Deter Affet, Drafidenten von Artois und Klandern; Jacob Seffelts und Johann de la Dorte, Rathe von Gent; Ludwig bel Rio, Doctor der Theologie, und ein geborner Spanier; Johann bu Bois, Oberanwalt bes Konige, und be la Torre, Schreiber des Gerichts. Auf Biglius' Borftellungen murbe ber geheime Rath mit einem Untheile an diefem Berichte verschont: auch aus dem großen Rathe zu Mecheln wurde Niemand bazu Die Stimmen der Mitglieder waren nur rathgezogen. gebend, nicht beichließend, welches Lettere fich ber Bergog allein vorbehielt. Für die Sipungen mar feine befondere Beit bestimmt; die Rathe versammelten fich des Mittags, fo oft es ber Bergog für gut fand. Aber icon nach Ablauf bes britten Monate fing diefer an, bei ben Sigungen feltener zu merben und feinem Lieblinge Bargas gulett feinen gangen Dlas abautreten, den diefer mit fo abicheulicher Burdigfeit befette,

Dignum belgico carcinomate cultrum mennt ibn Meurs. Guil. Auriae. 38. Vigl. ad Hopper. XLV. LXVIII. LXXXI. Brief. Meterae. 405.

baß in kurzer Zeit alle übrigen Mitglieder, der Schandthaten mude, wovon sie Augenzeugen und Gehülfen seyn mußten, bis auf den spanischen Doctor del Rio und den Secretar de la Korre, aus den Bersammlungen wegblieden. \* Es empört die Empfindung, wenn man liest, wie das Leben der Edelsten und Besten in die Hande spanischer Lotterbuben gegeben war, und wie nahe es dabei war, daß sie selbst die Heiligthumer der Nation, ihre Privilegien und Patente, durchwühlt, Siegel erbrochen und die geheimsten Contracte zwischen dem Landesherrn und den Ständen profanier und preisgegeben hätten. \*\*\*

Bon bem Nathe ber Zwölfe, der, feiner Bestimmung nach, ber Rath der Unruhen genannt wurde, seines Berfahrens wegen aber unter dem Namen des Blutraths, den die aufgebrachte Nation ihm beilegte, allgemeiner bekannt ist, fand teine Revision der Processe, teine Appellation statt. Seine Urtheile waren unwiderrussich und durch teine andere Autoritätgebunden.

<sup>\*</sup> Mie man denn auch wirklich oft die Sentenzen gegen die angesehens fien Manner, 3. B. das Todesurtheil über den Burgermeifter Straht len von Antwerpen, nur von Bargas, del Rio und de la Torre unterzeichnet faud. Moteron. 405.

Meteren. 106. Bu einem Belfpiele, mit welchem suhlsofen Leichte sinne die wichtigsten Dinge, selbst Entscheldungen über Leben und Kod, in diesem Blutrathe behandelt worden, mag bienen, was von dem Rathe Hesselst erzählt wird. Er pflegte nämlich mehrent theils in der Bersammlung zu schlasen, und wenn die Reihe an ihn kam, seine Stimme zu einem Todesurtheile zu geben, noch schlastrunken auszuschreien: Ad Patibulum! Ad Patibulum! So geläusig war dieses Wort seiner Zunge geworden. Bon diesem hesselstäft noch merkvürdig, daß ihm seine Gattin, eine Nichte des Prässibenten Wiglus, in den Gepaacten ausdrücklich vorgeschrieben hatte, das traurige Amt eines königlichen Anwalts niederzulegen, das ihn der ganzen Nation verhast machte. Vigl. ad Hopper. LXVII. Bries. A. G. d. v. N. 118.

Rein Bericht bes Landes durfte über Rechtsfälle ertennen, welche die lette Emporung betrafen, fo dag beinabe alle andern Auftigbofe rubten. Der große Rath zu Medeln mar fo aut als nicht mehr; bas Anfeben bes Staatsrathe fiel ganglich, bas fogar feine Sigungen eingingen. Selten gefchab es, bas fic ber herzog mit einigen Gliebern bes lettern über Staatsgeschäfte besprach, und wenn es auch je zuweilen bagu fam, fo mar es in feinem Cabinette, in einer Privatunterrebung, obne eine rechtliche Rorm babei zu beobachten. Rein Drivilegium. tein noch fo forgfältig bestegelter Freibrief tam vor bem Rathe ber Unruben in Anichlag. \* Alle Urkunden und Contracte mußten ibm vorgelegt werben, und oft bie gewalttbatigke And: legung und Menderung leiden. Ließ ber Bergog eine Sentens ausfertigen, die von ben Standen Brabants Wiberfbruch an fürchten hatte, fo galt fie ohne bas brabantifche Siegel. In bie beiligften Rechte ber Personen wurden Eingriffe getban, und eine beifriellose Despotie drang fich fogar in den Rreis des baudlichen Lebens. Weil die Untatholischen und Rebellen bisber burd heiratheverdindungen mit den erften Kamilien bes Lanbes ihren Unbang fo febr zu verftarten gewußt batten, fo gab ber Bergog ein Mandat, bas allen Niederlandern, weß Stanbes und Burden fie auch feyn mochten, bei Strafe an Leib und Gut unterfagte, ohne vorhergeschehene Anfrage bei ibm und ohne feine Bewilligung eine Beirath ju foliegen. \*\*

Alle, die der Rath der Unruhen vorzuladen für gut fand, mußten vor diesem Tribungle ericeinen, die Beiftlichkeit wie

<sup>&</sup>quot; In einem ichlechten Latein richtete Bargad bie niederlandische Freis beit ju Grunte. Non curamus vestros privilegios, antwortete er Einem, ber die Freiheiten ter hohen Schule ju Lowen gegen ihn geltend machen wollte. N. G. b. v. R. 117.

<sup>4</sup> Meteren. 106, 107. Thuan. 540.

bie Laien, die ehrmurdigften Sanpter ber Senate, wie ber Bilderstürmer verworfenes Befindel. Ber nicht erfcbien, wie auch fast Niemand that, war bes Landes verwiesen, und alle feine Guter bem Ridcus beimgefallen: verloren aber war ohne Rettung, wer fich ftellte, ober ben man fonft habbaft werden fonnte. 3mangig, Biergig, oft Kunfgig, wurden aus Giner Stadt augleich vorgefordert, und bie Reichften maren bem Donnerftrable immer bie Nachten. Beringere Burger, die nichts befaßen, mas ihnen Baterland und Serb batte lieb machen tonnen, murben ohne vorbergegangene Citation überrafdt und verhaftet. Manche angefebene Ranfleute, die über ein Bermogen von fechelig- bie bunberttaufend Gulben au gebieten gehabt hatten, fab man bier wie gemeines Befindel, mit auf ben Ruden gebundenen Sanden, an einem Pferdefebweif zu ber Richtstätte febleifen, in Balenciennes zu einer Beit funf und funfzig Sappter abichlagen. Alle Gefängniffe, beren ber Bernog gleich beim Untritt feiner Werwaltung eine arofie Menge batte neu erbauen laffen, waren von Delinomenten vollgepreft: Sangen, Ropfen, Biertheilen, Berbrennen, waren die bergebrachten und ordentlichen Berrichtungen bes Tages: weit feltener fcon borte man von Galeerenkrafe und Bermeifung, benn fat frine Berichnibung war, bie man für Tobedftrafe ju leicht geachtet batte. Unermefliche Gummen fielen daburch in den Ridcus, die aber den Golddurft des neuen Statthalters und feiner Bebutfen viel mehr reinten, als lofchten. Sein rafender Entwurf ichien ju fenn, Die gange Nation gum Bettler ju machen, und alle Reichthumer bes Landes in bes Rouige und feiner Diener Sande zu fpielen. Der jabrliche Ertrag diefer Confidcationen murbe ben Ginfunften eines Ronigreiche vom erften Range gleich geschätt; man foll fie bem Monarchen, nach einer gang unglaublichen Angabe, auf zwanzig Millionen Thaler berechnet haben. Aber biefes Berfahren war befto unmenfdlicher, ba es gerade bie rubigften Unterthanen, und die rechtgläubigen Ratholifen, benen man nicht einmal Leibes thun wollte, oft am barteften traf; benn mit Gingiebung ber Guter faben fich alle Glaubiger getäuscht, bie barauf zu fordern gehabt hatten; alle hofvitaler und offentlichen Stiftungen, die davon unterhalten worden, gingen ein, und die Armuth, die fonft einen Nothpfennig davon gezogen, mußte biefe einzige Dabrungequelle für fic vertrodnet feben. Belde es unternahmen, ihr gegrundetes Recht an biefe Guter vor dem Rathe der 3molfe zu verfolgen (denn tein anderer Gerichtshof burfte fich mit biefen Untersuchungen befaffen), verzehrten fich in langwierigen foftbaren Rechtsbandeln, und waren Bettler, ebe fie bas Ende bavon erlebten. \* Bon einer folden Umfebrung ber Befete, folden Bewalttbatigfeiten gegen bas Gigen: thum, einer folden Berfdleuberung bes Menfchenlebens tann Die Geschichte gebildeter Staaten schwerlich mehr als noch ein einziges Beifpiel aufweisen; aber Cinna, Gulla und De rius traten in bas eroberte Rom als beleidigte Sieger, und ubten menigstens ohne Sulle, mas der niederlandifche Statt= balter unter dem ehrwurdigen Schleier ter Befete vollführte.

Bis zum Ablauf diefes 1567sten Jahres hatte man noch an die persönliche Ankunft des Königs geglaubt, und die Besten aus dem Bolte hatten sich auf diese lehte Justanz verströftet. Noch immer lagen Schiffe, die er ausdrücklich zu diesem Zwecke hatte ausrusten lassen, im Hafen vor Bließingen bereit, ihm auf den ersten Wint entgegenzusegeln; und bloß allein, weil er in ihren Mauern residiren sollte, hatte sich die Stadt Bruffel zu einer spanischen Besahung verstanden. Aber

<sup>\*</sup> Meteren, 109.

auch diese Hoffnung erlosch allmählich ganz, da der König diese Reise von einem Vierteljahr aufs andere hinausschob, und der neue Regent sehr bald anfing, eine Bollmacht sehen zu lassen, die weniger einen Borläuser der Majestät, als einen souveränen Minister ankündigte, der sie ganz überfüssig machte. Um die Noth der Provinzen vollsommen zu machen, mußte nun auch in der Person der Regentin ihr letter guter Engel von ihnen scheiden.\*

Schon feit der Beit nämlich, mo ihr die ausgedehnte Bollmacht bes Bergogs über bas Enbe ibrer Berrichaft feinen Zweifel mehr übrig ließ, batte Margaretha den Entidluß aefaßt, auch dem Namen derfelben zu entsagen. Ginen lachenden Erben im Befite einer Sobeit zu feben, die ihr durch einen neunjährigen Genuß zum Bedurfniffe geworden mar, einem Andern die Berrlichfeit, den Rubm, den Schimmer, die Unbetung und alle Aufmertfamteiten, die bas gewöhnliche Gefolge der höchsten Gewalt find, jumandern zu sehen, und verloren au fühlen, was fie befeffen zu baben nie vergeffen tonnte, war mehr, als eine Krauenseele zu verschmerzen im Stande ift; aber herzog Alba mar vollende nicht baju gemacht, burch. einen schonenden Gebrauch seiner neuerlangten Sobeit ihr bie Trennung bavon meniger fühltar ju machen. Die allgemeine Ordnung felbit, die durch diefe doppelte herrichaft in Gefahr gerieth, ichien ihr diefen Schritt aufzulegen. Biele Provingftatthalter weigerten fic, ohne ein ausbrudliches Mandat vom hofe, Befehle vom herroge anzunehmen und ihn als Mitregenten ju erfennen.

Der schnelle Umtausch ihrer Pole hatte bei ben höflingen nicht so gelaffen, so unmerklich abgeben tonnen, daß die herzgogin die Beränderung nicht aufs bitterfte empfand. Selbst die

<sup>\*</sup> Vigl. ad Hopper, XLV. Brief.

Benigen, bie, wie a. B. ber Staatbrath Biglius, fandbaft bet ibr anshielten, thaten es weniger aus Anbanglichfeit an ibre Berfon, als aus Berbrus, fic Anfangern und Fremblingen nachgeset zu feben, und weil fie zu ftolz dachten, unter bem neuen Regenten ihre Lehrjahre ju wiederholen. \* Bei weitem ber größte Theil tonnte bei allen Beftrebungen, die Mitte amifden Beiden zu halten, die unterscheibende Suldigung nicht verbergen, die er der aufgebenden Sonne vor der fintenden willte. und der tonigliche Valaft in Bruffel ward immer ober und ftiller, je mehr fic bas Gebrange im Rnilemburgifden Sanfe vermehrte. Aber mes bie Empfinblichfeit ber Bergogin au bem außerften Grabe reigte, mar hoorns und Egmonts Berhaf: tung, die ohne ibr Biffen, und als ware fie gar nicht in ber Belt gemefen, eigenmächtig von dem Bergoge beschloffen und ausgeführt warb. 3war bemubte fich Alba, fie fogleich nach geschehener That durch bie Erflarung ju beruhigen, bag man biefen Aufchlag aus feinem andern Grunde vor ihr gebeim gehalten, als um bei einem fo verhaften Geschäfte ihren Ramen au iconen; aber eine Delicateffe tonnte die Bunde nicht aufoliegen, die ibrem Stolze gefdlagen mar. Um auf einmal allen abuliden Rrantungen ju entgeben, von benen bie gegenwartige mabriceinlich nur ein Borbete war, foidte fie ibren Gebeimidreiber, Dacdiavell, an ben Sof ihres Brubers ab. ibre Entlaffung von ber Regentschaft bort mit allem Ernfte au betreiben. Sie murbe ihr ohne alle Schwierigfeit, boch mit allen Merkmalen feiner bochften Achtung, bewilligt; er febe. drudte er fich aus, feinen eigenen und der Provinzen Bortbeil bintan, um feine Schwefter ju verbinden. Gin Gefchent von breis Bigtaufend Thalern begleitete biefe Bewilligung, und gmangigtau=

<sup>\*</sup> Vigl. ad Hopper. XXIII. XL. XLIV. u. XLV. Brief.

fend wurden ihr jum jährlichen Gehalte angewiesen. # Augleich folgte ein Diplom für den herzog von Alba, das ihn au ihrer Statt zum Oberstatthalter der sämmtlichen Nieberlande mit unumschränkter Bollmacht erklärte. \*\*

Gar gern hatte Margaretha gesehen, daß ihr vergönnt worden ware, ihre Statthalterschaft vor einer solennen Standeversammlung niederzulegen; ein Bunsch, den sie dem Könige nicht undentlich zu erkennen gab, aber nicht die Freude hatte, ihn in Erfüllung gedracht zu sehen. Ueberhaupt mochte sie das Feierliche lieben, und das Beispiel des Kaisers, ihres Baters, der in eben dieser Stadt das außerordentliche Schauspiel seiner Kronaddankung gegeben, schien unendlich viel Anlockendes für sie zu haben. Da es nun doch einmal von der höchsten Gewalt geschieden sehn mußte, so war ihr wenigstens der Bunsch nicht zu verargen, diesen Schritt mit möglichstem Glanze zu thun; und da ihr außerdem nicht entging, wie sehr der allgemeine Haß gegen den Herzog sie selbst in Bortheil geset hatte, so sah sie einem so schweichelbasten, so rührenden Austritte

Der ihr aber nicht sehr gewissenhaft scheint ausgezahlt worden zu fenn, wenn man andere einer Broschütze trauen darf, die noch bet ihren Lebzeiten im Orucke berauskam. (Sie führt den Aitel: Dissours au la Blassurs do Monasigneur Princs Corage, 1582, ohne Oruckert, und steht in der kurfürstlichen Bibliothek zu Oresden.) Sie schmachte, heißt es hier, zu Namur im Clende, so schlecht unterftührt von ihrem Sohne (dem damaligen Gouverneur der Rieder, Iande), daß ihr Secretär, Aldobrandin, selbst ihren dasigen Ausenthalt ein Erillium nenne. Aber, heißt es weiter, was konnte sie auch von einem Sohne Bessered erwarten, der ihr, als er sie noch sehr jung in Bruffel besuchte, hinter dem Rücken ein Schnipp; den schlug?

Strada. 206. 207. 208. Meurs. Guil. Aurise. 40. Thuan. 559. Vigl. ad Hopper. XL. XLI. XLIV. Stief.

febnfüchtig entgegen. So gern hatte fie bie Thranen ber Dieberlander um die ante Beberricherin fließen feben, fo gern auch bie ihrigen baju geweint, und fanfter mare fie unter bem allgemeinen Beileid vom Throne gestiegen. So wenig sie mabrend ibrer neuniährigen Bermaltung auch gethan, bas allgemeine Mobimollen zu verdienen, als das Gluck fie noch umlächelte, und bie Anfriedenheit ihres herrn alle ihre Buniche begrangte, fo piel Werth batte es jest für fie erlangt, ba es bas Einzige mar, mas ihr für ben Reblichlag ihrer übrigen Soffnungen einigen Erfas geben tonnte: und gern batte fie fic überrebet, bas fie ein freiwilliges Opfer ibres guten Bergens und ibrer zu menfch= lichen Gefinnung für die Nieberlander geworben fev. Da ber Monard weit bavon entfernt war, burch eine Busammenrottung ber Nation Gefahr ju laufen, um eine Grille feiner Schwefter an befriedigen, fo mußte fie fich mit einem fcriftlichen Abicbe von ben Ständen begnügen, in welchem fie ibre gange Berwaltung burdlief, alle Schwierigfeiten, mit benen fie gu fampfen gehabt, alle Uebel, die fie durch ihre Bemandtheit verbatet, nicht ohne Rubmredigfeit aufzählte, und endlich bamit folog, daß fie ein geendigtes Bert verlaffe, und ihrem Nachfolger nichts, ale bie Bestrafung der Berbrecher au übermachen babe. Dasfelbe mußte auch ber Konig zu wiederhol= ten Malen von ihr horen, und nichts wurde gesvart, bem Rubme vorzubengen, ben die gludlichen Erfolge bes Bergogs ibm unverdienterweise erwerben mochten. Ihr eigenes Berbienft legte fie als etwas Entschiedenes, aber jugleich als eine Laft, die ibre Bescheidenheit drudte, ju ben Rugen bes Ronige nieder. \*

Die unbefangene Nachwelt durfte gleichwohl Bedenten tragen, biefes gefällige Urtheil ohne Ginfchrantung ju

<sup>\*</sup> Mours. Guil. Auriac. 40. Strade. 207. 208...

unterschreiben; felbst wenn die vereinigte Stimme ihrer Beitgenoffen, wenn das Zeugniß ber Niederlande felbft dafür iprade, fo murbe einem Dritten bas Recht nicht benommen fenn, es noch einer genauern Drufung zu unterwerfen. Das leicht bewegliche Gemuth bes Bolfs ift nur allgu febr geneigt, einen Rebler weniger für eine Tugend mehr angufdreiben, und unter dem Drude eines gegenwärtigen Uebels bas überftandene zu loben. Die gange Berabidenungefraft ber Nieberlander ichien fich an bem franischen Namen erschöpft zu baben: die Regentin als Urbeberin eines Uebels anklagen, bieß bem Ronig und feinen Ministern Rluche entzieben, die man ihnen lieber allein und vollständig gonnte; und Bergog Alba's Megiment in den Niederlanden mar der rechte Standpunkt mobl nicht, das Berdienst feiner Borgangerin zu prufen. Das Unternehmen mar allerdings nicht leicht, ben Erwartungen bes Monarchen zu entsprechen, ohne gegen die Rechte des niederlandifden Bolfe und die Vflichten der Menfchlichfeit anzustofen; aber im Rampfe mit diesen zwei widersprechenden Bflichten bat Margaretha feine von beiden erfüllt, und der Nation augenfceinlich zu viel geschadet, um dem Ronige fo wenig au nugen. Wahr ift's, fie unterdrudte endlich ben protestantifden Anhang, aber der aufällige Ausbruch der Bilberfturmerei that ihr dabei größere Dienste, als ibre gange Politif. Durch ibre Reinheit trennte fie zwar den Bund des Abeld, aber erft nachbem durch feine innere Swietracht ber tobtliche Streich fcon an feiner Burgel geschehen war. Boran fie viele Jahre ibre gange Staatstunft fruchtlos erschöpft batte, brachte eine einzige Truppenwerbung ju Stande, die ibr von Madrid aus befohlen wurde. Gie übergab bem Bergog ein beruhigtes Land; aber nicht zu läugnen ift es, daß die Kurcht vor feiner Unfunft bas Befte babei gethan batte. Durch ihre Berichte führte fie bes



## Proces und hinrichtung der Grafen von Egmont und von Hoorn. \*

Beibe Grafen murben einige Bochen nach ibrer Berbaftung unter einer Edcorte von breitaufend fvanischen Golbaten nach Bent geschafft, mo fie langer als acht Monate in ber Citabelle vermabrt murben. Ihr Proces murbe in aller Korm von bem Rathe der Smölfe, den ber Bergog au Untersuchungen über bie vergangenen Unruben in Bruffel niedergefest hatte, vorgenom= men, und ber Generalprocurator, Johann bu Bois, mußte bie Untlage auffegen. Die, welche gegen Egmont gerichtet war, enthielt neunzig verschiedene Rlagvuntte, und fechzig bie andere, welche den Grafen von hoorn anging. Es murbe gu weitläufig fenn, fie bier anguführen; auch find oben icon einige Mufter davon gegeben worden. Jede noch fo unschuldige Sandlung, jede Unterlaffung murbe aus bem Gefichtspuntte betrachtet, ben man gleich im Gingange festgefest batte, "bas beibe Grafen, in Berbindung mit dem Pringen von Dra= nien, getrachtet haben follten, bas fonigliche Anfeben in ben Niederlanden über ben Saufen an werfen, und fich felbst die

<sup>&</sup>quot; Diefer Muffap erfcbien querft im sten Sefte ber Thalla.

Regierung bed Landes in die Sande zu frielen." Granvella's Bertreibung, Egmonts Absendung nach Madrid, die Sonföderation der Geusen, die Bewilligungen, welche sie in ihren Statthalterschaften den Protestanten ertheilt — alles diesses mußte nun in Hinsicht auf jenen Plan geschehen sepu, Alles Busammenhang haben. Die nichtsbedeutenosten Rleinigkeiten wurden dadurch wichtig, und eine vergistete die andere. Nachbem man zur Borsorge die meisten Artisel schon einzeln als Berbrechen beleidigter Majestat behandelt hatte, so tonnte man um so leichter aus allen zusammen dieses Urtheil herausbringen.

Jedem der beiden Sefangenen murde die Antlage angeschict, mit dem Bedeuten, binnen fünf Tagen darauf au antworten. Nachdem sie dieses gethan, erlaubte man ihnen, Defensoren und Procuratoren anzunehmen, denen freier Zutritt zu ihnen versstattet wurde. Da sie des Berbrechens der beleidigten Rajestat angestagt waren, so war es teinem ihrer Freunde erlaubt, sie zu sehen. Graf Eg mont bediente sich eines Herrn von Lanzdas und einiger geschickten Rechtsgelehrten aus Brüsel.

Ihr erster Schritt war, gegen das Gericht zu protestiren, das über sie sprechen sollte, da sie als Aitter des goldenen Bließes nur von dem Könige selbst, als dem Großmeister dieses Ordens, gerichtet werden könnten. Aber diese Protestation wurde verworfen, und darauf gedrungen, daß sie ihre Zeugen vordringen sollten, widrigenfalls man in contumaciam gegen sie fortsahren wurde. Eg mont hatte auf zwei und achtzig Punkte mit den befriedigendsten Gründen geantwortet; auch der Graf von Hoorn beantwortete seine Anklage Punkt für Punkt. Alagschrift und Rechtsertigung sind noch vorhanden; jedes unbesangene Tribunal wurde sie auf eine solche Bertheidigung freigesprochen haben. Der Fiscal drang auf ihre Zeugnisse, und Herzog Alba ließ wiederholte Decrete an sie ergehen, damit zu

eilen. Sie zögerten von einer Woche zur andern, indem sie ihre Protestationen gegen die Unrechtmäßigkeit des Gerichts erneuerten. Endlich sehte ihnen der Herzog noch einen Termin von neun Tagen, ihre Zengnisse vorzubringen; nachdem sie auch diese hatten verstreichen lassen, wurden sie für überwiesen und aller Vertheidigung verlustig erflärt.

Bahrend daß diefer Proces betrieben murde, verhielten fic die Bermandten und Freunde der beiden Grafen nicht muffig. Camonte Gemablin, eine geborne Bergogin von Bavern, wandte fich mit Bittidriften an die beutiden Reichsfürften. an den Raifer, an den Ronig von Spanien; fo auch die Graffin von Soorn, die Mutter des Gefangenen, die mit den erften fürstlichen Kamilien Deutschlands in Kreundschaft ober Berwandtichaft ftanb. Alle protestirten laut gegen biefes gefeswidrige Verfahren, und wollten die deutsche Reichsfreiheit, worauf ber Graf von hoorn, als Reichsgraf, noch besonbern Univruch machte, bie niederlandische Freiheit, und die Privilegien des Ordens vom goldenen Bliefe bagegen geltend maden. Die Grafin von Egmont brachte fait alle Sofe für ihren Gemahl in Bewegung; ber Konig von Spanien und fein Statthalter wurden von Interceffionen belagert, bie von einem jum andern gewiesen, und von beiben verspottet murben. Die Grafin von Soorn fammelte von allen Rittern des Mlieges aus Spanien, Deutschland, Italien Certificate zusammen, bie Brivilegien bes Orbens baburd zu erweisen. Alba wied fie gurud, inbem er erflarte, bag fie in bem jegigen Kalle feine Kraft batten. "Die Berbrechen, beren "man bie Grafen befdulbigte, feven in Angelegenbeiten ber "niederlanbischen Provinzen begangen, und er, ber Bergog, "von bem Ronige über alle nieberlandifchen Angelegenbeiten "zum alleinigen Richter gefett."

Bededung von dreitaufend Spaniern aus ber Citabelle von Gent nach Bruffel gebracht, und im Brodbaufe auf bem großen Martte gefangen gesett. Um anbern Morgen murbe ber Rath ber Unruhen versammelt; ber herzog erschien, gegen feine Gewohnheit, felbit, und bie beiben Urtheile, convertirt und verffegelt, murben von dem Secretar Drang erbrochen und öffentlich abgelesen. Beibe Grafen maren ber beleibigten Majestat fouldig erfannt, weil fie die abideuliche Berfdwörung bes Dringen von Dranien begunftigt und befordert, die confoderirten Edelleute in Sous genommen, und in ihren Statthalterfcaften und andern Bedienungen dem Ronige und ber Rirde folecht gedient batten. Beide follten öffentlich enthauptet, ibre Kopfe auf Spiege geflect und ohne ausbrudlichen Befehl bes herzoge nicht abgenommen werben. Alle ibre Guter, Leben und Rechte waren bem toniglichen Ridens gugefprochen. Das Urtheil mar von bem Bergog allein und dem Secretar Drang unterzeichnet, ohne bag man fich um die Beistimmung ber übrigen Eriminalrathe bemubt batte.

In der Nacht zwischen dem 4 und 5 Junius brachte man ihnen die Sentenz ins Gefängniß, nachdem sie schon schlafen gegangen waren. Der herzog hatte sie dem Bischofe von Pperu, Martin Rithov, eingehändigt, den er ausdrücklich darum nach Brüsel tommen ließ, um die Gefangenen zum Tede zu bereiten. Als der Bischof diesen Auftrag erhielt, warf er sich dem Herzoge zu Füßen und siehte mit Thränen in den Augen um Snade — um Aufschub wenigstens für die Gefangenen; worauf ihm mit harter zorniger Stimme geantwortet wurde, daß man ihn nicht von Pperu gerusen habe, um sich dem Urtheile zu widersehen, sondern um es den unzgludlichen Grasen durch seinen Zuspruch zu erleichtern.

Ĺ

Dem Grafen von Egmont zeigte er bas Tobedurtheil querft vor. "Das ift fürmahr ein ftrenges Urtheil!" rief ber Graf bleich und mit entfester Stimme. "Go fower glaubte "ich Ge. Majestat nicht beleidigt au baben, um eine folche Be-"handlung zu verdienen. Duß es aber fevn, fo unterwerfe "ich mich biesem Schickfale mit Ergebung. Moge diefer Tob "meine Gunden tilgen, und weber meiner Gattin noch meinen "Rindern jum Nachtbeile gereichen! Diefes wenigstens glaube "ich für meine vergangenen Dienste erwarten au tonnen. Den "Tob will ich mit gefaßter Seele erleiden, weil es Gott und "dem Konige fo gefällt." - Er brang bierauf in den Bifcof. ibm ernstlich und aufrichtig zu fagen, ob feine Gnade zu hoffen fev. Als ibm mit Rein geantwortet wurde, beichtete er, und empfing bas Sacrament von bem Priefter, bem er bie Meffe mit febr großer Andacht nachfprach. Er fragte ibn, welches Gebet mobl bas befte und rubrendfte fenn murbe, um fich Gott in feiner letten Stunde au empfehlen. Da ihm biefer antwortete, daß tein eindringenderes Bebet fev, als bas, welches Chriftus, ber herr, felbft gelehrt habe, bas Bater Unfer, fo fchicte er fich fogleich an, es bergufagen. Der Bebante an feine Kamilie unterbrach ibn; er ließ fich Feber und Dinte geben, und forieb zwei Briefe, einen an feine Gemablin, ben andern an ben Ronig nach Spanien, welcher lettere also lautete:

## Sirel

Diesen Morgen habe ich bas Urtheil angehört, welches Ew. Majestat gefallen hat über mich aussprechen zu lassen. So weit ich auch immer bavon entfernt gewesen bin, gegen die Person ober den Dienst Ew. Wajestat, oder gegen die einzig wahre, alte und katholische Religion etwas zu unternehmen, so unterwerfe ich mich dennoch dem Schickale mit Gebuld, welches

Sott gefallen hat, über mich zu verhängen. habe ich wahrend ber vergangenen Unruhen etwas zugelaffen, gerathen sber gethan, was meinen Pflichten zu widerstreiten scheint, so ist es gewiß aus der besten Meinung geschehen, und mir durch den Zwang der Umstände abgedrungen worden. Darum bitte ich Ew. Majestät, es mir zu vergeben, und in Rucksicht auf meine vergangenen Dienste mit meiner unglücklichen Sattin und meinen armen Kindern und Dienstleuten Erdarmen zu tragen. In dieser sessen hoffnung empfehle ich mich der unendlichen Barmberzigkeit Gottes.

Bruffel, ben 5 Juni 1568, bem letten Augenblid nabe. Em. Da i e ft d t

trenester Bafall und Diener Lamoral, Graf von Egmont.

Diesen Brief empfahl er bem Bischof aufs bringenbste; um sichere zu gehen, schidte er noch eine eigenhandige Copie beefelben an den Staatbrath Biglius, den billigsten Mann im Senate, und es ist nicht zu zweiseln, daß er dem Könige wirklich übergeben worden. Die Familie des Grafen erhielt nachher alle ihre Guter, Lehen und Rechte zurud, die, fraft des Urtheils, dem königlichen Kiscus heimgefallen waren.

Unterbeffen hatte man auf dem Markte zu Bruffel vor dem Stadthause ein Schaffot aufgeschlagen, auf welchem zwei Stangen mit eisernen Spigen befestigt wurden, Alles mit schwarzem Luche bedeckt. Zweiundzwanzig Fahnen spanischer Sarnison umgaben das Gerüste, eine Borsicht, die nicht überstüffig war. Zwischen zehn und eilf Uhr erschien die spanische Bache im Zimmer des Grafen; sie war mit Strangen versehen, ihm, der Gewohnheit nach, die hande damit zu binden. Er verbat sich dieses, und erstärte, das er willig und bereit fen, zu sterben.

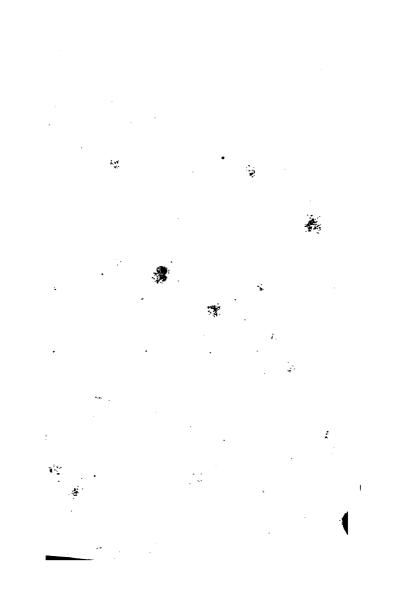



PARTOTORISE SE CONTROL DELICATION OF THE COMMUNICATION OF THE CONTROL OF THE CONT

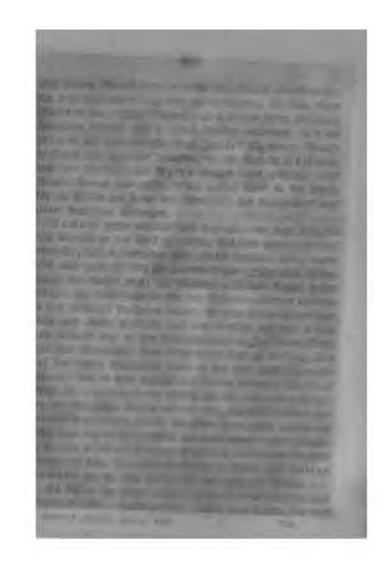

Bon seinem Wams hatte er selbst ben Kragen abgeschnitten, um bem Nachrichter sein Amt zu erleichtern. Er trug einen Rachtrock von rothem Damast, über diesem einen schwarzen spanischen Mantel mit golbenen Tressen verbrämt. So erschien er auf dem Gerüste. Don Julian Romero, Maitre de Camp, ein spanischer Hauptmann, mit Namen Salinas, und der Bischof von Ppern solgten ihm hinaus. Der Grand prevot des Hoses, einen rothen Stab in der Hand, saß zu Pferde am Juße des Gerüstes; der Nachrichter war unter demselben verdorgen.

Egmont batte anfange Luft bezeugt, von bem Schaffot eine Anrede an das Bolt au halten. Als ihm aber ber Bischof vorftellte, bag er entweder nicht gebort werben, ober, wenn dieß auch geschäbe, bei ber gegenwärtigen gefährlichen Stimmung bes Bolts leicht au Gewaltthätigfeiten Anlag geben tonnte, die feine Kreunde nur ins Berberben fturgen murben, fo ließ er diefes Worbaben fabren. Er ging einige Augenblicke lang mit eblem Unftande auf bem Berufte auf und nieder, und beflagte, daß es ibm nicht gegonut fen, für feinen Ronig und fein Baterland einen rubmlichern Tod au fterben. Bis auf ben letten Augenblick batte er fich noch nicht überreben tonnen, bag es dem Ronige mit biefem ftrengen Berfahren Ernft fev, und bas man es weiter, ale bis jum bloken Schrefden der Erecution treiben wurde. Bie der entscheidende Augenblid berannabte, wo er bas lette Sacrament empfangen follte, wie er barrend berumfab und nach immer nichts erfolgte, fo wandte er fich an Julian Romers, und fragte ibn noch · einmal, ob teine Begnabigung für ibn zu boffen fer ? Julian . Romero gog bie Schultern, fab gur Erbe und fowieg.

Da bis er die Ichne zusammen, warf seinen Mantel und . Nachtrod nieber, kniete auf bad Kissen und schicke fich gram. Sauters sammet. Werte. VIII.

letten Gebet an. Der Bischof ließ ihn bas Erucifix tuffen und gab ihm die lette Delung, worauf ihm der Graf ein Beichen gab, ihn zu verlaffen. Er zog alsbann eine seidene Wühe über die Augen und erwartete den Streich. — Ueber ben Leichnam und das sließende Blut wurde sogleich ein schwarzes Tuch geworfen.

Sanz Bruffel, bas fich um bas Schaffot brangte, fühlte ben töbtlichen Streich mit. Laute Thranen unterbrachen die fürchterlichte Stille. Der Herzog, ber der Hinrichtung aus einem Kenster zusah, wischte fich die Augen.

Balb darauf brachte man ben Grafen von hoorn. Diefer, von einer heftigern Gemutheart als fein Freund und durch mehr Gründe jum haffe gegen den König gereizt, hatte das Urtheil mit weniger Gelassenheit empfangen, ob es gleich gegen ihn in einem geringern Grade unrecht war. Er hatte sich harte Aenserungen gegen den König erlaubt, und mit Rühe hatte ihn der Bischof dahin vermocht, von seinen letzen Augenblicken einen bessern Gebrauch zu machen, als sie in Berwünschungen gegen seine Feinde zu verlieren. Endlich sammelte er sich doch, und legte dem Bischofe seine Beichte ab, die er ihm anfangs verweigern wollte.

Unter der namlichen Begleitung, wie sein Freund, bestieg er das Gerüste. Im Borübergehen begrüßte er Wiele aus seiner Bekanntschaft; er war ungebunden, wie Egmont, in schwarzem Wams und Mantel, eine mailandische Mühr von eben der Farbe auf dem Kopfe. Alls er oben war, warf er die Augen auf den Leichnam, der unter dem Tuche lag, und fragte einen der Umstehenden, ob es der Körper seines Freundes sep. Da man ihm dieß bejaht hatte, sagte er einige Worte spanisch, warf seinen Mantel von sich und kniete auf das Kissen. — Alles schrie laut auf, als er den tödtlichen Streich empfing.

Beibe Röpfe wurden auf die Stangen gestedt, die über bem Gerüste aufgepflanzt waren, wo sie bis nach brei Uhr Nachmittags blieben, alsbann herabgenommen und mit ben beiben Körpern in bleiernen Särgen beigeset wurden.

Die Gegenwart so vieler Auflaurer und henter, als bas Schaffot umgaben, tonnte bie Burger von Bruffel nicht abhalten, ihre Schnupftucher in bas herabströmende Blut gu tauchen und biese theure Reliquie mit nach hause zu nehmen.

## HI.

Belagerung von Antwerpen durch den Frinzen von Farma in den Jahren 1585 und 1586. \*

Es ist ein anziehendes Schauspiel, den menschlichen Erfindungsgeist mit einem mächtigen Elemente im Kampfe zu
erblichen, und Schwierigkeiten, welche gemeinen Fähigkeiten
nnübersteiglich sind, durch Klugheit, Entschlossenheit und einen
standhaften Willen besiegt zu seben. Weniger anziehend,
aber besto belehrender ist das Schauspiel des Gegentheils,
wo der Mangel jener Eigenschaften alle Anstrengungen des
Genie's vereitelt, alle Gunst der Jusalle fruchtlos macht,
und weil er ihn nicht zu benußen weiß, einen schon entschiedenen Erfolg vernichtet. Beispiele von Beidem liefert und
die berühmte Blocade der Stadt Antwerpen durch die Spanier beim Ablauf des sechzehnten Jahrhunderts, welche diefer blühenden Handelsstadt ihren Wohlstand unwiderbringlich
randte, dem Feldherrn hingegen, der sie unternahm und
ausstührte, einen unsterblichen Namen erwarb.

Diefer Auffah wurde querft in ben horen, Jahrgang 1795, St. 4 und 5 gedrudt.

Swölf Jahre icon banerte ber Rrieg, burd welchen bie nordlichen Provinzen Belgiens anfange blog ihre Glaubend= freiheit und ftanbifden Privilegien gegen die Eingriffe bes fpanis fchen Statthalters, aulest aber die Unabbangigfeit ibred Staats von der fvanischen Krone au bebanpten ftrebten. Rie vollig Sieger, aber auch nie gang befiegt, ermubeten fie die fvanifche Tapferteit burch langwierige Rriegsoperationen auf einem uns gunftigen Boben, und erschöpften ben herrn beiber Indien. indem fie felbst Bettler biegen und es gum Theil mirflich waren. 3mar batte fic ber Gentische Bund wieder auf: gelodt, ber bie fammtlichen, fowohl fatholischen als protestantis fchen Riederlande in einen gemeinschaftlichen und, wenn er batte Bestand haben tonnen, unüberwindlichen Rorver verband; aber anftatt diefer unfichern und unnaturlichen Berbindung waren die nördlichen Provingen im Jahre 1579 in eine befto engere Union gu Utrecht getreten, von ber fic eine langere Dauer erwarten ließ, ba fie burch ein gleiches Staate und Religione-Intereffe gefnüpft und aufammengebal ten wurde. Bas die neue Republik durch biefe Trennung von ben tatholischen Provinzen an Umfang verloren, bas batte fie an Junigfeit ber Berbindung, an Ginbeit ber Unternehmungen, an Energie der Ausführung gewounen, und ein Glad war es für fie, bei Beiten zu verlieren, mas mit Aufwendung aller Arafte boch niemals batte behanptet merben tonnen.

Der größte Theil der wallonischen Provinzen war, bald freis willig, bald durch die Waffen bezwungen, im Jahre 1584 unter die Herrschaft der Spanier zurückgefehrt; nur in den nördelichen Gegenden hatte sie noch immer nicht festen Fuß fassen können. Selbst ein beträchtlicher Theil von Brabant und Flandern widerstand noch hartnacig den Waffen des Herzogs Alexander von Varma, der die innere Regierons der

provinzen und das Obercommando der Armee mit eben so viel Araft als Aingheit verwaltete, und durch eine Neihe von Siegen den spanischen Ramen aufs neue in Ansehen gedracht hatte. Die eigenthämliche Organisation des Landes, welche den Zusammenhang der Städte unter einander und mit der See durch so viele Flüsse und Caudle begünstigt, erschwerte jede Eroberung, und der Besit eines Plates tonnte nur durch den Besit eines andern errungen werden. So lange diese Communication nicht gehemmt war, konnten Holland und Seeland mit leichter Mühe ihre Bundesverwandten schützen, und zu Wasser sowohl als zu Lande mit allen Bedürfnissen reichlich versorgen, das alle Lapserseit nichts half, und die Aruppen des Königs durch langwierige Belagerungen vergeblich aufgerieden wurden.

Unter allen Städten Brabante mar Antwerpen die wichtigfte, fowohl burd ihren Reichthum, ibre Boltsmenge und ibre Macht. als burd ibre Lage an dem Ausfluß ber Schelbe. Diefe große und menfchenreiche Stadt, die in biefem Beitraume über acht= gigtaufend Einwohner gablte, mar eine ber thatigften Theilnehmerinnen an bem niederlandischen Staatenbunde, und batte fich im Laufe biefes Kriegs burch einen unbandigen Freibeitsfinn vor allen Städten Belgiens ausgezeichnet. Da fie alle bref driftlicen Rirden in ihrem Schoofe begte, und diefer uneingefdräuften Religionefreiheit einen großen Theil ibres Boblftandes verdantte, fo batte fie auch bei weitem am meisten von ber fpanischen Berrichaft zu befürchten, welche bie Religions= freiheit aufaubeben und burch die Schreden bes Inquifitionsgerichte alle protestantischen Raufleute von ihren Martten an verfdeuden brobte. Die Brutalität fpanifder Befatungen fannte fie überdies icon aus einer ichredlichen Erfahrung, und es war leicht vorbergufeben, daß fie fic biefes unerträglichen Joches, wenn fie es einmal fich hatte auflegen laffen, im gangen Laufe bes Rriegs nicht mehr entledigen marbe.

So große Urfachen aber bie Stadt Antwerpen hatte. Die Spanier aus ihren Mauern entfernt an balten, fo michtige. Grunde hatte ber fpanifche Kelbherr, fic berfelben, um welchen Preis es auch fev, au bemachtigen. An bem Besite biefer Stadt bing gemiffermaßen der Befit bes gangen brabantifchen Landes, welches fich größtentheils durch biefen Canal mit Betreibe aus Seeland verforgte, und burd Einnahme berfelben versicherte man fich jugleich die Berrichaft ber Schelbe. Dem brabantischen Bunde, der in diefer Stadt feine Bersammlungen bielt, murbe mit berfelben feine wichtigfte Stube entzogen, ber gefährliche Einfluß ihres Beispiels, ihrer Rathichlage, ihres Gelbes auf die gange Partei gebemmt, und in ben Schaben ihrer Bewohner den Kriegsbedürfniffen bes Konigs eine reiche Sulfequelle aufgethan. Der Kall berfelben mußte fruber ober fpater ben Kall bes gangen Brabants nach fich gieben, und bas Hebergewicht ber Macht in biefen Gegenben entscheibenb auf bie Seite bes Ronigs neigen. Durch bie Starte biefer Grunde bewogen, jog der Bergog von Parma im Juline 1584 feine Macht aufammen, und rudte von Dornic, wo er ftand, in ibre Nachbaricaft beran, in ber Abficht, fie an belagern. \*

Aber sowohl die Lage ale die Befestigung dieser Stadt ichienen jedem Angriffe Eros zu bieten. Bon der brabautischen Seite mit unersteiglichen Berten und wasserreichen Gräben umschloffen, von der flandrischen durch den breiten und reißenden Strom der Schelde gedect, tonute sie mit sturmender Hand nicht bezwungen werben; und eine Stadt von diesem Umfange einzuschließen, schien eine breimal größere Landmacht, als der

<sup>\*</sup> Thuan. Hist. Tom. II. 227. Grot. Hist. de rebus Relgicis. 84.

Bergog beifammen batte, und noch überbieß eine Alotte an erforbern, die ihm ganglich fehlte. Richt genug, das ihr ber Strom, von Gent aus, alle Bedürfniffe im Ueberfluffe aufabrte, fo öffnete ihr ber namliche Strom noch einen leichten Bufammenbang mit bem angrangenden Seeland. Denn ba fic bie Aluth ber Rorbfee bis weit binein in die Schelbe erftrect, und ben Lauf berfelben veriobifch umtehrt, fo genieft Antwerpen ben gang eigenthamlichen Wortheil, bag ibr ber namliche Alug gu verschiedenen Beiten in zwei entgegengesehten Richtungen auftromt. Dazu tam, bağ bie umliegenden Stadte Bruffel, Deceln, Gent, Denbermonbe und andere dazumal noch alle in ben Sanden bes Bundes maren, und auch von der Landseite bie Rufuhr erleichtern tonnten. Es bedurfte alfo amei verschiebener Beere an beiben Ufern bes Strome, um bie Stadt au Lande au bloffren und ihr ben Busammenbang mit Klanbern und Brabant abzuschneiben; es bedurfte zugleich einer binlanglichen Angobl von Schiffen, um die Schelbe fperren und alle Berfuche, die von Geeland aus jum Entfat berfelben unfeblbar gemacht werben wurden, vereiteln ju tonnen. Wher bie Armee bes herzogs mar burch ben Krieg, ben er noch in andern Diftricten zu führen batte, und burch die vielen Befagungen, bie er in ben Stadten und Reftungen batte gurudlaffen muffen, bis auf gehntaufend Mann Augvolt und fiebzehnbundert Bferbe gefdmolzen, eine viel ju geringe Dacht, um ju einer Unternehmung von biefem Umfange bingureichen. Roch bagu fehlte es biefen Truppen an bem nothwendigften, und bas Ausbleiben bes Goldes batte fie langft icon ju einem gebeimen Murren gereigt, welches ftundlich in eine offenbare Meuterei ausznbrechen brobte. Benn man fich endlich, tros aller biefer Sinderniffe, an die Belagerung magte, fo batte man Alles von den feindlichen Kestungen zu befürchten, die

man im Ruden ließ, und benen es ein Leichtes feyn mußte, durch lebhafte Ausfälle eine so sehr vertheilte Armee zu beunruhigen, und durch Abschneidung der Jusuhr in Mangel zu verseben.

Alle biese Grunde machte der Ariegsrath geltend, dem der herzog von Parma sein Norhaden jest eröffnete. So groß auch das Wertrauen war, das man in sich selbst und in die erprobte Fähigkeit eines solchen Heerführers seste, so machten doch die erfahrensten Generale kein Seheimnis daraus, wie sehr sie an einem glücklichen Ausschlage verzweiselten. Nur zwei ausgenommen, welche die Auhnheit ihres Muthe über jede Bedenklichkeit hinwegieste, Capizuchi und Mondragon, widerriethen alle ein so misliches Wagestück, wobei man Gefahr lief, die Frucht aller vorigen Siege und allen erworbenen Ariegsruhm zu verscherzen.

Aber Einwurfe, welche er sich selbst schon gemacht und auch schon beantwortet hatte, konnten ben Herzog von Parma in seinem Borsahe nicht wankend machen. Nicht aus Unwissenheit ber damit verknüpften Gefahren, noch aus leichtsuniger Ueberschäung seiner Kräfte hatte er den kuhnen Anschlag gefaßt. Jener genialische Instinct, der den großen Menschen auf Bahnen, die der kleine entweder nicht betritt, oder nicht endigt, mit gludlicher Sicherheit leitet, erhob ihn über alle Zweisel, die eine kalte, aber eingeschränkte Klugheit ihm entgegenstellte, und ohne seine Generale überzeugen zu konnen, erkannte er die Bahrheit seiner Berechnung in einem dunkeln, aber darum nicht weniger sichern Gefähle. Eine Reihe gludlicher Erfolge hatte seine Zuversicht erhoben, und der Blid auf seine Armee, die an Mannsyncht, Lebung und Capferteit in dem damaligen

<sup>\*</sup> Strada de Bello Belgico. Dec. II. Lib. V.

Europa nicht Ihresgleichen hatte, und von einer Andwahl bertrefflichsten Officiere commandirt wurde, erlaubte ihm keinen Augenblick, der Furcht Raum zu geben. Denen, welche ihm die geringe Anzahl seiner Truppen entgegensehten, gab er zur Antwort, daß an einer noch so langen Pike boch nur die Spike tödte, und daß es bei militärischen Unternehmungen mehr auf die Araft ankomme, welche bewege, als auf die Masse, welche zu bewegen sep. Er kannte zwar den Mismuth seiner Truppen, aber er kannte auch ihren Gehorsam; und dann hoffte er ihren Privatbeschwerden am besten dadurch zu begegnen, daß er sie durch eine wichtige Unternehmung beschäftigte, durch den Glanz derselben ihre Ruhmbegierde, und durch den hohen Preis, den die Eroberung einer so beguterten Stadt versprach, ihre Habsucht erregte. \*

In bem Plane, ben er sich nun jur Belagerung entwarf, suchte er allen jenen mannichfaltigen hindernissen mit Nachbruck zu begegnen. Die einzige Macht, durch welche man hoffentonnte die Stadt zu bezwingen, war der hunger; und diesen furchtbaren Feind gegen sie aufzuregen, mußten alle Zugange zu Basser und zu Lande verscholssen werden. Um ihr fürs erste jeden Zusins von Seeland aus, wenn auch nicht ganz abzuschneiden, doch zu erschweren, wollte man sich aller der Basteien bemächtigen, welche die Antwerper an beiden Ufern der Schelbe zur Beschühung der Schiffsahrt angelegt hatten, und, wo es anging, neue Schanzen auswersen, von denen aus die ganze Länge des Stroms beherrscht werden könnte. Damit aber die Stadt nicht unterdessen von dem innern Lande die Bedürsnisse ziehen möchte, die man ihr von der Seeseite abzuschneiden suchte, so sollten alle umliegenden Städte Bradants

<sup>\*</sup> Strada, Loc. cit. 553.

und Flanderns in den Plan ber Belagerung mit verwickelt, und der Fall Antwerpens auf den Fall aller diefer Plage gegründet werden. Ein fühner, und, wenn man die eingeschränkte Macht des Herzogs bedenkt, beinahe ausschweifender Entwurf, den aber das Genie seines Urhebers rechtsertigte, und das Glück mit einem glanzenden Ausgange kronte. \*

Beil aber Beit erforbert murbe, einen Dlan von diefem Umfange in Erfüllung zu bringen, fo begnägte man fich einftweilen, an den Canalen und Rluffen, welche Antwerpen mit Denbermonde, Gent, Decheln, Bruffel und andern Plagen in Berbindung feben, gablreiche Bafteien angulegen und badurch die Bufubr au erichweren. Bugleich murben in der Nabe diefer Städte, und gleichsam an den Thoren berfelben, spanische Befagungen einquartirt, welche bas platte Land vermufteten, und durch ibre Streifereien bie Begenden umber unficher machten. Go lagen um Gent allein gegen breitaufend Mann berum, und nach Berbaltnig um bie übrigen. Auf diefe Art, und vermittelft ber gebeimen Berftandniffe, die er mit den: tatholisch gesinnten Einwohnern berselben unterhielt, boffte ber Bergog, ohne fich felbft ju fcmachen, diefe Stadte nach und nach zu erschöpfen, und burch die Drangsale eines fleinen, aber unaufhörlichen Rrieges, auch obne eine formliche Belagerung, endlich gur llebergabe gu bringen. \*\*

Unterbeffen murde die hauptmacht gegen Antwerpen felbst gerichtet, welches ber herzog nunmehr mit seinen Eruppen ganglich umzingeln ließ. Er selbst nahm seine Stellung zu Bevern in Flandern, wenige Meilen von Antwerpen, wo er ein verschanztes Lager bezog. Das flandrische Ufer ber Schelde

<sup>\*</sup> Strada. Dec. II. Lib. VI.

<sup>\*\*</sup> Meteren. Rieberl. Siftorien XII. Buch. 467 folg.

wurde bem Markgrafen von Rysburg, General der Reiterei, bas brabantische dem Grafen Peter Ernst von Ransfeld abergeben, zu welchem noch ein anderer spanischer Anführer, Wondragon, stieß. Die beiden lettern passirten die Schelde glücklich auf Pontons, ohne daß das Antwerpische Admiralschiff, welches ihnen entgegengeschicht wurde, es verhindern tounte, tamen hinter Antwerpen herum, und nahmen dei Stadroet, im Lande Bergen, ihren Posten. Einzelne detaschirte Corps vertheilten sich langs der ganzen brabantischen Seite, um theils die Damme zu besehen, theils die Palse zu Lande zu versperren.

Einige Meilen unterhalb Antwerpen wird die Schelde burch zwei ftarte Korte vertheidigt, wovon das eine zu Lieftensboet, auf ber Infel Doel in Klandern , bas andere zu Lillo gerabe gegenüber auf dem brabantischen Ufer liegt. Das lette batte Monbragon felbit ebemals auf Befehl bes Bergogs von Alba erbauen muffen, ale biefer noch in Antwerpen ben Meifter fvielte, und eben barum murbe ibm jest auch ber Angriff besfelben von dem Bergog von Darma anvertrant. Bon bem Befige diefer beiben Korts ichien ber gange Erfolg ber Belagerung abzuhängen, weil alle Schiffe, die von Seeland nad Antwerpen fegeln, unter ben Ranonen derfelben vorbeigieben muffen. Beide Forte hatten bie Antwerper auch fury porber befestigt, und mit dem erstern waren fie noch nicht gang ju Stande, als ber Martaraf von Rudburg es angriff. Die Gefdwindigfeit, mit der man zu Berte ging, überrafchte bie Reinde, ebe fie gur Gegenwehr binlanglich bereitet maren, und ein Sturm, ben man auf Lieftensboet waate, brachte biefe Reftung in fpanische Sande. Diefer Berluft trafdie Berbundenen' an bemfelben ungludlichen Tage, wo der Dring von Dranien au Delft durch Morderhande fiel. Much die übrigen Schangen. welche auf der Infel Doel angelegt maren, wurden theils

freiwillig von ihren Bertheibigern verlaffen, theile burd Ueber: fall weggenommen, so das in turzem das ganze Kandrische Ufer pon Keinden gereinigt mar. Aber bas Fort zu Lillo auf bem brabantischen Ufer leiftete einen besto lebbaftern Wiberstand. weil man den Antwerpern Beit gelaffen batte, es zu befestigen. und mit einer tapfern Befatung zu verfeben. Butbende Ausfalle ber Belagerten unter ber Anführung Obets von Teligny vernichteten, von den Ranonen der Restung unterstütt, alle Berte der Spanier, und eine leberichwemmung, welche man burch Eröffnung ber Schleußen bewirfte, verjagte fie enblich nach einer brei Bochen langen Belagerung, und mit einem Berlufte von fast zweitaufend Tobten von bem Dlate. Sie gogen fich nun in ihr festes Lager bei Stabroet, und begnügten fich, von ben Dammen Befit au nehmen, welche bas niebrige Land von Bergen burchichneiben, und ber einbringenben Ofter-Soelbe eine Bruftwebr entgegenfeben. \*

Der fehlgeschlagene Versuch auf bas Fort Lillo veränderte die Maßregeln des Herzogs von Parma. Da es auf diesem Wege nicht gelingen wollte, die Schifffahrt auf der Schelbe zu hindern, wovon doch der ganze Erfolg der Belagerung abhing, so beschloß er, den Strom durch eine Brude ganzlich zu sperren. Der Gedanke war tuhn, und Niele waren, die ihn für abenteuerlich hielten. Sowohl die Breite des Stroms, welche in diesen Gegenden über zwölshundert Schritte beträgt, als die reißende Gewalt desselben, die durch die Fluth des nahen Meered noch verstärft wird, schenen jeden Versuch dieser Art unaussährbar zu machen; dazu kam der Mangel an Bauholz, an Schiffen, an Werkleuten, und dann die gefährliche Stellung

<sup>\*</sup> Motoren. Micherl. Siftorien, XII. Buch. 477. 478. Strada. Loc. cit. Thuan. Hist. Tom. II. 527.

an welcher nach bem Urtheile ber Sachverftanbigen eben fo viele Bochen erforderlich geschienen.\*

Die Stadt Gent, nunmehr von Antwerpen und von ber See abgeschnitten, von den Ernpven bes Konigs, bie in ihrer Rabe campirten, immer ftarfer und ftarfer bedrangt, und obne alle Soffnung eines naben Entfates, gab jest ibre Rettung auf, und fab ben Sunger nebft feinem gangen Gefolge mit idredliden Schritten fic nabern. Sie fdidte daber Abgeordnete in bas fpanifche Lager ju Bevern, um fich bem Ronige auf Die nämlichen Bebingungen ju unterwerfen, bie ihr ber Bergog einige Beit vorber vergeblich angeboten batte. Man erflarte ben Abgeordneten, bag bie Beit ber Bertrage vorbei fen, und bas nur eine unbebingte Unterwerfung ben ergurnten Mongrchen befänftigen tonne. Ja, man ließ fie fogar befürchten, bas man biefelbe Demutbigung von ihnen verlangen murbe, au welcher ibre rebellischen Borfabren unter Rarl bem Ranften fic batten verfteben muffen, namlich balb nacht und mit einem Stric um ben Sals um Gnabe ju fleben. Troftlos reisten Die Abgeordneten gurud, aber icon am britten Tage ericbien eine neue Befandtichaft, welche endlich, auf die Rurfprace eines Areundes von dem Bergoge von Varma, der in gentischer Gefangenicaft mar, noch unter erträglichen Bedingungen ben Arieben au Stanbe brachte. Die Stadt mußte eine Beldbufe von ameimalbunderttaufend Gulben erlegen, die verfagten Daviften aurnarufen und ihre protestantifden Bewohner vertreiben: bod wurde den Lettern eine Krift von zwei Jahren vergonnt, um ibre Sachen in Ordnung zu bringen. Alle Ginwobner, bis auf feche, bie man gur Strafe auszeichnete, aber nachber boch noch begnadigte, erhielten Bergeihung, und ber Garnifon, bie aus

<sup>\*</sup> Strade. Loc. cit. Meteren. XII. Buch. 479. Thuan. II. 526.

zweitaufend Mann bestand, wurde ein ehrenvoller Abzug bewilligt. Diefer Bergleich tam im September desfelben Jahred im hauptquartier zu Bevern zu Stande, und unmittelbar darauf ructen breitaufend Mann spanischer Eruppen zur Besabung ein. \*

Mehr durch die Kurcht seines Namens und burch ben Schreden bes Sungers, als burch feine gewaffnete Macht, hatte ber Bergog von Darma biefe Stadt begmungen, die größte und festeste in den Diederlanden, die an Umfang ber inneren Stadt Paris nichts nachgibt, fiebenunddreifigtaufend Saufer gablt und aus zwanzig Infeln beftebt, die burch achtundneunzig fteinerne Bruden verbunden werben. Glangende Privilegien, welche diefe Stadt im Laufe mehrerer Jahrhunderte von ihren Beberrichern zu erringen gewußt batte, nabrten in ibren Burgern den Geift ber Unabhangigfeit, ber nicht felten in Trop und Krechheit ausartete, und mit den Marimen der öfterreichisch = fpanischen Regierung in einen febr natürlichen Streit gerieth. Eben biefer muthige Kreibeitelinn verfchaffte auch ber Reformation ein fonelles und ausgebreitetes Gluck in biefer Stadt, und beide Triebfedern verbunden führten alle jene stürmischen Auftritte herbei, durch welche fich diefelbe im Laufe des niederlandischen Rrieges zu ihrem Unglude auszeich= nete. Außer den Gelbsummen, bie der Bergog von Darma jest von ber Stadt erhob, fand er in ihren Mauern noch einen reichen Vorrath von Gefdus, von Wagen, Schiffen und allerlei Baugerathe, nebst ber erforderlichen Menge von Werkleuten und Matrofen, wodurch er in feiner Unternebmung gegen Antwerpen nicht wenig geförbert wurde. \*\*

<sup>\*</sup> Meteren. XII. Buch 479. 480. Strads. Loc. cit. 562. 63. A. G. d. b. R. XXI. Buch 470.

<sup>40</sup> Moteren. Im angeführten Orte.

amifden ber antwerpifden und feelandischen Klotte, benen es ein Leichtes fenn mußte, in Berbinbung mit einem fturmifden Elemente, eine fo langwierige Arbeit zu ftoren. Aber der Bergog von Darma taunte feine Rrafte, und feinen entichloffenen Muth tonnte nur bas Unmögliche bezwingen. Nachdem er sowohl die Breite ale die Tiefe bes Strome batte ausmeffen laffen, und mit zweien feiner geschickteften Ingenieurs. Barocci und Plato, barüber zu Rathe gegangen mar, fiel ber Solus babin ans, bie Brude gwifden Calloo in Rlandern und Ordam in Brabant zu erbauen. Man ermählte diese Stelle beswegen, weil ber Strom bier bie meniafte Breite bat, und fic etwas gur Rechten frummt, welches bie Schiffe aufhält, und fie nothigt ben Bind zu verandern. Bu Bebedung ber Brude murben an beiben Enden berfelben ftarte Bafteien aufgeführt, wovon bie eine auf dem flandrifden Ufer bas Kort St. Maria, die andre auf dem brabantischen dem Ronige au Ehren bas Kort St. Philipp genannt murbe. \*

Indem man im spanischen Lager zu Ausstührung dieses Borhabens die lebhaftesten Anstalten machte, und die ganze Ausmerksamkeit des Feindes dahin gerichtetwar, that der Herzog einen unerwarteten Angriff auf Dendermonde, eine sehr seste Stadt zwischen Gent und Antwerpen, wo sich die Dender mit der Schelde vereinigt. So lange dieser bedeutende Plat noch in seindlichen Händen war, konnten die Städte Gent und Antwerpen einander gegenseitig unterstüßen, und durch ihre leichte Communication alle Bemühungen der Belagerervereiteln. Die Eroberung derselben gab dem Herzoge freie Hard gegen beibe Städte, und konnte für das ganze Glück seiner Unter-

<sup>\*</sup> Strada. Dec. IL Lib. VI. 557.

nehmung entscheidend werben. Die Schnelligfeit, mit ber er fie überfiel, ließ ben Belagerten feine Beit, ibre Schleugen au eröffnen und das Laub umber unter Baffer au feben. Die Sannt : Baftei ber Stadt vor bem Bruffeler Thore murbe fogleich beftig beschoffen, aber bas Reuer ber Belagerten richtete unter ben Spaniern eine große Dieberlage an. Anstatt baburd abgefdrect zu merben, murben fie nur befto bisiger, und ber Sobn ber Befabung, melde die Bilbfaule eines Beiligen vor ibren Mugen verftummelte, und unter ben fonobeften Dig= bandinngen von der Bruftwehr berabfturate, feste fie vollends in Buth. Sie drangen mit Ungeftum barauf, gegen bie Baftet geführt zu merben, ebe noch binlanglich Breiche gefchoffen mar, und ber Bergog, um diefes erfte Reuer gu benuten, erlaubte ben Sturm. Rad einem zweistundigen morberifden Gefecte war die Bruftwehr erftiegen, und was der erfte Grimm ber Spanier nicht aufopferte, marf fich in bie Stadt. Diefe war nun zwar bem feindlichen Reuer ftarter ausgesett, welches von bem eroberten Balle auf fie gerichtet murbe; aber ibre ftarten Mauern und ber breite mafferreiche Graben, ber fie rings umgab, ließen wohl einen langen Biberftand befürchten. Der unternehmende Beift des herzogs von Darma befiegte in furgem auch diese Schwierigkeit. Indem Tag und Nacht bas Bombardement fortgefest murde, mußten bie Eruppen ohne Unterlag arbeiten, die Denber abauleiten, von welcher ber Stadtgraben fein Baffer erhielt, und Bergweiffung ergriff die Belagerten, ale fie bas Baffer ihres Grabens, biefe einzige noch übrige Soubmehr ber Stabt, allmählich verschwinden faben. Sie eilten, fich zu ergeben, und empfingen im August 1584 fpanifche Befabung. In einem Beitraume von nicht mehr als eilf Tagen war biefe Unternehmung ausgeführt.

gu welcher nach bem Urtheile ber Sachverftanbigen eben fo viele Bochen erforberlich gefcbienen.\*

Die Stadt Gent, nunmehr von Antwerpen und von ber See abgeschnitten, von den Truppen bes Ronigs, bie in ihrer Rabe campirten, immer ftarfer und ftarfer bebrangt, und obne elle hoffnnng eines naben Entfates, gab jest ibre Rettung auf, und fab ben hunger nebft feinem gangen Gefolge mit foredlicen Schritten fic nabern. Sie fcidte daber Abgeordnete in bas franifche Lager ju Bevern, um fich bem Ronige auf bie namlichen Bebingungen zu unterwerfen, bie ihr ber Bergog einige Beit vorber vergeblich angeboten batte. Man erflarte ben Abgeordneten, daß bie Beit der Bertrage vorbei fen, und bas nur eine unbedingte Unterwerfung ben ergurnten Mongrchen befanftigen tonne. Ja, man ließ fie fogar befurchten, bas man biefelbe Demuthigung von ihnen verlangen murbe, au welcher ihre rebellischen Borfahren unter Rarl dem Ranften fic batten verfteben muffen, namlich balb nacht und mit einem Strice um ben Sals um Gnade ju fieben. Troftlos reisten bie Abgeordneten gurud, aber icon am britten Tage erfchien eine neue Befandtichaft, welche endlich, auf die Rurfprace eines Areundes von dem Bergoge von Parma, ber in gentifder Gefangenicaft mar, noch unter erträglichen Bebingungen ben Frieben zu Stande brachte. Die Stadt mußte eine Beldbufe von zweimalbunderttaufend Gulben erlegen, Die verfagten Bapiften aurndrufen und ihre protestantischen Bewohner vertreiben : bod wurde ben Lettern eine Krift von zwei Jahren vergonnt, um ibre Sachen in Ordnung zu bringen. Alle Ginmobner, bis auf feche, bie man gur Strafe auszeichnete, aber nachber boch noch begnadigte, erhielten Bergeibung, und ber Garnifon, bie ans

<sup>\*</sup> Strada. Loc. cit. Meteren. XII. Buch. 479. Thuan. II. 525.

zweitaufend Mann bestand, wurde ein ehrenvoller Abzug bewilligt. Diefer Bergleich tam im September desfelben Jahres im hauptquartier zu Bevern zu Stande, und unmittelbar darauf rudten breitausend Mann spanischer Truppen zur Besabung ein. \*

Mehr burch die Kurcht seines Namens und burch ben Schreden bes Sungers, als burch feine gewaffnete Macht, batte der Bergog von Darma diefe Stadt bezwungen, die größte und festeste in ben Riederlanden, die an Umfang der inneren Stadt Paris nichts nachgibt, fiebenunddreißigtaufend Saufer gablt und aus zwanzig Infeln befteht, die burch achtundneungia fteinerne Bruden verbunden werben. Glangende Privilegien. welche diese Stadt im Laufe mehrerer Jahrhunderte von ihren Beberrichern zu erringen gewußt batte, nabrten in ihren Burgern den Geift ber Unabhangigfeit, ber nicht felten in Eros und Krechheit ausartete, und mit ben Marimen ber öfterreichisch = fpanischen Regierung in einen febr natürlichen Streit gerieth. Eben diefer muthige Kreiheitefinn verfchaffte auch der Reformation ein ichnelles und ausgebreitetes Blud in biefer Stadt, und beide Triebfedern verbunden führten alle iene fturmischen Auftritte berbei, durch welche fich biefelbe im Laufe bes niederlandischen Krieges zu ihrem Unglude auszeichnete. Außer ben Geldfummen, die ber Bergog von Parma jest von der Stadt erbob, fand er in ihren Mauern noch einen reichen Borrath von Gefdus, von Bagen, Schiffen und allerlei Baugerathe, nebst der erforderlichen Menge von Werkleuten und Matrofen, woburch er in feiner Unternehmung gegen Antwerpen nicht wenig geförbert wurde. \*\*

<sup>\*</sup> Meteren. XII. Buch 479. 480. Strada. Loc. cit. 562. 63. A. G. d. v. N. XXI. Buch 479.

<sup>48</sup> Meteren. Um angeführten Orte.

Noch ehe Gent an den König überging, waren die Stäbte Bilvorden und Herentals in die Hände der Spanier gefallen, auch die Blochäuser unweit dem Fleden Willebrock von ihnen beseht worden, wodurch Antwerpen von Bruffel und Mecheln abgeschnitten wurde. Der Verlust aller dieser Plate, der in so kurzer Zeit erfolgte, entris den Antwerpern jede Hoffnung eines Succurses aus Bradant und Flandern, und schränkte alle ihre Aussichten auf den Beistand ein, der aus Seeland erwartet wurde, und welchen zu verhindern der Herzog von Parma nunmehr die ernstlichsten Anstalten machte.

Die Bürger Antwewend batten ben erften Bewegungen bes Reindes gegen ihre Stadt mit ber ftolgen Sicherheit augefeben. welche ber Anblid ibres unbezwingbaren Strome ibnen einflofte. Diefe Buverficht wurde auch gemiffermaßen burd bas Urtheil bes Dringen von Dranien gerechtfertigt, der auf die erfte Rad: richt von diefer Belagerung ju verfteben gab, daß bie fvanifche Macht an den Mauern Antwerpens fic ju Grunde richten werde. Um jedoch nichts zu verfaumen, mas zur Erhaltung Diefer Stadt bienen tonnte, berief er, furze Beit vor feiner Ermordung, den Bargermeifter von Antwerpen, Bbilipp Dar: nir von St. Aldegonbe, feinen vertrauten greund, ju fic nad Delft, wo er mit bemfelben wegen Bertheibigung Antwerpens Abrebe nahm. Sein Rath ging babin, ben großen Damm amifchen Sanvliet und Lillo, der Blagumgarendot genannt, unverzüglich ichleifen zu laffen, um bie Baffer ber Ofter-Schelbe, fobald es noth thate, über bas niedrige Land von Bergen aus: gießen, und ben feelandischen Schiffen, wenn etwa bie Schelbe gefperrt murbe, burch die überfcmemmten Relber einen Beg ju der Stadt eröffnen ju tonnen. Aldegonde batte auch

<sup>\*</sup> Augem. G. b. v. R. 470. Meteren. 476. Thuan. II. 529.

wirklich nach seiner Jurudkunft ben Magistrat und ben größten Theil der Burger bewogen, in diesen Borschlag zu willigen, als die Junft der Fleischer bagegen aufstand, und sich
beschwerte, daß ihr dadurch die Rahrung entzogen wurde;
benn das Feld, welches man unter Masser seingroßer Strich Weideland, auf welchem jahrlich gegen zwölstausend Ochsen gemästet wurden. Die Junft der Fleischer behielt die Oberhand, und wußte die Ausführung jenes hrilsamen Worschlags so lange zu verzögern, die der Feind die
Damme mit sammt dem Weideland in Besig genommen hatte.\*

Auf den Antrieb des Burgermeifters, St. Albegonde, ber, felbst ein Mitglied ber Staaten Brabante, bei benfelben in großem Unfeben fand, batte man noch vor Unfunft ber Spanier die Restungswerte an beiden Ufern der Schelbe in befferen Stand gefest, und um die Stadt berum viele neme Schangen errichtet. Man batte bei Saftingen die Bamme burchftochen, und bie Baffer der Befter = Schelde beinahe aber bas gange Land Baes ausgegoffen. In ber angrangenbem Martgrafichaft Bergen wurden von dem Grafen uon Soben = lobe Truppen geworben, und ein Regiment Schottlanber unter der Anführung bes Oberften Morgan ftand bereits im Solbe der Republit, mabrend dag man nene Subfidien aus England und Frankreich erwartete. Vor Allem aber wurden bie Staaten von Solland und Seeland gn ber fchleunigften Bulfleistung aufgefordert. Rachdem aber die Reinde an beiben Ufern des Strome feften Rug gefaßt batten, und durch bas Reuer aus ihren Schangen die Schifffahrt gefährlich machten. nachdem im Brabantischen ein Plat nach dem andern in ibre Sande fiel, und ihre Reiterei alle Bugange von der Landfeite

<sup>\*</sup> Milgem. G. b. v. M. III. 469. Grotius, 88.

fperrte, fo fliegen endlich bei ben Einwohnern Antwervens ernft: lice Beforgniffe wegen ber Butunft auf. Die Stadt gabite bamals fünfundachtzigtaufend Seelen, und nach den angestellten Berechnungen murden gum Unterhalte derfelben jahrlich dreimal= Dunderttaufend Biertel oder Centner Getreibe erforbert. Ginen folden Borrath aufzuschütten, fehlte es beim Anfange ber Belagerung feineswegs meber an Lieferungen noch an Gelb: benn tros bes feindlichen Geschutes mußten fich bie feelandifden Propiantidiffe mit eintretender Meeredfinth Babn zu ber Stadt au machen. Es tam alfo bloß barauf an, ju verbindern, bag nicht einzelne von ben reichern Burgern biefe Borrathe auftauften, und bann bei eintretendem Mangel fich ju Deiftern bes Preifes machten. Ein gewiffer Gianibellt aus Mantua. ber fic in ber Stadt niedergelaffen und ihr in ber Kolge diefer Belggerung febr erhebliche Dienste leiftete, that zu biefem Enbe ben Borfcblag, eine Auflage auf ben hundertsten Pfennig gu machen, und eine Gefellichaft rechtlicher Manner zu errichten, welche für biefes Gelb Getreibe einfaufen und wochentlich liefern follte. Die Reichen follten einstweilen diefes Geld vorschießen, und bafur die eingetauften Borrathe gleichsam ale zu einem Wfande in ibren Magazinen aufbewahren, auch an bem Gewinne ibren Untheil erhalten. Aber biefer Borfcblag wollte ben reichern Einwohnern nicht gefallen, welche einmal beschloffen batten, von ber allgemeinen Bedrangniß Vortheil zu gieben. Bielmehr bielten fie bafur, bag man einem Jeben befehlen folle, fich für fich felbst auf zwei Jahre lang mit bem notbigen Proviant zu verseben; ein Porschlag, wobei fie febr gut für fich, aber febr folecht für die armeren Ginwohner forgten, die fich nicht ein= mal auf fo viele Monate vorfeben tonnten. Gie erreichten baburd awar bie Absicht, biefe Lettern entweder gang aus der Stadt zu jagen, ober von fich abhängig zu machen; ale fie fich

Ĺ

aber nachher befannen, daß in der Zeit der Noth ihr Eigensthum nicht respectirt werden dürfte, so fanden sie rathsam, sich mit dem Einkaufe nicht zu beeilen. \*

Der Magistrat ber Stadt, um ein Uebel zu verhuten. bas nur Gingelne gebruckt haben murde, ermablte bafur ein" anderes, welches dem Gangen gefährlich murbe. Seelanbifche Unternehmer hatten eine ansehnliche Klotte mit Proviant befractet, welche fich gludlich durch die Ranonen ber Reinde folugund in Antwerpen landete. Die hoffnung eines hoheren Bewinns hatte die Raufleute ju diefer gewagten Speculation ermuntert : in diefer Erwartung aber fanden fie fich getäuscht, als fie ankamen, indem der Magistrat von Antwerven umeben diese Beit ein Edict ergeben ließ, wodurch ber Preis. aller Lebensmittel beträchtlich berabgefest wurde. Um zugleich au verhindern, daß Einzelne nicht die gange Ladung auffaufen, und, um fie nachber besto theurer logzuschlagen, in ihren-Magazinen aufschütten möchten, so verordnete er, daß Alles aus freier Sand von den Schiffen verlauft werden follte. Die Unternehmer, durch diefe Borfebrungen um den gangen Ge= winn ihrer Fahrt betrogen , fpannten burtig die Segel auf. und verließen Antwerpen mit dem größten Theile ihrer Ladung, welche hingereicht haben wurde, die Stadt mehrere Monate lang zu ernähren. \*\*

Diese Bernachlässigung der nachften und natürlichsten Rettungemittel wird nur badurch begreiflich, daß man eine gange Sperrung der Schelbe damale noch fürvöllig unmöglich hielt, und also den außersten Fall im Ernste gar nicht fürchtete. Als daber die Nachricht einlief, daß der Bergog die Absicht habe, eine

<sup>\*</sup> Milgem. Gefch. b. v. M. III. 472.

<sup>\*\*</sup> Grotius. 92. Reidan. Belg. Annal. 69.

Brude über bie Shelbe ju ichlagen, fo versvottete man in Untwerven allgemein biefen dimarifden Ginfall. Dan ftellte amifden ber Republit und bem Strome eine folge Bergleidung an, und meinte, bag ber eine fo menia ale bie andere bas fpanische Joch auf fich leiben murbe. "Ein Strom, ber ameitaufend vierhundert Rug breit, und wenn er auch nur fein eigenes Baffer bat, über fechaig Rug tief ift, der aber, menn ibn bie Meeredfluth bebt, noch um awolf Rus au fteigen pflegt - ein folder Strom, bief es, follte fic burch ein elendes Pfahlmert beherrichen laffen ? Bo murbe man Baumftamme bernehmen, boch genug, um bis auf ben Grund zu reichen und über bie Rläche emporguragen? Und ein Bert diefer Art follte im Binter au Stande fommen, wo die Rluth gange Infeln und Gebirge von Gis, gegen welche taum fteinerne Mauern balten, an das fcmache Bebalte treiben und es wie Glas gerfplittern wird ? Der gedachte ber Bergog, eine Brude von Schiffen au erbauen; wober wollte er biefe nehmen und auf welchem Bege fie in feine Berichangungen bringen? Nothwendig mußten fie Untwerpen vorbeipafüren, wo eine Rlotte bereit ftebe, fie entweder aufzufangen oder in Grund zu bobren." \*

Aber indem man in der Stadt die Ungereimtheit feiner Unternehmung bewies, hatte der Herzog von Parma fie vollendet. Sobald die Basteien St. Maria und St. Philipp errichtet waren, welche die Arbeiter und den Bau durch ihr Geschüß beden konnten, so wurde von beiden entgegenstehenden Ufern aus ein Gerüste in den Strom hineingebaut, wozu man die Maste von den größten Schiffen gebrauchte. Durch die kunstreiche Anordnung des Gebälkes wußte man dem Ganzen eine solche Haltung zu geben, daß es, wie nachher der Erfolg bewies,

<sup>\*</sup> Strada, 560.

bem gewaltsamen Andrange bes Gifes zu widerfteben permochte. Diefes Gebalte, welches fest und ficher auf bem Grunde bes Wasters rubte, und noch in ziemlicher Sobe baraus bervorragte. war mit Dlanten bedect, welche eine bequeme Strafe formirten. Sie mar fo breit, das acht Mann nebeneinander barauf Dlas hatten, und ein Belander, bas zu beiden Seiten binmeglief, founte vor dem Mustetenfeuer ber feindlichen Schiffe. Diefe Eftacade, wie man fie nannte, lief von beiben entgegenftebenden Ufern fo weit in ben Strom binein, ale es die zunehmenbe Liefe und Gewalt des Baffere verstattete. Sie verengte den Strom um eilfbundert Ruß; weil aber der mittlere und eigent= liche Strom fie durchaus nicht duldete, fo blieb noch immer amifden beiben Eftacaden ein Raum von mehr als fechebundert Schritten offen, durch welchen eine ganze Proviantflotte bequem bindurchfegeln tonnte. Diefen Bwifdenraum gedachte der Bergog vermittelft einer Schiffbrude auszufüllen, wozu die Rahrzeuge pon Dunfirden follten berbeigeschafft werden. Aber außerdem. baß bort Mangel baran war, fo bielt es fcwer, folde obne großen Berluft an Antwerpen vorbeigubringen. Er mußte fich alfe einstweilen damit begnügen, den Klug um die Salfte verengt, und ben Durchang ber feindlichen Schiffe um fo viel schwieriger gemacht zu haben. Denn ba, wo fich die Eftacaden in ber Mitte bes Strome endigten, erweiterten fie fich beide in ein längliches Biered, welches ftart mit Kanonen befest war, und mitten im Baffer zu einer Art Keftung biente. Bon ba aus wurde auf alle Kahrzeuge, die durch diefen Pag fich hindurch= wagten, ein fürchterliches Reuer unterhalten, welches jeboch nicht verbinderte, daß nicht gange Rlotten und einzelne Schiffe diese gefährliche Strafe gludlich vorüberzogen. \*

<sup>\*</sup> Strada. 560 sq. Thuan. 530. Meteren, XII. Buch.

Unterbeffen ergab fich Gent, und biefe unerwartet fonelle Eroberung rif ben Bergog auf einmal aus feiner Berlegenbeit. Er fand in biefer Stadt alles Rothige bereit, um feine Schiff= brude ju vollenden, und bie Schwierigfeit mar bloß, es ficher berbeizuschaffen. Dazu eröffneten ihm die Reinde felbit den natürlichsten Weg. Durch Eröffnung ber Damme bei Saftingen war ein großer Theil von dem Lande Baes bis zu dem Rleden Borcht unter Waffer gefest worden, fo daß es gar nicht fcwer hielt, die Kelder mit flachen Kahrzeugen zu befahren. Der Bergog ließ alfo feine Schiffe von Gent auslaufen, und beorderte fie, nachdem fie Dendermonde und Rupelmonde paffirt, ben linten Damm ber Schelde ju burchftechen, Antwerpen gur Rechten liegen ju laffen und gegen Borcht ju in bas über= fdwemmte Reld binein zu fegeln. Bur Berficherung biefer Kabrt wurde bei dem Rleden Borcht eine Baftei errichtet, welche bie Reinde im Baume halten tonnte. Alles gelang nach Bunfch, obgleich nicht ohne einen lebhaften Rampf mit der feindlichen Klottille, welche ausgeschickt worden mar, biefen Bug ju ftoren. Nachbem man noch einige Damme unterwege burchftochen, erreichte man die franischen Quartiere bei Calloo, und lief gludlich wieder in die Schelde. Das Frohloden der Armee war um fo größer, nachdem man erft die große Befahr pernommen, ber bie Schiffe nur eben entgangen waren. Denn taum hatten fie fich der feindlichen Schiffe entledigt, so war schon eine Berftarfung der lettern von Antwerpen unterwege, welche der tapfere Bertheidiger von Lillo, Odet von Teligny, anführte. Als diefer die Arbeit gethan und die Keinde entwischt fab, fo bemächtigte er fich bes Dammes, an bem jene burchgebrochen maren, und warf eine Baftei an der Stelle auf, um den Gentischen Schif= fen, die etwa noch ankommen möchten, den Pag zu verlegen. \*

<sup>\*</sup> Meteren. 481. Strada. 564.

Daburd gerieth ber Bergog von Parma gufd neue ins Gedrange. Roch batte er bei weitem nicht Schiffe genug, meber für feine Brude, noch jur Bertheibigung berfelben, und ber Beg, auf welchem bie vorigen herbeigeschafft worden, war burch das Kort des Teligny gesperrt. Indem er nun die Begend in der Abficht recognoscirte, einen neuen Beg für feine Rlotten ausfindig zu machen, ftellte fich ihm ein Gedanke bar, der nicht bloß feine gegenwärtige Berlegenheit endigte, fondern ber gangen Unternehmung auf einmal einen lebhaften Schwung gab. Nicht weit von dem Dorfe Steden, im Lande Baes, von welchem Orte man noch etwa fünftaufend Schritte bis jum Aufange der Ueberschwemmungen hatte, fließt die Moer. ein fleines Baffer, porbei, bas bei Gent in die Schelde fallt. Bon biefem Kluffe nun ließ er einen Canal bis an bie Gegend führen, wo die Ueberichwemmung den Anfang nahm, und weil die Baffer nicht überall boch genug ftanden, fo wurde ber Canal zwischen Bevern und Verrebroef bis nach Calloo fortgeführt, wo die Schelde ibn aufnahm. Kunfhundert Schankgraber arbeiteten ohne Unterlaß an biefem Werte, und um bie Verdroffenheit ber Soldaten ju ermuntern, legte der Beraog felbst mit Sand an. Er erneuerte auf diefe Art das Beifpiel zweier berühmten Romer, Drufus und Corbulo, welche durch abnliche Werte ben Rhein mit ber Suberfee, und die Maas mit dem Rheine verbanden.

Diefer Canal, ben bie Armee ihrem Urheber zu Ehren ben Canal von Parma nannte, erstrectte sich vierzehntausend Schrittelang, und hatte eine verhältnißmäßige Tiefe und Breite, um sehr beträchtliche Schiffe zu tragen. Er verschaffte ben Schiffen aus Gent nicht nur einen sichern, sondern auch einen merklich kurzern Weg zu den spanischen Quartieren, weil sie nun nicht mehr nothig hatten, den weitläufigen Krummungen

ber Schelbe zu folgen, sondern bei Gent unmittelbar in die Moer traten, und von da aus bei Steden durch den Sanal und durch das überschwemmte Land bis nach Salloo gelangten. Da in der Stadt Gent die Erzeugnisse von ganz Flandern zussammenstoffen, so setzte dieser Sanal das spanische Lager mit der ganzen Provinz in Zusammenhang. Bon allen Orten und Enden strömte der Uebersluß herbei, daß man im ganzen Laufe der Belagerung keinen Mangel mehrkannte. Aber der wichtigste Bortheil, den der Herzog aus diesem Werke zog, war ein hinzeichender Vorrath an flachen Schissen, wodurch er in den Stand gesetzt wurde, den Ban seiner Brüde zu vollenden.

Unter biesen Anstalten war ber Winter herbeigekommen, ber, weil die Schelde mit Eis ging, in dem Bau der Brücke einen ziemlich langen Stillstand verursachte. Mit Unruhe hatte der Herzog dieser Jahredzeit entgegengesehen, die seinem angefangenen Werke höcht verderblich werden, den Feinden aber bei einem ernsthaften Angrisse auf dasselbe desto günstiger sepnkonnte. Aber die Aunst seiner Baumeister entris ihn der einen Gefahr, und die Inconsequenz der Feinde befreite ihn von der andern. Zwar geschah es mehrmals, daß mit eintretender Meereessuth starte Eisschollen sich in den Staketen versingen, und mit heftiger Gewalt das Gebälke erschütterten, aber es stand, und der Anlauf des wilden Elements machte bloß seine Festigskeit sichtbar.

Unterbeffen wurde in Antwerpen mit fruchtlofen Deliberationen eine toftbare Zeit verschwendet, und über bem Kampfe ber Parteien bas allgemeine Beste vernachlässigt. Die Regierung biefer Stadt war in allzu viele hand vertheilt, und ber sturmisschen Menge ein viel zu großer Antheil baran gegeben, als baß

<sup>. #</sup> Strada, 565.

man mit Rube batte überlegen, mit Ginficht mablen und mit Restigleit ausführen tonnen. Außer dem eigentlichen Magistrate. in welchem ber Burgermeifter bloß eine einzelne Stimme hatte, waren in der Stadt noch eine Menge Corporationen vorhanben, denen die außere und innere Sicherheit, die Proviantirung, die Befestigung der Stadt, das Schiffsmefen, ber Commera u. bal. oblag, und welche bei feiner wichtigen Berbandlung übergangen fevn wollten. Durch biefe Menge von Sprechern, die, fo oft es ihnen beliebte, in die Ratheversamm= lung fturmten, und was fie durch Grunde nicht vermochten, burch ihr Geschrei und ihre ftarte Angahl durchzusegen wußten, betam das Bolt einen gefährlichen Ginfluß in die öffent= lichen Berathschlagungen, und ber natürliche Widerstreit fo entgegengesetter Jutereffen bielt die Ausführung jeder beilfamen Magregel gurud. Ein fo fcmantendes und traftlofes Regiment tonnte fich bei einem troßigen Schiffevolle und bei einer fich wichtig dunkenden Soldateska nicht in Achtung feten; baber die Befehle bes Staats auch nur fchlechte Befolgung fanden, und burch die Nachläffigfeit, wo nicht gar offenbare Meuterei der Truppen und des Schiffsvolls, mehr als einmal ber entscheidende Augenblick verloren ging. \*

Die wenige Uebereinstimmung in der Wahl der Mittel, durch welche man dem Feinde widerstehen wollte, wurde indessen bei weitem nicht so viel geschadet haben, wenn man nur in dem Zwecke selbst vollkommen einig gewesen wäre. Aber eben darüber waren die begüterten Bürger und der große Hause in zwei entgegengeseste Parteien getheilt, indem die erstern nicht ohne Ursache von der Ertremität Alles fürchteten, und daher fehr geneigt waren, mit dem Herzoge von Parma in Unter-

<sup>\*</sup> Meteren. 484. Thuan. II. 529. Grotius. 88.

handlungen zu treten. Diese Gesinnungen verbargen sie nicht langer, als das Fort Liestenshoet in feindliche hande gefallen war, und man nun im Ernste ansing, für die Schiffsahrt auf ber Schelbe zu fürchten. Einige derselben zogen ganz und gar fort, und überließen die Stadt, mit der sie das Gute genossen, aber das Schlimme nicht theilen mochten, ihrem Schicksle. Sechzig bis siebenzig der Zurückbleibenden aus dieser Elasse übergaben dem Nathe eine Bittschrift, worin sie den Bunsch außerten, daß man mit dem Könige tractiren möchte. Sobald aber das Bolt davon Nachricht erhielt, so gerieth es in eine wüthende Bewegung, daß man es taum durch Einsperrung der Supplicanten und eine denselben aufgelegte Geldstrafe besanftigen konnte: Es ruhte auch nicht eher, als bis ein Edict zu Stande kam, welches auf jeden heimlichen oder öffentlichen Versuch zum Frieden die Todesstrafe setze. \*

Dem Herzoge von Parma, ber in Antwerpen nicht weniger, als in den übrigen Städten Brabants und Flanderns, geheime Verständnisse unterhielt, und durch seine Kundschafter gut bedient wurde, entging keine dieser Bewegungen, und er versäumte nicht, Vortheil davon zu ziehen. Obgleich er in seinen Anstalten weit genug vorwärts gerückt war, um die Stadt zu beängstigen, so waren doch noch sehr viele Schritte zu thun, um sich wirklich von derselben Meister zu machen, und ein einziger unglücklicher Augenblick konnte das Werk vieler Monate vernichten. Ohne also in seinen kriegerischen Vorkenungen etwas nachzulassen, machte er noch einen ernstlichen Versuch, ob er sich der Stadt nicht durch Güte bemächtigen könnte. Er erließ zu dem Ende im November dieses Jahres an den großen Rath von Antwerpen ein Schreiben, worin alle

<sup>\*</sup> Meteren. 485.

Runftgriffe aufgeboten maren, die Burger entweder gur Uebergabe ber Stadt zu vermogen, ober boch bie Trennung unter benselben zu vermehren. Er betrachtete fie in diesem Briefe als Berführte, und malate die gange Schuld ihres Abfalls und ibrer bieberigen Widersetlichfeit auf den rantevollen Beift bes Prinzen von Dranien, von welchem die Strafgerechtigfeit bes himmels fie feit furgem befreit babe. Jest, meinte er, ftebe es in ihrer Macht, aus ihrer langen Berblendung gu erwachen, und zu einem Konige, ber zur Berfohnung geneigt fen, gurudgutebren. Dagu, fubr er fort, biete er felbst fich mit Freuden als Mittler an, ba er nie aufgehört habe, ein Land ju lieben, worin er geboren fep, und den frohlichsten Theil feiner Jugend zugebracht babe. Er munterte fie baber auf, ibm Bevollmächtigte au fenden, mit benen er über ben Krieben tractiren tonne, ließ fie die billiaften Bedingungen hoffen, wenn fie fich bei Beiten unterwurfen, aber auch die harteften fürchten, wenn fie es aufe Meugerfte fommen ließen.

Dieses Schreiben, in welchem man mit Vergnügen bie Sprache nicht wiedersindet, welche ein Herzog von Alba zehn Jahre vorher in ähnlichen Fällen zu führen pflegte, beantwortete die Stadt in einem anständigen und bescheibenen Tone, und indem sie dem persönlichen Charakter des Herzogs volle Gerechtigkeit widersahren ließ, und seiner wohlwollenden Gesinnungen gegen sie mit Dankbarkeit erwähnte, beklagte sie die Harakter und seiner Reigung gemäß gegen sie zu versahren. In seine Harakter und seiner Reigung gemäß gegen sie zu versahren. In seine Hande, erklärte sie, würde sie mit Freuden ihr Schicksal legen, wenn er unumschränkter Hern seiner Handlungen wäre, und nicht einem fremden Willen dienen müßte, den seine eigene Billigkeit unmöglich gut heißen könne. Nur zu bekannt sey der unveränderliche Nathschluß des Königs von Spanien, und

bas Gelubbe, bas berselbe bem Papste gethan habe; von biefer Seite sep all ihre hoffnung verloren. Sie vertheibigte babei mit edler Warme das Gedachtnis des Prinzen von Dranten, ihres Wohlthaters und Netters, indem sie die wahren Ursachen ausgahlte, welche diesen traurigen Arieg herbeigeführt und die Provinzen von der spanischen Arone abrunnig gemacht hatten. Zugleich verhehlte sie nicht, daß sie eben jest hoffnung habe, an dem Könige von Frankreich einen neuen und einen gütigern herrn zu sinden, und auch schon dieser Ursache wegen keinen Wergleich mit dem spanischen Monarchen eingehen könne, ohne sich strafbarsten Leichtsung und der Undambarkeit schuldig zu machen.

Die vereinigten Provingen nämlich, burch eine Reihe von Ungluckfällen fleinmutbig gemacht, batten endlich ben Entichlus acfast, unter die Oberhoheit Frankreiche ju treten, und burch Auforferung ihrer Unabhängigfeit ibre Eriftent und ihre alten Drivilegien an retten. Mit diefem Auftrage mar vor nicht langer Beit eine Gefandtichaft nach Paris abgegangen, und bie Auslicht auf biefen mächtigen Beiftanb mar es vorzüglich, was den Muth der Antwerper ftartte. Seinrich der Dritte, Ronig von Frankreich, war für feine Berfon auch nicht ungeneigt, diefes Anerbieten fich ju Dute ju machen; aber bie Unruben, welche ibm bie Intrignen der Spanier in feinem eigenen Ronigreiche ju erregen mußten, nothigten ihn miber feinen Willen, bavon abzusteben. Die Nieberlander mandten fich nunmehr mit ihrem Gefuche an die Ronigin Elifabeth von England, die ihnen auch wirklich, aber nur ju fpat für Antwerpens Rettung, einen thatigen Beiftand leiftete. Babrend bag man in diefer Stadt ben Erfolg diefer Unterhandlungen abwartete,

<sup>\*</sup> Thuan. II. 530. 531. Meteren. 485. 496.

und nach einer fremden Sulfe in die Ferne bliete, batte man die natürlichken und nachften Mittel zu feiner Rettung verfaumt, und den ganzen Winter verloren, den der Keind besto besser zu benuten verstand.\*

2 mar batte es der Burgermeifter von Antwerpen, St. Albegonde, nicht an wiederholten Aufforderungen fehlen laffen, bie feelandische Alotte zu einem Augriffe auf die feindlichen Werte ju vermögen, während bas man von Antwerpen aus diefe Erpedition unterftuBen murde. Die langen und öfters fturmifchen Nachte tonnten biefe Berfuche begunftigen, und wenn zugleich die Befatung zu Lillo einen Ausfall magte, fo murde es dem Reinde faum möglich gewefen fenn, diefem dreifachen Anfalle zu widersteben. Aber ungludlicherweise waren amifchen bem Anfahrer jener Flotte, Bilbelm von Blois von Erestong, und ber Admiralität von Seeland Errnngen entstanden, welche Urfache maren, bas die Ausrustung der Klotte auf eine gang unbegreifliche Weise vergögert wurde. Um folche zu beschleunigen, entschloß fich endlich Teligno, felbft nach Middelburg zu geben, wo die Stacten von Scoland versammelt waren; aber weil ber Reind alle Vaffe befest batte, fo toftete ibn diefer Verfuch feine Freiheit, und mit ihm verlor die Republit ihren tapferften Bertheidiger. Indeffen fehlte es nicht an unternehmenden Schiffern, welche unter Begunftigung der Racht, und mit eintretender Aluth, trop des feindlichen Reuers, burch die damals noch offene Brude fich folugen, Proviant in die Stadt marfen, und mit der Ebbe wieder gurudfehrten. Beil aber doch mehrere folder Kahrzeuge dem Reinde in die Sande fielen, fo verordnete ber Rath, daß indfünftige die

<sup>\*</sup> Meteren. 488 tt. folg. Allgem, Gefchichte ber v. Dieberl. III. 476 - 491. Grotius. 89.

Schiffe nie unter einer bestimmten Anzahl sich hinauswagen sollten, welches die Folge hatte, daß Alles unterblieb, weil die erforderte Anzahl niemals voll werden wollte. Auch geschahen von Antwerpen aus einige nicht ganz unglückliche Versuche auf die Schiffe der Spanier; einige der lettern wurden ersobert, andere verseutt, und es tam bloß darauf an, dergleichen Versuche im Großen sortzusehen. Aber so eifrig auch St. Albe gonde dieses betrieb, so fand sich doch kein Schiffer, der ein Kabrzeug besteigen wollte.\*

Unter biefen Bogerungen verftrich ber Winter, und taum bemerkte man, daß bas Eis fich verlor, fo wurde von den Belagerern der Bau der Schiffbrude nun mit allem Ernfte vorgenommen. Amifchen beiben Stafeten blieb noch ein Raum von mebr ale fechebundert Schritten auszufüllen, welches auf folgende Art bewerfftelligt murbe. Man nahm ameiundbreißig Planten (platte Kabrzeuge), jede fecheundfechezig Kuß lang und amangig breit, und biefe fügte man am Border = und Sinter= theile mit ftarten Rabeltauen und eifernen Retten an einander, boch fo, daß fie noch gegen zwanzig Ruß von einander abstanden, und dem Strome einen freien Durchaug verftatteten. Plante bing noch außerdem an zwei Antertauen, fowohl aufwarte, ale unterwarte bes Strome, welche aber, je nachbem bas Baffer mit ber Kluth flieg, oder mit ber Ebbe fant, nachgelaffen und angezogen werden konnten. Ueber die Schiffe binmeg murben große Maftbaume gelegt, welche von einem gum andern reichten, und, mit Dlanten überbedt, eine ordentliche Strafe bilbeten, auch wie die Staketen mit einem Gelander eingefaßt maren. Diese Schiffbrude, bavon beibe Stateten nur eine Kortfebung ausmachten, batte, mit biefen aufammen-

<sup>\*</sup> Strad. 564. Meteren, 484. Reidan, Annal. 69.

genommen, eine Lange von zweitaufen b vierbundert Schritten. Dabei war biefe furchtbare Mafchine fo funftlich organifirt und fo reichlich mit Bertzeugen des Todes ausgeruftet, bas. fie gleich einem lebendigen Wefen fich felbft vertheibigen, auf das Commandowort Flammen fpeien, und auf Alles, was ihr nabe fam, Berberben ausschatten tonnte. Außer ben beiben Forte, St. Maria und St. Philipp, welche die Brude an beiben Ufern begrängten, und außer ben zwei bolgernen Bafteten auf der Brude felbft, welche mit Goldaten augefüllt und in allen vier Gen mit Rauonen befeht waren, enthielt jedes ber zweiundbreißig Schiffe noch dreißig Bewaffnete, nebft vier Matrofen au feiner Bededung, und jeigte bem Reinde, er mochte nun von Seeland berauf ober von Untwerben berunter fcbiffen, die Mundung einer Ranone. Mau gablte in Mlem fiebenundneunzig Ranonen, die fowohl über ber Bruce, als unter berfelben vertheilt waren, und mehr als funfzehnbundert Mann, die theile die Bafteien, theile die Schiffe befesten, und, menn es noth that, ein furchtbares Mindletenfeuer auf ben Feind unterhalten founten.

Aber dadurch allein glaubte der Herzog fein Wert noch nicht gegen alle Zufälle sicher gestellt zu haben. Es war zu erwarten, daß der Feind nichts unversucht lassen würde, den mittlern und schwächsten Theil der Brücke durch die Bewalt seiner Maschinen zu sprengen; diesem vorzubeugen, warf er lange der Schiffbrücke und in einiger Entsernung von derselben noch eine besondere Schutwehr auf, welche die Gewalt drechen sollte, die auf die Brücke selbst möchte ausgeübt werden. Dieses Werf bestand aus dreiunddreißig Barten von beträchtlicher Größe, welche in einer Neihe, quer über den Strom hingelagert, und je drei und drei mit Mastdamen aneinander besesste waren, so daß sie eilf verschiedene Gruppen bildeten. Jede derselben strecke. Schillers sammt. Werte. VIII.

gleich einem Gliebe Pifenirer, in borizontaler Richtung, vierzehn lange hölzerne Stangen aus, die dem herannahenden Feinde eine eiserne Spihe entgegenkehrten. Diese Barken waren bloß mit Ballast angefüllt, und hingen jede an einem doppelten, aber schlaffen Ankertaue, um dem anschwellenden Strome nachgeben zu können, daher sie auch in beständiger Bewegung waren, und davon die Namen Schwimmer bekamen. Die ganze Schistoride und noch ein Theil der Staketen wurden von diesen Schwimmern gedeckt, welche sowohl oberhalb als unterhalb der Brücke angebracht waren. Zu allen diesen Vertheidigungsanstalten kam noch eine Anzahl von vierzig Kriegsschiffen, welche an beiden Ufern hielten und dem ganzen Werke zur Bedeckung dienten.\*

Dieses bewundernswürdige Werk war im Marz des Jahres 1585, als dem siebenten Monate der Belagerung, sertig, und der Tag, an dem es vollendet wurde, war ein Jubelsest für die Truppen. Durch ein wildes Freudenschießen wurde der große Vorfall der belagerten Stadt verkindigt, und die Armee, als wollte sie sich ihres Triumphs recht sinnlich versichern, breitete sich längs dem ganzen Gerüste aus, um den stolzen Strom, dem man das Joch aufgelegt hatte, friedsertig und gehorsam unter sich hinwegsießen zu sehen. Alle ausgestandenen unendlichen Mühseligkeiten waren bei diesem Andlicke vergessen, und keiner, dessen Hand nur irgend dabei geschäftig gewesen, war so verächtlich und so klein, daß er sich nicht einen Theil der Ehre zueignete, die den großen Urheber lohnte. Nichts aber gleicht der Bestürzung, welche die Bürger von Antwerpen

<sup>\*</sup> Strad. Dec. II. L. VI. 566. 567. Meteren. 489. Thuan. III. Lib. LXXXIII. 45. Alligemeine Geschichte ber vereinigten Rieberlante. III. Banb. 497.

ergriff, als ihnen die Nachricht gebracht wurde, daß die Schelbenun wirklich geschlossen, und alle Zusuhr aus Seeland abgeschnitten sey. Und zu Bermehrung ihred Schreckens mußten sie zu derselben Zeit noch den Verlust der Stadt Brüssel erschahren, welche endlich durch Hunger genöthigt worden, sich zu ergeben. Ein Versuch, den der Graf von Hohenlohe in eben diesen Tagen auf Herzogenbusch gewagt, um entweder diese Stadt wegzunehmen, oder doch dem Feinde eine Diverssion zu machen, war gleichfalls verunglückt, und so verlor das bedrängte Antwerpen zu gleicher Zeit alle Hoffnung einer Zusuhr von der See und zu Lande. \*

Durch einige Flüchtlinge, welche sich durch die spanischen Borposten hindurch in die Stadt geworfen, wurden diese uns glücklichen Zeitungen durin ausgebreitet, und ein Kundschafter, den der Burgermeister ausgeschickt hatte, um die seindlichen Werke zu recognosciren, vergrößerte durch seine Aussagen noch die allgemeine Bestürzung. Er war ertappt und vor den Herzug von Parma gebracht worden, welcher Besehl gab, ihn überall herumzuführen, und besonders die Einrichtung der Brücke auss genaueste besichtigen zu lassen. Nachdem dieß geschehen war, und er wieder vor den Feldherrn gebracht wurde, schickte ihn dieser mit den Worten zurück: "Geh," ries er, "und hins"terbrünge denen, die dich herschickten, was du gesehen hast. "Melde ihnen aber dabei, daß es mein sester Entschluß sey, "mich entweder unter den Trümmern dieser Brücke zu begraz"ben, oder durch diese Brücke in eure Stadt einzuziehen."\*\*

Aber die Gewisheit der Gefahr belebte nun auch auf ein= mal den Gifer der Berbundenen, und es lag nicht an ihren

<sup>\*</sup> Strada, 567-571. Meteren, 492, 494. Thuan, III. 44. 45.

<sup>\*\*</sup> Strada, 568.

Anstalten, wenn bie erfte Salfte jenes Belubbes nicht in Erfullung ging. Längst icon hatte ber Bergog mit Unrube ben Bewegungen jugefeben, welche jum Entfase der Stadt in Seeland gemacht murben. Es war ihm nicht verborgen, bag er den gefährlichsten Schlag von bort ber ju fürchten babe, und baß gegen bie vereinigte Macht ber feelanbischen und antwerpifchen Rlotten, wenn fie zu gleicher Beit und im rechten Do= ment auf ihn loebringen follten, mit allen feinen Berten nicht viel murbe auszurichten feyn. Gine Beit lang hatten ibm bie Sogerungen bes feelanbifchen Abmirals, die er auf alle Art ju unterhalten bemüht mar, Sicherheit verschafft; jest aber beschleunigte bie bringenbe Noth auf einmal bie Ruftung, und ohne langer auf ben Abmiral zu warten, fchiaten bie Staaten au Middelburg ben Grafen Juftin von Raffan mit fo viel Schiffen, ale fie aufbringen tonnten, ben Belagerten gu Bulfe. Diefe Klotte legte fich vor das Fort Lieftenshoet, welches der Reind im Belit hatte, und beichof dasfelbe, von einigen Schiffen aus bem gegenüberliegenben Fort Lillo unterftust, mit fo glud= lichem Erfolge, daß bie Balle in furgem ju Grunde gerichtet und mit fturmender Sand erftiegen murben. Die barin gur Befahung liegenben Ballonen zeigten bie Festigfeit nicht, welche man von Solbaten bes herzoge von Parma erwartete; fie überließen dem Reinde ichimpflich die Restung, der sich in tursem der gangen Infel Doel mit allen barauf liegenden Schau-Der Verluft diefer Plage, die jeboch bald zen bemeisterte. wieder gewonnen waren, ging bem Bergoge von Parma fo nahe, bag er die Befehlshaber vor das Kriegegericht jog, und ben schuldigften barunter enthaupten ließ. Indeffen eröffnete diese wichtige Eroberung den Seelandern einen freien Daß bis jur Brude, und nunmehr mar der Beitpunft vorhanden, nach genommener Abrede mit ben Antwerpern gegen jenes Bert einen

entscheibenden Streich auszuführen. Man tam überein, daß, während man von Antwerpen aus, durch schon bereitgehaltene Maschinen, die Schiffbrude sprengte, die seelandische Flotte mit einem hinlanglichen Vorrathe von Proviant in der Nähe sepn sollte, um sogleich durch die gemachte Deffnung hindurch nach ber Stadt zu segeln.\*

Denn ebe noch der Bergog von Varma mit feiner Brude gu Stande mar, arbeitete icon in ben Mauern Antwerpens ein Ingenienr an ihrer Berftorung. Friedrich Gianibellt hieß diefer Mann, den das Schickfal bestimmt hatte, ber Ardimed diefer Stadt zu werden, und eine gleiche Gefchidlichfeit mit gleich verloruem Erfolge zu beren Wertheibigung au verschwenden. Er war aus Mantua geburtig, und batte fich ebedem in Madrid gezeigt, um, wie Ginige wollen, bem Ronige Whilipp feine Dienfte in bem nieberlandischen Rriege anzubieten. Aber vom langen Warten ermubet, verließ ber beleidigte Runftler ben Sof, bes Borfages, ben Monarchen Spaniend auf eine empfindliche Art mit einem Berdienfte befannt zu machen, bas er fo wenig zu ichagen gewußt batte. Er fucte die Dienste der Ronigin Elifabeth von England, der ertlarten Reindin von Spanien, welche ibn, nachbem fie einige Proben von feiner Runft gefeben, nach Ant= werpen ichicte. In biefer Stadt ließ er fich wohnhaft nieber, und widmete berfelben in der gegenwärtigen Ertremität feine aange Biffenschaft und ben feuriaften Gifer. \*\*

Sobaid biefer Runftler in Erfahrung gebracht hatte, daß es mit der Brude ernstlich gemeint jep, und das Wert der Bollendung fich nabe, fo bat er fich von dem Magistrate drei große

<sup>\*</sup> Strada. 573. 574. Meteren. 495.

<sup>\*\*</sup> Meteren. 495. Strada. 574.

Schiffe von hundert und fünfzig bis fünfhundert Connen aus, in welchen er Minen anzulegen gedachte. Außer diesen verlangte er noch sechzig Playten, welche, mit Kabeln und Ketten aneinander gebunden und mit hervorragenden Haten versehen, mit eintretender Ebbe in Bewegung geseht werden, und, um die Wirkung der Minenschiffe zu vollenden, in keilförmiger Richtung gegen die Brüce Sturm laufen sollten. Aber er hatte sich mit seinem Gesuche an Leute gewendet, die gänzlich unsähig waren, einen außerordentlichen Gedanken zu saffen, und selbst da, wo es die Rettung des Vaterlandes galt, ihren Krämersinn nicht zu verlängnen wußten. Man fand seinen Vorschlag allzu kostbar, und nur mit Mühe erhielt er endlich, daß ihm zwei kleinere Schiffe von siebenzig die achtzig Connen, nehst einer Anzahl Playten bewilligt wurden.

Mit diefen zwei Schiffen, bavon er bas eine bas Glud, bas andere die hoffnung nannte, verfuhr er auf folgende Art. Er ließ auf dem Boben berfelben einen hohlen Raften pon Quadersteinen mauern, der fünf Souh breit, vierthalb boch, und vierzig lang war. Diefen Raften fullte er mit fedzig Centnern des feinsten Schiefpulvere von feiner eigenen Erfinbung, und bedecte benfelben mit großen Grab = und Duhl= fteinen, fo fcwer bas Kahrzeng fie tragen fonnte. führte er noch ein Dach von abnlichen Steinen auf, welches fpis zulief, und feche Souh boch über den Schifferand emporragte. Das Dach felbit wurde mit eifernen Retten und Safen, mit metallenen und marmornen Rugeln, mit Nägeln, Meffern und andern verderblichen Werfzeugen vollgestopft; auch der übrige Raum bes Schiffe, den ber Raften nicht einnahm, wurde mit Steinen ausgefüllt, und bas Bange mit Brettern überzogen. In dem Raften felbst waren mehrere fleine Deffnungen für die Lunten gelaffen, welche bie Mine angunden follten. Bum

Meberfluffe mar noch ein Uhrwert barin angebracht, welches nach Ablauf ber bestimmten Beit Kunten fcblagen, und, wenn auch die Lunten verungludten, bas Schiff in Brand fteden konnte. Um dem Feinde die Meinung beigubringen, als ob es mit biefen Mafchinen bloß darauf abgefeben fev, die Brude . anzugunden, murbe auf dem Gipfel derfelben ein Keuerwert von Schmefel und Dech unterhalten, welches eine gange Stunde : lang fortbrennen tonnte. Ja, um die Aufmertfamteit desfel= ben noch mehr von dem eigentlichen Gige ber Gefahr abau-. lenten, ruftete er noch zweiundbreißig Schupten (fleine platte Kabrzeuge) aus, auf benen bloß Keuerwerte brannten, und welche teine andere Bestimmung hatten, als dem Reinde ein . Gaufelmert vorzumachen. Diefe Brander follten in vier verichiedenen Transporten, von einer halben Stunde gur andern, nach der Brude binunterlaufen, und die Keinde zwei ganger Stunden lang unaufhörlich in Athem erhalten, fo daß fie endlich vom Schießen erschöpft und durch vergebliches Barten ermüdet, in ihrer Aufmerksamkeit nachließen, wenn die rechten . Bulcane tamen. Voran ließ er jum Ueberfluffe noch einige . Schiffe laufen, in welchen Pulver verborgen mar, um bas fließende Wert vor der Brude ju fprengen, und den Saupt= fchiffen Bahn zu machen. Bugleich hoffte er durch biefes Bor-· postengefecht den Keinden zu thun zu geben, sie beranzuloden und der gangen todtenden Wirfung des Bulcans auszusegen. \*

Die Nacht zwischen dem 4ten und 5ten April war zur Ausführung dieses großen Unternehmens bestimmt. Ein dunfles Gerücht davon hatte sich auch schon in dem spanischen Lager verbreitet, besonders da man von Antwerpen aus mehrere Laucher entbectt hatte, welche die Antertaue an den Schiffen

<sup>#</sup> Thuan. III. 46. Strad. 574. 575. Meteren, 596.

batten gerhauen wollen. Man war baber auf einen ernftlichen Ungriff gefaßt : nur irrte man fich in ber eigentlichen Befchaffen= beit besfelben, und rechnete mehr barauf, mit Menichen als mit Clementen zu fampfen. Der herzog ließ zu diefem Enbe Die Bachen lange bem gangen Ufer verdoppein, und son ben beften Theil feiner Truppen in die Rabe der Brude, wo er felbit gegenwärtig mar : um fo naber ber Befahr, je forgfältiger er berfelben zu entflieben fuchte. Raum war es buntel geworben, fo fab man von der Stadt ber brei brennende Rabrzeuge daberichwimmen, bann noch brei andere, und gleich baraufeben fo viele. Dan ruft durch bas fpanische Lager ind Gewehr, und bie gange Lange ber Brude füllt fich mit Bewaffneten an. Indeffen vermehrten fic Die Reuerschiffe und zogen , theils paarweise, theils zu breien , in einer gemiffen Ordnung den Strom berab, weil fie am Anfange noch burch Schiffer gelentt wurden. Der Admiral ber antwerpischen Rlotte, Jacob Jacobsobn, batte es, man wußte nicht, ob aus Nachläffigfeit ober Borfas, barin verfeben. baf er bie vier Schiffbaufen allangeschwind bintereinander ablaufen und ihnen auch die zwei großen Minenschiffe viel zu fonell folgen ließ, woburch die gange Ordnung geftort murbe.

Unterbessen rudte ber Jug immer naher, und bie Duntelheit ber Nacht erhöhte noch ben außerorbeutlichen Anblick. So
weit das Auge dem Strome folgen konnte, war Alles Fener,
und die Brander warfen so starte Flammen aus, als ob sie
felbst in Feuer aufgingen. Weit hin leuchtete die Wasserstäche;
die Damme und Basteien langs dem Ufer, die Fahnen, Wassen
und Rüstungen der Soldaten, welche sowohl hier als auf der
Brücke in Parade standen, glangten im Widerscheine. Mit
einem gemischten Gefühle von Grauen und Vergnügen betrachtete der Soldat das seltsame Schauspiel, das eher einer Fete
als einem feindlichen Apparate glich, aber gerade wegen dieses

fonderbaren Contrastes ber außern Erscheinung mit ber innern Bestimmung die Gemuther mit einem wunderbaren Schauer erfüllte. Als diese brenuende Flotte der Brucke bis auf zweiztausend Schritte nahe gekommen, zündeten ihre Führer die Lunten an, trieben die zwei Minenschiffe in die eigentliche Mitte des Stroms und überließen die übrigen dem Spiele der Bellen, indem sie selbst sich auf schon bereit gehaltenen Kähnen burtig davon machten. \*

Jest verwirrte fich ber Bug, und die führerlosen Schiffe langten einzeln und gerftreut bei ben schwimmenben Berten an, wo fie entweder hangen blieben, oder feitwarts an das Ufer prallten. Die vorbern Bulverschiffe, welche bestimmt gewesen waren, bas schwimmende Werf zu entzünden, warf die Gewalt eines Sturmwindes, ber fich in diefem Angenblide erhob, an bas flanbrifche Ufer: felbft der eine von den beiben Branbern. welcher bas Glud bieß, gerieth unterwegs auf ben Grund, ebe er noch die Brude erreichte, und tobtete, indem er gerfprang, etliche spanische Solbaten, die in einer nabegelegenen Schange arbeiteten. Benig fehlte, bag ber andere und größere Brander, die Soffnung genannt, nicht ein abnliches Schicfal gehabt batte. Der Strom marf ihn an das schwimmenbe Bert auf der flandrischen Seite, wo er hangen blieb; und batte er in diesem Angenblicke fich entzündet, so war der beste Theil feiner Birfung verloren. Bon ben Klammen getäuscht, welche biefe Mafchine, gleich ben übrigen Fahrzeugen, von fich warf, hielt man fie bloß für einen gewöhnlichen Brander, ber die Schiffbrude anzugunden bestimmt fev. Und wie man nun gar eins ber Reuerschiffe nach bem andern ohne alle weitere Wirfung erlofchen fab, fo verlor fich endlich die Aurcht, und

<sup>\*</sup> Strada, 576.

man fing an, über die Anstalten des Feindes zu spotten, die sich so prahlerisch angetündigt hatten, und nun ein so lächerliches Ende nahmen. Einige der Verwegensten warfen sich
sogar in den Strom, um den Brander in der Nähe zu desehen und ihn anszuldschen, als derselbe vermittelst seiner
Schwere sich durchris, das schwimmende Wert, das ihn aufgehalten, zersprengte, und mit einer Gewalt, welche Alles
fürchten ließ, auf die Schiffbrücke losdrang. Auf Einmal
tommt Alles in Bewegung, und der Herzog ruft den Matrosen
zu, die Maschine mit Stangen auszuhalten und die Flammen
zu löschen, ehe sie das Gebalt ergriffen.

Er befand fich in diesem bedenflichen Augenblide an dem außerften Ende des linten Geruftes, mo babfelbe eine Baftei im Baffer formirte und in die Schiffbrude überging. Ihm gur Seite ftanden ber Marigraf von Apsburg, General ber Reiterei und Gouverneur der Proving Artois, der fonst den Staaten gebient hatte, aber aus einem Bertheidiger ber Republit ihr schlimmster Reind geworden war; ber Freiherr von Billy, Gouverneur von Kriedland und Chef ber beutiden Re-Aimenter; die Generale Caje tan und Guafto, nebft mehrern der vornehmsten Officiere; alle ihrer besondern Gefahr vergeffend, und blog mit Abwendung bes allgemeinen Unglude beschäftigt. Da nabte fich bem Bergog von Darma ein fvanischer Kähndrich, und beschwor ibn, sich von einem Orte binwegzubegeben, mo feinem Leben augenscheinliche Gefahr brobe. Er wiederholte diese Bitte noch bringender, als der Bergog nicht darauf merken wollte, und flehte ihn zulett fußfällig, in diesem einzigen Stude von feinem Diener Rath anzunehmen. Inbem er bieß fagte, batte er ben Bergog am Rode ergriffen, als wollte er ihn mit Gewalt von der Stelle gieben, und diefer, mehr von der Rühnheit biefes Mannes überrascht, als durch feine Grunbe überredet, zog sich endlich, von Cajetan und Guafto begleitet, nach dem Ufer zurud. Kaum hatte er Zeit gehabt, das Fort St. Maria am äußersten Ende der Brude zu erreichen, so geschah hinter ihm ein Knall, nicht anders, als börste die Erde, und als stürzte das Gewölbe des Himmels ein. Wie todt siel der Herzog nieder, die ganze Armee mit ihm, und es dauerte mehrere Minuten, bis man wieder zur Besinnung erwachte.

Aber welch ein Anblid, ale man jest wieder zu fich felber tam! Von dem Schlage des entzündeten Bulcans mar die Schelde bis in ihre unterften Tiefen gespalten und mit mauerhoher Kluth über den Damm, der fie umgab, binausgetrieben worden, fo daß alle Keftungswerke am Ufer mehrere Schub boch im Baffer ftanden. Drei Meilen im Umfreise ichutterte die Erde. Beinabe bas gange linke Gerufte, an welchem bas Brandschiff sich angehängt hatte, war nebst einem Theile ber Schiffbrude auseinander gefprengt, zerschmettert und mit Allem. was fic barauf befand, mit allen Mastbäumen, Kanonen und Menschen in die Luft geführt worden. Selbst die ungeheuren Steinmaffen, welche die Mine bebedten, hatte die Gewalt bes Bulcans in die benachbarten Relder geschleubert, fo daß man nachber mehrere bavon, taufend Schritte weit von der Brude, aus dem Bohen herausgrub. Seche Schiffe maren verbranut, mehrere in Stude gegangen. Aber ichredlicher als alles dieß war die Niederlage, welche das morderische Wertzeug unter ben Meniden anrichtete. Kunfhundert, nach andern Berichten fogar achthundert, Menschen wurden bas Opfer feiner Buth. Diejenigen nicht einmal gerechnet, welche mit verftummelten ober fonst beschäbigten Gliebern bavon tamen; und bie ent= gegengeseteften Todesarten vereinigten fich in biefem entfetlichen Augenblide. Einige wurden durch ben Blig bes Bulcans. Andere durch das tochende Gemässer des Stroms verbrannt, noch Andere erstidte der giftige Schwefeldampf; jene wurden in den Fluthen, diese unter dem Hagel der geschleuderten Steine begraben, Biele von den Messern und Halen zersteischt, oder von den Augeln zermalmt, welche aus dem Bauche der Maschine sprangen. Einige, die man ohne alle sichtbare Berlehung entselt fand, mußte schon die bloße Lufterschütterung getöbtet haben. Der Andlick, der sich unmittelbar nach Entzündung der Mine darbot, war fürchterlich. Einige staten zwischen dem Pfahlwert der Brücke, Andere arbeiteten sich unter Steinmassen hervor, noch Andere waren in den Schiffseilen hängen geblieben; von allen Orten und Enden her erhob sich ein herzzerschneidendes Geschrei nach Hülfe, welches aber, weil Jeder genug mit sich selbst zu thun hatte, nur durch ein ohnmächtiges Wimmern beautwortet wurde.

Bon den Ueberlebenden faben fich viele durch ein munderabnlides Schicfal gerettet. Einen Officier, mit Ramen Eucci, hob der Windwirbel wie eine Reder in die Luft, bielt ibn eine Beitlang fdwebend in ber Bobe, und ließ ihn bann gemach in den Strom berabfinfen, wo er fic burch Schwimmen rettete. Einen Andern ergriff die Bewalt bes Schuffes auf bem fandri: ichen Ufer und feste ibn auf dem brabantischen ab, wo er mit einer leichten Quetidung an der Schulter wieder aufftand, und es mar ibm, wie er nachber ausfagte, auf diefer ichnellen Luft= reise nicht anders zu Muthe, als ob er aus einer Ranone geicoffen murbe. Der Bergog von Varma felbit mar bem Tobe nie fo nabe gewesen, als in diefem Augenblide, benn nur ber Unterschied einer balben Minute entschied über fein Leben. Raum batte er ben Ruß in bas Kort St. Maria gefest, fo bob es ibn auf, wie ein Sturmwind, und ein Balten, der ibn am Saupte und an ber Schulter traf, rif ibn finnlos gur Erbe.

Eine Beitlang glaubfe man ihn auch wirflich todt, weil fic Diele erinnerten, ibn wenige Minuten vor bem tobtlichen Schlage noch auf ber Brude gefeben zu baben. Endlich fand man ibn. bie Sand an dem Degen, zwifden feinen Begleitern, Cajetan und Guafto, fich aufrichtend; eine Beitung, bie dem gangen Beere bas Leben wieder gab. Aber umfonft murbe man verfuchen, feinen Gemutheauftand zu befdreiben, ale er nun bie Bermaftung überfab, die ein einziger Augenblid in bem Berfe fo vieler Monate angerichtet hatte. Berriffen war bie Brucke, auf der feine gange Soffnung beruhte, aufgerieben ein großer Theil feines Beeres, ein anderer verftummelt und fur viele Tage unbrauchbar gemacht; mehrere feiner beften Officiere getobtet: und als ob es an biefem öffentlichen Unglad noch nicht genug mare, fo mußte er noch bie ichmergliche Nachricht boren, bag ber Markgraf von Aveburg, ben er unter allen feinen Officieren vorzüglich werth bielt, nirgende aufzufinden fev. - Und boch ftand bas Allerschlimmste noch bevor, benn jeden Augenblick mußte man von Antwerpen und Lillo aus die feindlichen Alotten erwarten, welche bei biefer ichredlichen Berfaffung bes heeres burchans teinen Wiberftand murben gefunden baben. Brude war auseinander gesprengt, und nichts hinderte bie feelanbiiden Schiffe, mit vollen Segeln bindurchaugieben: babei mar bie Berwirrung der Truppen in diefen ersten Augenblicen fo groß und allgemein, daß es unmöglich gemefen ware, Befehle auszutheilen und zu befolgen, ba viele Corps ihre Befehlshaber, viele Befehlshaber ihre Corps vermißten, und felbft ber Boften, wo man geftanden, in bem allgemeinen Ruin taum mehr gu ertennen war. Dazu tam, daß alle Schangen am Ufer im Baffer ftanden, daß mehrere Kanonen verfentt, daß die Lunten feucht, bag bie Dulvervorrathe vom Baffer ju Grunde gerichtet waren. Beld ein Moment für die Feinde, wenn fie es ver= ftanden hatten, ibn gu benuten!\*

Raum wird man es dem Geschichtschreiber glauben, bas diefer über alle Erwartung gelungene Erfolg bloß barum für Antwerven verloren ging, weil - man nichts bavon wußte. Bwar ichidte St. Aldegonde, fobald man ben Rnall bes Bulcans in ber Stadt vernommen batte, mehrere Saleeren gegen die Brude aus, mit bem Befehle, Feuertugeln und brennende Pfeile fteigen zu laffen, fobald fie gludlich bindurchpaffirt fenn murben, und bann mit biefer Radricht gerabenwegs nach Lillo weiter ju fegeln, um die feelandifche Sulfeflotte unverguglich in Bewegung ju bringen. Bugleich murde ber Abmiral von Untwerpen beordert, auf jenes gegebene Beiden fogleich mit ben Schiffen aufzubrechen und in der erften Berwirrung ben Reind anzugreifen. Aber obgleich ben auf Rundschaft ausgefandten Schiffern eine ansehnliche Belohnung versprochen worben, fo magten fie fich boch nicht in die Rabe bed Keindes, fondern tehrten unverrichteter Sachen gurud, mit der Botichaft, baß die Schiffbrude unversehrt und bas Reuerschiff ohne Wirkung geblieben fey. Much noch am folgenden Tage wurden feine befferen Anstalten gemacht, den wahren Buftand ber Brude in Erfahrung zu bringen; und ba man die Klotte bei Lillo, bes gunftigen Bindes ungeachtet, gar teine Bewegung machen fab, fo bestärfte man fich in der Bermuthung, daß die Branber nichts ausgerichtet batten. Niemand fiel es ein, bag eben Diefe Untbatigfeit ber Bundesgenoffen, welche die Antwerper irre fubrte, auch die Seelander bei Lillo gurudbalten tounte, wie es fic auch in ber That verhielt. Einer fo ungeneuren

,

<sup>\*</sup> Strad. 577 sq. Meteren. 497. Thuan. III. 47. Augem, Gefchichte bet bereinigten Dieberfante, III. 497.

Inconsequenz konnte sich nur eine Regierung schuldig machen, die ohne alles Ansehen und alle Selbstständigkeit Rath bei der Menge holt, über welche sie herrschen sollte. Je unthätiger man sich indessen gegen den Feind verhielt, desto heftiger ließ man seine Buth gegen Gianibelli aus, den der rasende Pöbel in Studen reißen wollte. Zwei Tage schwebte dieser Kunstler in der augenscheinlichsten Lebensgesahr, bis endlich am dritten Morgen ein Bote von Lillo, der unter der Brücke hindurchgeschwommen, von der wirklichen Zerstörung der Brücke, zugleich aber auch von der völligen Wiedersherstellung derselben bestimmten Bericht abstattete.\*

Diefe fcbleunige Ausbefferung der Brude mar ein mabres Bunderwerf bes herzogs von Parma. Raum hatte fich diefer von dem Schlage erholt, ber alle feine Entwurfe barnieder au fturgen ichien, fo mußte er mit einer bemundernsmurdigen Gegenwart des Geiftes allen folimmen Folgen besfelben guvorautommen. Das Ausbleiben ber feindlichen Rlotte in biefem entscheidenden Augenblide belebte aufd neue feine Soffnung. Noch fdien ber folimme Buftand feiner Brude ben Reinden ein Gebeimniß zu fevn, und war es gleich nicht möglich, bas Bert fo vieler Monate in wenigen Stunden wieder berguftellen, fo war icon Bieles gewonnen, wenn man auch nur ben Schein bavon zu erhalten wußte. Alles mußte daber Sand ans Bert legen, die Erummer wegguschaffen, die umgefturgten Balten wieder aufzurichten, bie gerbrochenen zu erfeßen, die Luden mit Schiffen auszufüllen. Der Bergog felbit entgog fich ber Arbeit nicht, und feinem Beispiele folgten alle Officiere. Der gemeine Mann, durch diefe Popularitat angefeuert, that fein Aeußerftes; die gange Racht burch wurde die Arbeit fortgesett unter bem

<sup>\*</sup> Meteren, 496,

beständigen garm ber Trompeten und Trommeln, welche langs ber gangen Brude vertheilt maren, um bas Geranich ber Berfleute zu übertonen. Mit Anbruch bes Tages maren von der Bermuftung der Nacht wenige Spuren mehr zu feben, und obgleich bie Brude nur dem Scheine nach wieder bergeftellt war, fo tauschte boch biefer Anblid bie Rundschafter, und ber Angriff unterblieb. Mittlerweile gewann ber Bergog Krift, die Ausbesserung grundlich zu machen, ja, fogar in ber Structur ber Brude einige wefentliche Beranberungen anzubringen. Um fie vor fünftigen Unfällen abnlicher Art zu verwahren, murbe ein Theil ber Schiffbrude beweglich gemacht, fo bag berfelbe im Nothfalle weggenommen und ben Brandern ber Durchzug geöffnet werden tonnte. Den Berluft, welchen er an Mannichaft erlitten, erfeste ber Bergog burd Barnifonen aus ben benach: barten Plagen und burch ein beutsches Regiment, bas ihm gerade ju rechter Beit aus Gelbern jugeführt murbe. Er befeste . die Stellen der gebliebenen Officiere, wobei der fvanifche Kabnbrich, ber ihm bas Leben gerettet, nicht vergeffen murbe. \*

Die Antwerper, nachdem sie den glücklichen Erfolg ihres Minenschiffs in Erfahrung gebracht, huldigten nun dem Erfinder desselben eben so leidenschaftlich, als sie ihn kurz vorher gemishandelt hatten, und forderten sein Genie zu neuen Berssuchen aus. Sianibelli erhielt nun wirklich eine Anzahl von Playten, wie er sie ansangs, aber vergeblich, verlangt hatte, und diese rüstete er auf eine solche Art aus, daß sie mit unwiderstehlicher Gewalt an die Brücke schlugen, und solche auch wirklich zum zweiten Male auseinander sprengten. Diesmal aber war der Wind der seelandischen Flotte entgegen, daß sie nicht auslaufen konnte, und so erhielt der Herzog zum zweiten

<sup>\*</sup> Strada. 581 pq.

Male Die nothige Krift, ben Schaden auszubeffern. Der Ardimed von Antwerven ließ fich durch alle diese Reblichlage feinedwege irre machen. Er ruftete aufe neue zwei große Rahr= zeuge aus, welche mit eisernen Saten und ahnlichen Inftrumenten bewaffnet waren, um die Brude mit Gewalt zu durchrennen. Aber wie es nunmehr dazu tam, folche auslaufen zu laffen, fand fich Niemand, ber fie besteigen wollte. Der Runftler mußte alfo barauf benten, feinen Maschinen von felbst eine folde Richtung zu geben, bag fie auch ohne Steuermann bie Mitte bes Baffers hielten, und nicht, wie die vorigen, von dem Winde dem Ufer angetrieben wurden. Einer von feinen Arbeitern, ein Deutscher, verfiel hier auf eine fonderbare Erfindung, wenn man fie andere bem Straba \* nachergablen darf. Er brachte ein Segel unter bem Schiffe an, welches eben fo von dem Baffer, wie die gewöhnlichen Segel von dem Binde angeschwellt werben, und auf diese Art bas Schiff mit ber gangen Gewalt bes Strome forttreiben tonnte. Der Erfola lehrte auch, bag er richtig gerechnet hatte, benn biefes Schiff mit verkehrten Segeln folgte nicht nur in ftrenger Richtung ber eigentlichen Mitte bes Stroms, fonbern rannte auch mit folder Seftigfeit gegen die Brude, daß es dem Reinde nicht Beit ließ, diefe zu eröffnen, und fie wirflich auseinander fprengte. Aber alle diese Erfolge halfen ber Stadt zu nichts. meil fie auf Gerathewohl unternommen und burch teine binlängliche Macht unterftust murben. Bon einem neuen Minenschiffe. welches Gianibelli nach Art bes erften, bas fo gut operirt hatte, gubereitete und mit viertaufend Pfund Schiefpulver anfullte, murbe gar fein Gebrauch gemacht, meil es ben

<sup>\*</sup> Dec. H. Libr. VI. 586.

Coillers fammtl. Werte. VIII.

Antwerpern nunmehr einfiel, auf einem andern Wege ihre Rettung ju fuchen. \*

Abgeschreckt durch so viele miklungene Bersuche. Die Schifffabrt auf dem Strome mit Gewalt wieder frei ju machen, bacte man endlich darauf, ben Strom gang und gar gu entbebren. Man erinnerte fic an bas Beifviel ber Stadt Lepben. melde gebn Sabre vorber von ben Spaniern belagert, in einer gur rechten Beit bewirften Ueberschwemmung ber Relder ibre Rettung gefunden batte, und biefes Beispiel beichloß man nachzuahmen. Bwifden Lillo und Stabroet, im Lande Bergen, ftredt fich eine große etwas abbangige Ebene bis nach Antwerpen bin, welche nur durch gablreiche Damme und Begendamme gegen die eindringenden Baffer ber Ofterichelbe gefchutt wird. Es foftete meiter nichts, als diese Damme au ichleifen. fo war bie gange Ebene Meer, und fonnte mit flachen Schiffen bis fast unter die Mauern von Antwerpen befahren werben. Bludte biefer Berfuch, fo mochte ber Bergog von Darma immerbin die Schelde vermittelft feiner Schiffbrude buten; man batte fich einen neuen Strom aus dem Stegreif geschaffen, ber im Rothfalle die namlichen Dienste leiftete. Gben bief mar es auch, was der Dring von Oranien gleich beim Anfange ber Belagerung angerathen und St. Albegonde ernstlich an befordern gesucht hatte, aber ohne Erfolg, weil einige Burger nicht zu bewegen gemesen maren, ibr Keld aufzuorfern. Bu biefem letten Rettungsmittel tam man in ber jeBigen Bedrangnis gurud, aber bie Umftande batten fich unterbeffen gar febr geandert.

Jene Gbene namlich burchichneibet ein breiter und bober Damm, ber von dem anliegenden Schloffe Cowenstein ben

<sup>\*</sup> Meteren, 497.

Namen führt und fich von dem Dorfe Stabroet in Bergen. brei Meilen lang, bis an die Schelde erftredt, mit beren arofem Damm er fich unweit Ordam vereinigt. Ueber diefen Damm binmeg tonnten auch bei noch fo hoher Rluth teine Schiffe fabren, und pergebens leitete man bas Meer in die Kelber, fo lange ein folder Damm im Bege ftand, ber die feelanbifden Kabrzenge hindert, in die Ebene vor Antwerpen berabzusteigen. Das Schicfal der Stadt beruhte alfo barauf, daß diefer Comenfteinische Damm geschleift ober durchftochen murbe; aber eben, meil ber Bergog von Parma diefes voraussab, so batte er gleich bei Eröffnung der Blocade von demfelben Befit genommen, und feine Unstalten gespart, ihn bis aufe Meußerste zu behaupten. Bei bem Dorfe Stabroet ftand der Graf von Mansfelb mit bem größern Theil ber Armee gelagert, und unterhielt burd eben biefen Comensteinischen Damin bie Communication mit der Brude, dem hauptquartier und den fpanischen Magazinen zu Calloo. Go bildete bie Armee von Stabroef in Brabant bis nach Bevern in Klandern eine aufammenbangende Linie, welche von ber Schelde zwar burchichnitten. aber nicht unterbrochen murbe, und ohne eine blutige Schlacht nicht zerriffen werben tonnte. Auf dem Damme felbst maren in geboriger Entfernung von einander funf verschiedene Batterien errichtet, und bie tapferften Officiere ber Armee führten darüber bas Commando. Ja, weil ber Bergog von Parma nicht zweifeln tonnte, daß nunmehr die gauze Buth des Rriegs fich bieber gieben murbe, fo überließ er bem Grafen von Mansfeld die Bemachung ber Brade, und entschlof fich, in eigener Verson diesen wichtigen Vosten zu vertheidigen. Bett alfo erblicte man einen gang neuen Rrieg und auf einem gang anbern Schauplate. \*

<sup>\*</sup> Strad, 582. Thuan, 111, 42.

Die Niederlander hatten an mehreren Stellen, oberhalb und unterhalb Lillo, ben Damm burchstochen, welcher bem brabantischen Ufer ber Schelbe folgt, und wo fich turg gupor grune Kluren zeigten, da ericbien jest ein neues Element, da fab man Kahrzeuge wimmeln und Maftbaume ragen. Gine feelandifche Rlotte, von dem Grafen Sobenlobe angeführt, . foiffte in die überschwemmten Relber, und machte wiederholte Bewegungen gegen den Comensteinischen Damm, jedoch ohne ibn im Ernfte anzugreifen; mabrend baß eine andere in ber Schelde fich zeigte, und bald diefes, bald jenes Ufer mit einer Landung, bald die Schiffbrude mit einem Sturme bedrobte. Mehrere Tage trieb man biefes Sviel mit bem Reinde, ber, ungewiß, mo er den Angriff zu erwarten babe, durch anhaltende Bachfamtelt ericopft, und durch fo oft getäuschte Rurcht allmablich ficher werden follte. Die Antwerper batten bem Grafen Sobenlobe versprochen, den Angriff auf den Damm von der Stadt aus mit einer Klottille zu unterstüßen; brei Keuerzeichen von dem Saupttburme follten die Lofung fenn, daß diefe fic auf bem Bege befinde. Ale nun in einer finftern Nacht die erwarteten Keuerfaulen mirtlich über Antwe.pen aufftiegen, fo ließ Graf Sobenlobe fogleich fünsbundert seiner Truppen amifchen awei feindlichen Redouten den Damm erklettern, melde bie spanischen Bachen theils schlafend überfielen, theils, wo fie fich jur Wehr festen, niedermachten. In turgem hatte man auf bem Damme festen Ruß gefaßt, und mar icon im Begriffe, Die übrige Mannichaft, zweitausend an der Bahl, nachzubringen, als die Spanier in den nächken Redouten in Bewegung tamen. und von dem ichmalen Terrain begunftigt, auf den dichtgedrangten Keind einen verzweifelten Angriff thaten. Und ba nun augleich das Gefchut anfing, von den nachften Batterien auf wie anrückende Flotte zu spielen, und die Landung der übrigen

Truppen unmöglich machte, von der Stadt aus aber tein Beistand sich sehen ließ, so wurden die Seelander nach einem kurzen Gesechte überwältigt und von dem schon eroberten Damme wieder heruntergestürzt. Die siegenden Spanier jagten ihnen mitten durch das Wasser bis zu den Schiffen nach, versentten mehrere von diesen, und zwangen die übrigen, mit einem großen Verluste sich zurüczuziehen. Graf Hohen lohe wälzte die Schuld dieser Niederlage auf die Einwohner von Antwerpen, die durch ein falsches Signal ihn betrogen hätten, und gewiß lag es nur an der schlechten Uebereinstimmung ihrer beiberseitigen Operationen, daß dieser Versuch kein besseres Ende nabm. \*

Endlich aber beschloß man, einen planmäßigen Angriff mit vereinigten Kräften auf den Feind zu thun, und durch einen Hauptsturm, sowohl auf den Damm, als auf die Brücke, die Belagerung zu endigen. Der sechzehnte Mai 1585 war zu Aussührung dieses Anschlags bestimmt, und von beiden Theillen wurde das Aeußerste ausgewendet, diesen Tag entschedend zu machen. Die Hollander und Seelander brachten, in Vereinigung mit den Antwerpern, über zweihundert Schiffe zussammen, welche zu bemannen sie ihre Städte und Citadellen von Truppen entblößten, und mit dieser Macht wollten sie von zwei entgegensehten Seiten den Cowensteinischen Damm bestürmen. Zu gleicher Zeit sollte die Scheldebrücke durch neue Maschinen von Gianibellies Ersindung angegriffen und badurch der Herzog von Parma verhindert werden, den Damm zu entsehen. \*\*

<sup>\*</sup> Strad. 583. Meteren. 498.

<sup>44</sup> Strad. 584. Meteren, 498.

Alexander, von der ibm drobenden Gefahr unterrichtet. fparte auf feiner Seite nichts, berfelben nachbrudlich zu begegnen. Er batte, gleich nach Eroberung bes Dammes, an funf verichiebenen Orten Redouten barauf erbauen laffen, und bas Commando barüber ben erfahrenften Officieren ber Armee übergeben. Die erfte berfelben, welche die Rreux-Schanze bief. murbe an ber Stelle errichtet, wo ber Comensteinische Damm in den großen Ball ber Schelbe fich einfenet und mit diesem bie Rigur eines Rreuzes bilbet; über diese murbe der Spanier Mondragon zum Befehlsbaber gefest. Taufend Schritte von berfelben murde in der Rabe bes Schloffes Comenftein bie St. Jatobe : Schange aufgeführt, und bem Commando bes Camillo von Monte übergeben. Auf biefe folgte in gleicher Entfernung die St. George-Schange, und taufend Schritte von biefer die Pfahl-Schange unter Gamboa's Befehlen, welche von dem Pfahlwerke, auf dem fie ruhte, den Ramen führte; am außersten Ende des Dammes, unweit Stabroet, lag eine fünfte Baftei, worin ber Graf von Mansfeld nebit einem Staliener, Capiaucchi, ben Befehl führte. Alle biefe Forts ließ der Bergog jest mit frifcher Artillerie und Mannichaft perftarten, und noch überdieß an beiben Seiten bes Dammes und langs der gangen Richtung besfelben Pfable einschlagen, fomobl um den Wall badurch besto fester, ale ben Schanggrabern, die ihn durchstechen murben, die Arbeit fcmerer au machen. \*

Fruh Morgens, am fechzehnten Mai, feste fich die feindliche Macht in Bewegung. Gleich mit Anbruch der Dammerung tamen von Lillo aus durch das überschwemmte Land vier brennende Schiffe baher geschwommen, wodurch die spanischen

<sup>#</sup> Strad. 582, 584.

Shildwachen auf bem Damme, welche fich jener furchtbaren Bulcane erinnerten, fo febr in Kurcht gefest wurden, baf fie fic eilfertig nach ben nachften Schangen gurudzogen. Berabe dies mar es, mas der Reind beabsichtigt batte. In diefen Schiffen, welche blog wie Brander anssaben, aber es nicht wirklich waren, lagen Golbaten verftedt, die nun ploBlich ans Laud fprangen, und ben Damm an ber nicht vertheibigten Stelle, amifden St. George und der Pfahl-Schanze, gludlich erstiegen. Unmittelbar barauf zeigte fich die gange feelandische Klotte mit gablreichen Kriegeschiffen, Proviantschiffen und einer Menge fleinerer Kabrzenge, welche mit großen Goden Erbe, Wolle, Kafchinen, Schangforben u. bgl. beladen maren, um fogleich, wo es noth that, Bruftwehren aufwerfen zu konnen. Die Kriegsichiffe maren mit einer ftarten Artillerie und einer zahlreichen tapfern Mannschaft besett, und ein ganzes heer von Schanggrabern begleitete fie, um den Damm, fobald man im Befit davon fenn marde, ju durchgraben.\*

Raum hatten die Seelander auf ber einen Seite angefangen, ben Damm zu ersteigen, so rudte die Antwerpische Flotte von Ofterweel herbei, und bestürmte ihn von der andern. Eilfertig führte man zwischen den zwei nachsten seindlichen Redonten eine hohe Brustwehr auf, welche die Feinde von einander abschneiden und die Schanzgräber deden sollte. Diese, mehrere Hundert an der Jahl, fielen nun von beiden Seiten mit ihren Spaten den Damm an, und wühlten in demselben mit solcher Emsigkeit, daß man Hoffnung hatte, beide Meere in kurzem mit einander verbunden zu sehen. Aber unterdessen hatten auch die Spanier Beit gehabt, von den zwei nachsten Redouten herbeizueilen und einen muthigen Angriff zu thun, während das Geschät von

<sup>\*</sup> Strad. 587 sq. Materen, 498, Thuan, III. 48.

der George-Schanze unausgefest auf die feindliche Rlotte fpielte. Eine ichredliche Schlacht entbrannte jest in der Begend, wo man ben Deich durchstach und die Bruftwehr thurmte. Die Seelander hatten um die Schanggraber berum einen bichten Cordon gezogen, damit der Reind ibre Arbeit nicht ftoren follte: und in diefem friegerischen garm, mitten unter bem feindlichen Rugelregen, oft bis an die Bruft im Baffer, amifchen Tobten und Sterbenden, festen die Schanggraber ibre Arbeit fort. unter dem beständigen Treiben ber Kaufleute, welche mit Ungebuld barauf marteten, ben Damm geöffnet und ibre Schiffe in Siderheit zu feben. Die Wichtigfeit des Erfolgs, der gemiffer: maßen gang von ihrem Spaten abbing, ichien felbit biefe gemeinen Tagelöhner mit einem beroifden Muthe zu befeelen. Einzig nur auf bas Befchaft ihrer Sande gerichtet, faben fie, borten fie den Tod nicht, der fie ringe umgab, und fielen gleich die vordersten Reiben, fo brangen fogleich die bintersten berbei. Die eingeschlagenen Pfable bielten fie febr bei ber Arbeit auf, noch mehr aber die Angriffe ber Spanier, melde fic mit verzweifeltem Muthe burd bie feindlichen Saufen ichlugen. die Schanggraber in ihren Lochern durchbohrten, und mit ben todten Rorpern die Brefchen wieder ausfüllten, welche die Lebenden gegraben hatten. Endlich aber, als ihre meiften Officiere theils todt, theils verwundet waren, die Angabl ber Reinde unaufborlich fich mehrte, und immer frifde Schange graber an die Stelle ber gebliebenen traten, fo entfiel biefen tapfern Truppen ber Muth, und fie hielten für rathfam, fic nach ihren Schangen gurudzugieben. Jest alfo faben fich bie Seelander und Antwerper von dem gangen Theile des Dammes Meifter, der von dem Kort St. Georg bis au ber Pfabl: Schanze fich erstreckt. Da es ihnen aber viel zu lange anstand. die völlige Durchbrechung bes Dammes abzuwarten, fo luden sie in ber Geschwindigkeit ein seelandisches Lastschiff aus, und brachten die Ladung desselben über den Damm herüber auf ein Antwerpisches, welches Graf Hohenlohe nun im Triumph nach Antwerpen brachte. Dieser Anblid erfüllte die geängstigte Stadt auf einmal mit den frohesten Hoffnungen, und als ware der Sieg schon ersochten, überließ man sich einer tobenden Fröhlichteit. Man läutete alle Gloden, man braunte alle Kanonen ab, und die außer sich gesehten Einwohner rannteu ungeduldig nach dem Osterweeler Thore, um die Proviantschiffe, welche unterwegs sen sollten, in Empfang zu nehmen. \*

In der That mar bas Glud ben Belagerten noch nie fo gunftig gemefen, ale in diefem Augenblide. Die Keinde hatten fich muthlos und erschöpft in ihre Schangen geworfen, und weit entfernt, ben Siegern ben eroberten Boften ftreitig machen au tonnen, faben fie fich vielmehr felbft in ihren Bufluchtsortern belagert. Einige Compagnien Schottlander, unter der Anführung ibred tapfern Dberften Balfour, griffen bie St. George= Schanze an, welche Camillo von Monte, ber aus St. Jafob berbeieilte, nicht obne großen Berluft an Mannichaft ent: fette. In einem viel ichlimmern Buftande befand fich bie Dfabl= Schange, welche von ben Schiffen aus heftig beschoffen murbe und alle Angenblide in Trummer ju geben drobte; Samboa, ber fie commandirte, lag verwundet barin, und unglucklicherweise fehlte es an Artillerie, die feindlichen Schiffe in der Entfernung zu halten. Dazu tam noch, bag ber Mall, ben die Seelander amifchen biefer und ber Georad : Schange aufgethurmt hatten, allen Beiftand von der Schelbe ber abichnitt. Satte man alfo biefe Entfraftung und Unthatigfeit ber Reinde baju benutt, in Durchstechung bes Dammes mit Gifer und

<sup>\*</sup> Strad, 589. Moteren, 498.

Bebarrlichkeit fortaufabren, fo ift tein Smeifel, bag man fic einen Durchaang geöffnet und baburd mabriceinlich bie ganze Belagerung geendigt baben murbe. Aber auch bier zeigte fic der Mangel an Kolge, welchen man ben Antwerpern im gangen Laufe diefer Begebenbeit gur Laft legen muß. Der Gifer, mit dem man die Arbeit angefangen, erfaltete in demfelben Mage, ale bas Glud ibn begleitete. Bald fand man es viel an langweilig und mubfam, den Deich ju durchgraben; man bielt für beffer, die großen Laftichiffe in tleinere auszuladen, welche man fobann mit fteigender Kluth nach der Stadt schaffen wollte. St. Albegonde und Sobenlohe, anftatt durch ihre perfonliche Gegenwart den Rleiß der Arbeiter anaufeuern, verließen gerade im entideibenden Moment ben Schauplat der Sandlung, um mit einem Getreideschiff nach ber Stadt au fabren, und bort bie Lobfpruche über ibre Beisbeit und Capferfeit in Empfang zu nehmen. \*

Bahrend daß auf dem Damme von beiden Theilen mit der hartnäckigften hiße gefochten wurde, hatte man die Schelde-Brude von Antwerpen aus mit neuen Maschinen bestürmt, um die Ausmerksamkeit des Herzogs auf dieser Seite zu desschäftigen. Aber der Schall des Geschüßes vom Damme her entdeckte demselben bald, was dort vorgehen mochte, und er eilte, sobald er die Brude befreit sah, in eigener Person den Deich zu entsehen. Bon zweihundert spanischen Pikenirern begleitet, stog er an den Ort des Angrisse, und erschien noch gerade zu rechter Zeit auf dem Kampfplage, um die völlige Niederlage der Seinigen zu verhindern. Eiligst warf er einige Kanonen, die er mitgebracht hatte, in die zwei nächsten Redouten, und ließ von da aus nachdrücksich auf die feindlichen

<sup>\*</sup> Meteren, 494.

Schiffe feuern. Er felbft stellte fich an die Spife feiner Solbaten, und in der einen Sand den Degen, den Schild in der anbern, führte er fie gegen ben Reind. Das Gerucht feiner Antunft, welches fich ichnell von einem Ende des Dammes bis sum andern verbreitete, erfrischte ben gefuntenen Muth feiner Truppen, und mit neuer heftigfeit entgundete fich ber Streit, ben bas Local bes Schlachtfelbes noch morberischer machte. Auf dem ichmalen Ruden bes Dammes, ber an manden Stellen nicht über neun Schritte breit mar, fochten gegen fünftausend Streiter; auf einem fo engen Raume brangte fich die Rraft beider Theile aufammen, beruhte der gange Erfolg ber Belagerung. Den Antwerpern galt es die lette Bormauer ihrer Stadt, ben Spaniern das gange Glud ihres Unternehmend: beibe Barteien fochten mit einem Muthe, den unt Bergweiflung einflogen fonnte. Bon beiben außerften Enden bes Dammes malate fic der Rriegestrom der Mitte gu, wo die Seelander und Antwerper den Meifter fpielten, und ihre gange Stärke versammelt mar. Von Stabroef ber brangen bie Italiener und Spanier beran, welche an biefem Tag ein ebler Bettstreit der Capferfeit erhibte; von ber Schelbe ber bie Ballonen und Spanier, den Keldherrn an ihrer Spige. Indem iene die Pfahlichange gu befreien fuchten, welche der Reind gu Baffer und zu Lande beftig bedrangte, brangen diefe mit Alles niederwerfendem Ungeftum auf die Bruftmehr lod, welche ber Reind zwischen St. Georg und ber Pfablichange aufgethurmt hatte. hier ftritt der Rern der niederlandischen Mannschaft hinter einem wohlbefestigten Balle, und bas Geschus beider Rlotten bedte biefen wichtigen Voften. Schon machte ber Bergog Anstalt, mit feiner fleinen Schaar biefen furchtbaren Ball anaugreifen, als ibm Nachricht gebracht murbe, bag bie Staliener und Spanier, unter Capiaucchi und Nanila, mit framember

Sand in die Pfablichange eingebrungen, bavon Meister gewor ben, und jest gleichfalls gegen die feinbliche Bruftwehr im Anzuge feven. Bor diefer letten Berichanzung fammelte fic alfo nun die gange Rraft beiber heere, und von beiben Seiten gefchah bas Meugerite, fomohl biefe Baftei zu erobern, als fie au vertheibigen. Die Niederlander fprangen aus ihren Schiffen ans Land, um nicht blog mußige Bufchauer diefes Rampfes gu bleiben. Alexander fturmte die Bruftwehr von der einen Seite, Graf Mansfelb von der andern; funf Angriffe gefcaben, und fünfmal murden fie jurudgefclagen. Die Nieberlander übertrafen in diefem entscheidenden Augenblide fich felbft: nie im gangen Laufe bes Rrieges batten fie mit biefer Stand. baftigleit gefochten. Befonders aber maren es die Schotten und Englander, welche durch ihre tapfere Gegenwehr die Berfuche bes Reinbes vereitelten. Beil ba, wo bie Schotten fochten, Riemand mehr angreifen wollte, fo warf fich der Bergog felbit, einen Burffvieß in ber Sand, bis an die Bruft ins Baffer, um den Seinigen den Weg ju zeigen. Endlich, nach einem langwierigen Gefechte, gelang es ben Mansfelbischen, mit Sulfe ihrer Sellebarden und Diten, eine Breiche in die Bruftwehr zu machen, und, indem der Gine fich auf die Schultern bes Andern fdmang, die Sobe des Balls zu erfteigen. Barthelemp Toralva, ein fpanischer Sauptmann, mar ber Erfte, ber fich oben feben ließ, und fast zu gleicher Beit mit bemfelben zeigte fich ber Italiener Capigucchi auf bem Rande ber Bruftwebr ; und fo murde benn, gleich rubmlich fur beide Nationen, der Bettkampf der Tapferkeit entschieden. Es verdient bemerkt zu werden, wie der Bergog von Parma, den man jum Schieberichter biefes Bettftreits gemacht batte, bas garte Chrgefühl feiner Rrieger gu behandeln pflegte. Den Italiener Capiauchi umarmte er vor ben Augen ber Truppen und gestand laut, daß ervorzüglich der Tapferkeit dieses Officiers die Eroberung der Brustwehr zu danken habe. Den spanischen Hauptmann Toralva, der stadt verwundet war, ließ er in sein eigenes Quartier zu Stadtoek bringen, auf seinem eigenen Bette verbinden, und mit demselben Rocke bekleiden, den er selbst den Tag vor dem Tressen getragen hatte. \*

Nach Einnahme ber Brustwehr blieb der Sieg nicht lange mehr zweifelhaft. Die hollandischen und seelandischen Truppen, welche aus ihren Schiffen gesprungen waren, um mit dem Feinde in der Nahe zu tämpfen, verloren auf einmal deu Muth, als sie um sich blickten, und die Schiffe, welche ihre lette Zusucht ausmachten, vom Ufer abstohen sahen.

Denn die Rluth fing an, fich zu verlaufen, und die Rubrer ber Klotte, aus Kurcht, mit ihren schweren Kahrzeugen auf bem Strande zu bleiben, und bei einem ungludlichen Ausgange bes Treffens dem Keinde gur Beute gu werden, jogen fich von bem Damme gurud und fuchten bas bobe Meer gu gewinnen. Raum bemerkte dief Alexander, fo zeigte er feinen Truppen die fliebenden Schiffe, und munterte fie auf, mit einem Reinde ju enden, ber fich felbit aufgegeben habe. Die hollandischen Sulfetruppen maren die erften, welche manften, und bald folgten die Seelander ihrem Beisviele. Sie marfen fich eiligst den Damm berab, um durch Baten ober Schwimmen die Schiffe ju erreichen; aber weil ihre Klucht viel ju ungestum geschah, fo hinderten fie einander felbft, und fturzten haufenweise unter bem Schwerte des nachsehenden Siegers. Selbst an den Schiffen fanden Biele noch ihr Grab, weil Jeder dem Andern guvorautommen suchte, und mehrere Kabrzeuge unter ber Laft derer, die fich bineinwarfen, unterfanten. Die Antwerper, ble für

<sup>\*</sup> Strade, 593.

bre Freiheit, ihren Serb, ihren Glauben tampften, waren and die Lesten, die sich zurucklogen, aber eben dieser Umftand nun vie revien, vie im duenngogen, wor eben vieler umtaen won verfchimmerte ihr Geschied. Manche ihrer Schiffe murben won veriminmerte ihr Schulu. Jund fagen fest auf bem Stranbe, fo bag fie ver sone unererer und inden feit und mit sammt ihrer erreicht und mit sammt ihrer won ven leenvirden Junvien ereeichtet wurden. Den anbern Fabe: Bengen, melde vorausgelaufen maren, suchten bie füchtigen Bengen, merme Schmittmen nach Intommen; aber pie Brith aup Bermegenheit der Spanier ging fo weit, daß fie, das Schwert melden peu Zahnen, peu Eliebengen uvolopaummen, mup Mande noch mitten aus ben Schiffen berausholten. Der Manche und merren und ben max kollitaupis, aber plutis; Dies ver concernmen Leuppen waren gegen achthundert, von ben Rieberlandern (Die Extruntenen nicht gerechnet) etliche Taulend auf dem plat geblieben, und auf beiben Seiten murben viele ant vein wing geviceven, und auf veinen Seiten wurven viele bou nem anenedudien Aner nermen, beconjunt, pie int Autwerben neren mit einer großen zubung von probinnt, vie ihr Antwerpen und bestimmt gewesen war, mit hundert und fünfig Kanonen und anberem Ariegegerathe in die Sande bes Siegers. Der Damm, nucerem recensonermente pepantet murge, war au preisebu ber sollen Deten purchfrochen, und die Leichname beret, welche ihn in diesen Bustand versest hatten, murben jest dazu gebraucht, ion in vielen Bulium verlest putien, wurden ben folgenden Kag fiel den Koniglichen noch ein Kabrbeng von ungeheurer Größe und lettsamer Banart in die Hande, welches eine schwimmende Festung vorstellte, und gegen ben Comensteinischen Damm batte Befrandt merben follen. Die Antwerper hatten es mit unfag-Renemant meenen lanen. Die wumperhee dest expant, mo wan per Ingenieur Gianibelli, der großen Koften megen, mit feine beilfamen Borichlägen abwies, und diesem lächerlichen Monstru pen stolsen Ramen, Eupe peg Atjebg, beibegedt, pen

nachher mit ber weit passendern Benennung, Berlornes Geld, vertauschte. Als man bieses Schiff in See brachte, sand sich's, wie jeder Vernünftige vorhergesagt hatte, daß es seiner unbehülflichen Größe wegen schlechterdings nicht zu lenten sep, und taum von der höchsten Fluth konnte ausgehoben werden. Mit großer Mube schleppte es sich bis nach Ordam fort, wo es, von der Fluth verlassen, am Strande siehen blieb, und den Feinden zur Beute wurde.

Die Unternehmung auf ben Comensteinischen Damm war ber lette Bersuch, ben man ju Antwerpens Rettung magte. Bon diefer Beit an fant den Belagerten der Muth, und ber Magistrat der Stadt bemühte fich vergebens, bas gemeine Bolt. welches den Drud ber Gegenwart empfand, mit entfernten Soffnungen zu vertroften. Bis jest batte man bas Brod noch in einem leiblichen Preise erhalten, obgleich die Beschaffenheit immer ichlechter wurde; nach und nach aber ichwand ber Getreide= porrath fo febr, daß eine hungerenoth nabe bevorftand. Doch boffte man die Stadt wenigstens noch fo lange hinzuhalten, bis man bas Getreibe awischen ber Stadt und den auferften Schanzen, welches in vollen Salmen ftand, murde einernten tonnen; aber ebe es dazu tam, batte ber Reind auch die letten Berte vor ber Stadt eingenommen, und die gange Ernte fic felbst zugeeignet. Endlich fiel auch noch die benachbarte und bundeverwandte Stadt Medeln in bes Reindes Gemalt, und mit ihr verschwand die lette hoffnung, Bufuhr aus Brabant ju erhalten. Da man alfo teine Möglichkeit mehr fab, ben Proviant zu vermehren, fo blieb nichts anders übrig, als die Bergebrer ju vermindern. Alles unnute Bolt, alle Fremben, ja felbit die Beiber und Rinder follten aus der Stadt

<sup>\*</sup> Thuan. III. 49. Moteren. 485. Strad. 597 wg.

hinweggeschafft werben; aber biefer Borschlag stritt allzusehr mit ber Menschlichkeit, als daß er hätte durchgehen sollen. Ein anderer Borschlag, die katholischen Einwohner zu verjagen, erbitterte diese so sehr, daß es beinahe zu einem Ausruhr gekommen wäre. Und so sah sich denn St. Albegonde genöthigt, der stürmischen Ungeduld bes Bolks nachzugeben, und am siebenzehnten August 1585 mit dem Herzoge von Parma wegen Uebergabe der Stadt zu tractiren.

Moteron. 500. Strad. 600 sq. Thuen. III. 50. Migem. Gefch, b. Rieberl. III. 499.

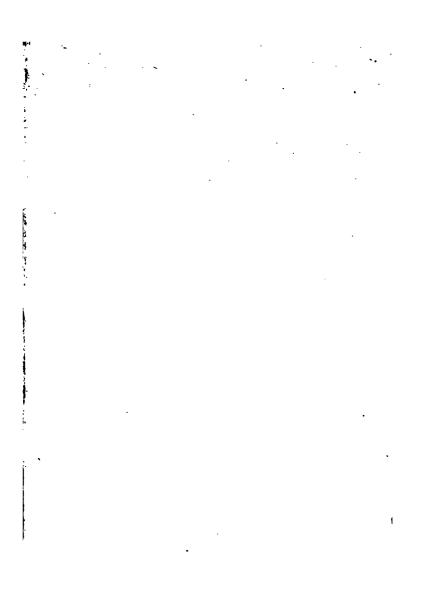



241 A38 V. 8

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

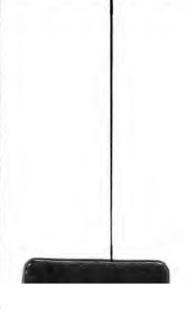

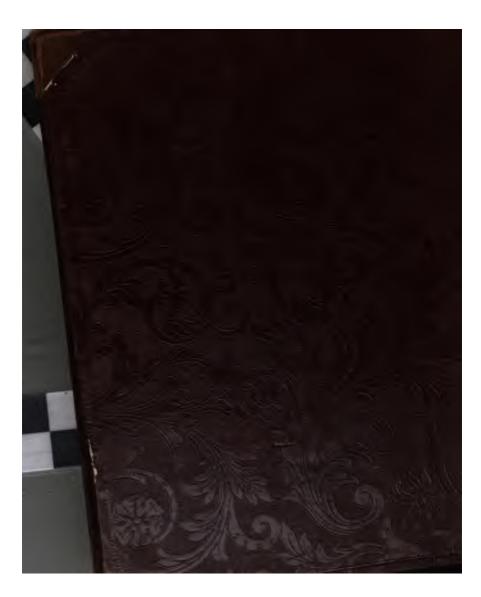